

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





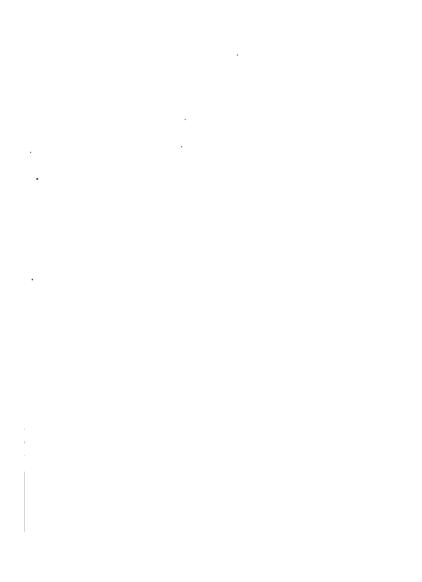







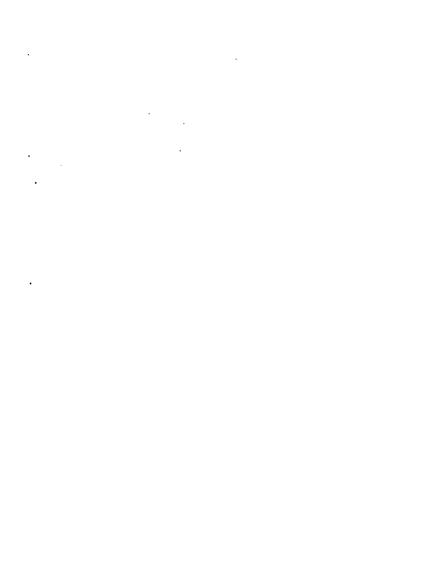

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



in vierzig Banben.

vollftanbige, nengeorbnete Ausgabe.

Einundzwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigften beutschen Bundes ichupenden Privilegien.



Stuttgart und Tübingen. 3. G. Cotta'fcher Berlag.

1840.

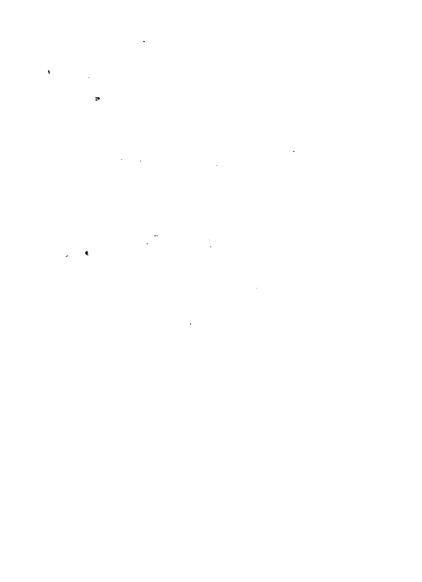

# Sechstes Buch.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu befördern und zu verhindern, und ein gewisser heimlicher Aerger
gesellte sich noch zu meinen übrigen Empfindungen: benn ich
bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht
leicht etwas versiegeltes zustellte, ohne darauf Acht zu haben,
was es für Wirkungen hervordringe, ob ich es geheim hielt oder
ob ich es offen hinlegte, und was dergleichen mehr war. Ich
vermuthete daher, daß Pylades, ein Vetter, oder wohl gar
Gretchen selbst, den Versuch möchte gemacht haben mir zu
schreiben, um Nachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war
nun erst recht verdrießlich neben meiner Bekümmerniß, und
hatte wieder neue Gelegenheit, meine Vermuthungen zu
üben und mich in die seltsamsten Verknüpfungen zu verirren.

Es dauerte nicht lange, so gab man mir noch einen befondern Aufseher. Glücklicherweise war es ein Mann, den
ich liebte und schäfte; er hatte eine Hofmeisterstelle in einem
befreunderen Hause bekleidet, sein bisheriger Zögling war
allein auf die Akademie gegangen. Er besuchte mich öfters
in meiner traurigen Lage, und man fand zulest nichts naturlicher, als ihm ein Jimmer neben dem meinigen einzuräumen: da er mich denn beschäftigen, beruhigen und, wie ich
wohl merken konnte, im Ange behalten sollte. Weil ich ihn

jedoch von Bergen icate und ihm auch früher aar manches. nur nicht de Reigung ju Gretchen, vertraut hatte, fo befolog ich um fo mehr, gang offen und gerade gegen ihn gu fenn, als es mir unerträglich mar, mit jemand täglich zu leben und auf einem unficheren, gefpannten Ruß mit ibm gu fteben. 3ch faumte baber nicht lange, fprach ihm von ber Sache, erquicte mich in Erzählung und Biederholung ber fleinften Umftande meines vergangenen Glude, und erreichte badurch fo viel, bag er ale ein verftandiger Mann, einfab. es fen beffer, mich mit bem Musgang ber Befdichte befannt su machen, und zwar im Ginzelnen und Befonderen, damit ich flar über bas Bange murbe und man mir mit Ernft und Eifer gureben tonne, bag ich mich faffen, bas vergangene binter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Querft vertraute er mir, mer die anderen jungen Leute von Stande gemefen, bie fic anfangs zu verwegenen Muftificationen, bann zu poffenhaften Volizeiverbrechen, ferner zu luftigen Gelbiconeibereien und anderen folden verfänglichen Dingen batten verleiten laffen. Es mar daburd mirflich eine fleine Berichmorung entstanden, ju ber fich gemiffenlofe Menichen gefellten, burd Berfalidung von Vapieren, Rachbilbung von Unterschriften manches ftrafmurbige begingen und noch ftrafmurbigeres vorbereiteten. Die Bettern, nach benen ich zulest ungebulbig fragte, maren ganz unschulbig, nur im allgemeinften mit jenen andern befannt, feineswegs aber vereinigt befunden morden. Mein Client, durch beffen Empfehlung an den Grofvater man mir eigentlich auf die Spur gefommen, mar einer ber ichlimmften, und bewarb fic um jenes Umt bauptfachlich, um gewiffe Bubenftude unternehmen ober bedecken zu tonnen. Nach allem diefem fonnte ich mich gulett nicht balten und fragte, mas aus Gretchen

geworden fen, ju ber ich ein für allemal bie gröfite Reigung befannte. Mein Freund ichuttelte ben Ropf und lächelte: "Beruhigen Sie fic," verfette er: "biefes Mabden ift febr mobl bestanden und bat ein herrliches Bengniß bavon getragen. Dan tonnte nichts als gutes und liebes an ihr finden, bie Berren Eraminatoren felbft murden ihr gewogen, und baben ihr die Entfernung aus ber Stabt, die fie munichte, nicht verfagen tonnen. Auch bas mas fie in Rudficht auf Sie, mein Kreund, befannt bat, macht ihr Ebre; ich babe ibre Aussage in ben geheimen Acten felbft gelesen und ibre Unterschrift gesehen." Die Unterschrift! rief ich aus, bie mich fo gludlich und fo ungludlich macht. Bas bat fie benn befannt? mas hat fie unterfdrieben? Der Kreund gauberte an antworten; aber die Beiterfeit feines Befichte zeigte mir an, baß er nichts gefährliches verberge. "Benn Sie's benn wiffen wollen." verfette er endlich, "als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr die Rebe mar, fagte fie gang freimuthig: ich fann es nicht läugnen, daß ich ibn oft und gern gefeben habe; aber ich habe ihn immer als ein Rind betrachtet und meine Neigung zu ihm mar wahrhaft schwesterlich. In manchen Källen habe ich ihn gut berathen, und anstatt ihn zu einer zweideutigen Sandlung aufzuregen, habe ich ibn verhindert, an muthwilligen Streichen Theil ju nehmen, bie ibm batten Berdruß bringen fonnen."

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Sofmeisterin reden zu lassen; ich hörte ihm aber schon lange nicht mehr zu: benn daß sie mich für ein Rind zu den Acten erklärt, nahm ich ganz entsehlich übel, und glaubte mich auf einmal von aller Leidenschaft für sie geheilt; ja ich versicherte hastig meinen Freund, daß nun alles abgethan sep! Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht

teineswegs gelten laffen, sondern suchte mir vielmehr zu beweisen, daß erst diese durch jene begründet werden müßten;
welches ich hartnäckig läugnete, und im Fortgange unserer Unterhaltung bei jedem Schritt Argumente für meine Meinung fand. Denn da in der Poesie ein gewisser Glaube an
das Unmögliche, in der Religion ein eben solcher Glaube an
das Unergründliche stattsinden muß, so schienen mir die Philosophen in einer sehr üblen Lage zu sepn, die auf ihrem
Felde beides beweisen und erklären wollten; wie sich denn
auch aus der Geschichte der Philosophie sehr geschwind darthun ließ, daß immer einer einen andern Grund suchte als
der andre, und der Steptifer zuleht alles für grund = und
bobenlos ansprach.

Eben diefe Geschichte der Philosophie jedoch, die mein Freund mit mir ju treiben fich genothigt fab, weil ich bem bogmatischen Bortrag gar nichts abgewinnen fonnte, unterbielt mich febr, aber nur in bem Ginne, bag mir eine Lebre, eine Meinung fo aut wie die andre vortam, infofern ich namlich in diefelbe einzudringen fabig mar. An den alteften Mannern und Soulen gefiel mir am besten, das Doefie, Religion und Philosophie gang in Eine gusammenfielen, und ich behauptete jene meine erfte Meinung nur um defto lebbafter, als mir das Buch Biob, bas Sobe=Lied und die Sprudmorter Salomonis eben fo gut als die Orphischen und Besiodischen Gefange dafür ein gultiges Beugnig abzulegen fcbienen. Mein Kreund batte den fleinen Bruder jum Grunde feines Bortrages gelegt, und je weiter wir vormarts tamen, je meniger mußte ich baraus zu machen. Bas bie erften griechischen Philosophen wollten, fonnte mir nicht beut= lich werben. Sofrates galt mir für einen trefflichen weifen Mann, der wohl, im Leben und Tod, fich mit Chrifto

vergleichen laffe. Seine Schiler bingegen ichienen mir arafe Mebnlichfeit mit den Aposteln ju haben, die fic nach bes Meiftere Tobe fogleich entzweiten und offenbar jeder nur eine beschräntte Sinnebart für bas Rechte erfannte. Beder bie Schärfe bes Aristoteles, noch bie Rulle bes Dlato fructeten bei mir im minbeften. Bu ben Stoitern bingegen batte ich icon früher einige Reigung gefaßt, und ichaffte nun ben Epictet berbei, den ich mit vieler Theilnahme ftubirte. Mein Freund ließ mich ungern in diefer Ginfeitigfeit bin= geben, von der er mich nicht abzugieben vermochte: bemit ungeachtet feiner mannichfaltigen Studien, mußte er boch bie Sauptfrage nicht ins Enge au bringen. Er batte mir nur fagen burfen, daß es im Leben bloß aufs Thun antomme, bas Benießen und Leiden finde fich von felbit. Indeffen barf man die Jugend nur gemähren laffen; nicht febr lange baftet fie an falfchen Marimen; bas Leben reift ober lodt fie balb banon mieber los.

Die Jahrszeit war icon geworben, wir gingen oft zufammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer Anzahl um die Stadt umberliegen. Aber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl seyn: denn ich sah noch die Gespenster der Bettern überall, und fürchtete bald ba bald bort einen hervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichgültigsten Blicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewußtlose Glückseligkeit verloren, unbekannt und unbescholten umherzugehen und in dem größten Gewühle an keinen Beobachter zu benken. Jest sing der hypochondrische Dünkel an mich zu qualen, als erregte ich die Ausmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blicke auf mein Wesen gerichtet, es festzuhalten, zu untersuchen und zu tabeln.

36 gog daher meinen Freund in die Walder und indem

ich die einformigen Kichten floh, sucht' ich jene schönen belaubten Haine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Waldes hatte ich mir einen ernsten Plaß ausgesucht, wo die ältesten Eichen und Buchen einen herrlich großen, beschatteten Naum bildeten. Etwas abhängig war der Boden und machte das Berdienst der alten Stämme nur desto bemerkbarer. Nings an diesen freien Kreis schlossen sich die dichtesten Gebüsche, aus denen bemooste Felsen machtig und würdig hervorblickten und einem wasserreichen Bach einen raschen Fall verschafften.

Raum hatte ich meinen Kreund, ber fich lieber in freier Landichaft am Strom unter Menichen befand, bierber genotbiget, ale er mich ichergend versicherte, ich erweise mich wie ein mahrer Deutscher. Umftanblich erzählte er mir aus bem Tacitus, wie fich unfere Urvater an ben Gefühlen beanuat, welche und die Natur in folden Ginfamfeiten mit ungefünstelter Bauart fo berrlich porbereitet. Er batte mir nicht lange bavon erzählt, als ich ausrief: D! warum liegt biefer toftliche Plat nicht in tiefer Wildnig, marum durfen wir nicht einen Baun umber führen, ibn und uns zu beiligen und von der Belt abzusondern! Gewiß es ift feine iconere Gottesverehrung als die, ju ber man fein Bild bedarf, die blog aus bem Bechielgesprach mit ber Natur in unferem Bufen entspringt! - Bas ich damals fublte, ift mir noch gegenwärtig; mas ich fagte, mußte ich nicht wieber au finden. So viel ift aber gewiß, daß bie unbestimmten, fic weit ausdehnenden Gefühle ber Jugend und ungebilbeter Bolter allein jum Erhabenen geeignet find, bas, wenn es burch außere Dinge in und erregt werben foll, formlos, ober zu unfaglichen

Formen gebildet, und mit einer Große umgeben muß, der wit nicht gewachfen find.

Eine folche Stimmung der Seele empfinden mehr oder weniger alle Menschen, so wie sie bieses eble Bedursniß auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen. Aber wie das Erbabene von Dammerung und Nacht, wo sich die Gestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so mußes auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schonen zu flüchten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unsterblich und unverwüstlich sind.

Die furgen Augenblide folder Genuffe verfürzte mir noch mein denkender Freund; aber gang umfonft versuchte ich, wenn ich beraus an die Belt trat, in der lichten und mageren Umgebung, ein foldes Gefühl bei mir wieder zu erregen; ia faum die Erinnerung bavon vermochte ich zu erhalten. Mein Berg mar jedoch zu vermöhnt, als baf es fich batte beruhigen fonnen: es batte geliebt, ber Begenstand mar ihm entriffen: es batte gelebt, und bas Leben mar ihm verfummert. Ein Freund, ber es ju beutlich merten lagt, bag er an euch ju bilben gebenft, erregt tein Behagen; indeffen eine Krau, die euch bildet, indem fie euch ju verwöhnen icheint, wie ein bimmlifches, freudebringendes Befen angebetet wird. Aber jene Bestalt, an ber fich ber Begriff bes Schonen mir berporthat, mar in die Kerne weggeschwunden; fie besuchte mich oft unter bem Schatten meiner Cichen, aber ich fonnte fie nicht festhalten, und ich fühlte einen gewaltigen Trieb, etwas abnliches in ber Beite ju fuchen.

3ch hatte meinen Freund und Auffeher unvermertt gewohnt, ja genothigt, mich allein ju laffen; benn felbft in meinem beiligen Balbe thaten mir jene unbestimmten, riefenbaften Gefühle nicht genug. Das Auge mar por allen anberen bas Organ, womit ich die Belt faßte. 3ch batte von Rinde beit auf zwischen Malern gelebt, und mich gewöhnt die Gegenftanbe wie fie, in Bezug auf die Runft anzuseben. Sest, ba ich mir felbit und ber Ginfamteit überlaffen mar, trat biefe Babe, halb naturlich, halb erworben, bervor; mo ich binfab erblidte ich ein Bild, und mas mir auffiel, mas mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fing an auf die ungeichidtefte Beife nach ber Natur zu zeichnen. Es fehlte mir bierzu nichts weniger als alles; boch blieb ich hartnäckig baran, ohne irgend ein tednisches Mittel, bas berrlichfte nachbilden zu wollen, was fich meinen Augen barftellte. Ich gemann freilich baburch eine große Aufmertfamteit auf Die Begenstände, aber ich faßte fie nur im Bangen, in fo fern fie Wirfung thaten; und fo wenig mich bie Natur zu einem bescriptiven Dichter bestimmt batte, eben fo menig wollte fie mir bie Kabigfeit eines Beidners fürs Einzelne verleiben. Da jedoch nur bieg allein bie Art mar, bie mir übrig blieb, mich zu außern, fo bing ich mit eben fo viel Sartnäckigkeit, ja mit Trubfinn baran, bag ich immer eifriger meine Arbeiten fortfette, je meniger ich etwas babei beraustommen fab.

Läugnen will ich jedoch nicht, daß sich eine gewisse Schelmerei mit einmischte: benn ich hatte bemerkt, daß wenn
ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an deffen machtig
gekrummte Burzeln sich wohlbeleuchtete Farrenkrauter anschmiegten, von blinkenden Graslichtern begleitet, mir zu
einem qualreichen Studium ausgesucht hatte, mein Freund,
der aus Erfahrung wußte, daß unter einer Stunde da nicht
loszukommen sep, sich gewöhnlich entschloß, mit einem Buche
ein anderes gefälliges Platchen zu suchen. Run ftorte mich

nichts, meiner Liebhaberei nachzuhängen, die um besto emseger war, als mir meine Blätter badurch lieb wurden, daß ich mich gewöhnte, an ihnen nicht sowohl das zu sehen, was darauf stand, als dasjenige, was ich zu jeder Beit und Stunde dabei gedacht hatte. So können und Kräuter und Blumen der gemeinsten Art ein liebes Tagebuch bilden, weil nichts, was die Erinnerung eines gludlichen Moments zurückruft, unbedeutend sepn kann; und noch jeht wurde es mir schwer fallen, manches dergleichen, was mir aus verschiedenen Epochen übrig geblieben, als werthlos zu vertilgen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten verseht, deren ich mich zwar mit Wehmuth, doch nicht ungern erinnere.

Benn aber folche Blatter irgend ein Intereffe an und für fic haben tonnten, fo maren fie diefen Boraug der Theilnabme und Aufmertfamteit meines Baters ichuldig. Diefer, burd meinen Auffeber benadrichtigt, bag ich mich nach und nach in meinen Buftand finde und befondere mich leibenicaftlich auf bas Beichnen nach ber Ratur gemenbet babe. war bamit gar wohl zufrieden, theils weil er felbft febr viel auf Beichnung und Malerei hielt, theils weil Gevatter Geetat ihm einigemal gefagt batte, es fen Schabe, bag ich nicht jum Maler bestimmt fen. Allein bier tamen die Eigenhei= ten bes Baters und Sohns wieder jum Conflict: benn es war mir fast unmöglich, bei meinen Beichnungen ein gutes, weißes, vollig reines Papier ju gebrauchen; graue veraltete, ja icon von einer Seite beschriebene Blatter reigten mich am meiften, eben ale wenn meine Unfahigfeit fich vor bem Prufftein eines weißen Grundes gefürchtet hatte. Go mar auch teine Beichnung gang ausgefüllt; und wie batte ich benn ein Banges leiften follen, bas ich wohl mit Augen fab, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, bas ich zwar fannte,

aber dem zu folgen ich weber Fertigleit noch Geduld hatte. Wirklich war auch in diesem Punkte die Padagogik meines Baters zu bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen Bersuchen und zog Linien um jede unvollommene Stizze: er wollte mich dadurch zur Bollständigkeit und Ausführlichkeit nothigen; die unregelmäßigen Blätter schnitt er zurechte, und machte damit den Anfang zu einer Sammlung, in der er sich dereinst der Fortschritte seines Sohnes freuen wollte. Es war ihm daher keineswegs unangenehm, wenn mich mein wildes unstätes Wesen in der Gegend umhertrieb, vielmehr zeigte er sich zufrieden, wenn ich nur irgend ein heft zurüchrachte, an dem er seine Geduld üben und seine Hosffnungen einigermaßen stärken konnte.

Man forgte nicht mehr, daß ich in meine früheren Reigungen und Verhältnisse zurückfallen könnte, man ließ mir nach und nach vollkommene Freiheit. Durch zufällige Anregung, so wie in zufälliger Gesellschaft stellte ich manche Wanderungen nach dem Gebirge an, das von Kindheit auf so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Krondurg, bestiegen den Feldberg, von dem und die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Da blied denn Königstein nicht unbesucht; Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgedungen beschäftigten und mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir, von den Hohen herab, weit her schlängeln gesehen. Mainz sehte und in Verwunderung, doch konnte es den jugendlichen Sinn nicht fesseln, der ind Freie ging; wir erheiterten und an der Lage von Biberich, und nahmen zufrieden und son unsern Rückweg.

Diese gange Tour, von der sich mein Bater manches Blatt versprach, mar' beinahe ohne Frucht gewesen: benn welcher Sinn, welches Taleng, welche Uebung gehort nicht

barn, eine meite und breite Landicaft als Bild zu begreifen! Unmerflich wieber gog es mich jedoch ins Enge, mo ich einige Ausbeute fand : benn ich traf fein verfallenes Schlof. fein Gemauer, bas auf die Borgeit hindeutete, bag ich es nicht für einen murbigen Gegenstand gehalten und fo gut als moglic nachgebilbet batte. Gelbit ben Drufenftein auf bem Balle ju Mains geichnete ich mit einiger Gefahr und mit Unftatten, die ein jeder erleben muß, ber fich von Reifen einige bilbliche Erinnerungen mit nach Saufe nehmen will. Leider hatte ich abermale nur bas ichlechtefte Conceptvapier mitgenommen, und mehrere Gegenstande unschiclich auf ein Blatt gebäuft; aber mein vaterlicher Lebrer ließ fich baburch nicht irre machen; er fonitt bie Blatter aus einander, lief bas Bufammenpaffenbe burch ben Buchbinder aufzieben, faßte bie einzelnen Blätter in Linien und nothigte mich baburch mirflich, die Umriffe verschiedener Berge bis an ben Rand zu ziehen und den Bordergrund mit einigen Kräutern und Steinen auszufullen.

Konnten seine treuen Bemühungen auch mein Talent nicht steigern, so hatte doch dieser Jug seiner Ordnungsliebe einen geheimen Einfluß auf mich, der sich späterhin auf mehr als eine Weise lebendig erwies.

Bon folden halb lebenslustigen, halb tunftlerischen Streispartien, welche sich in turzet Zeit vollbringen und öfters wiederholen ließen, ward ich jedoch wieder nach Hause gezogen, und zwar durch einen Magnet, der von jeher start auf mich wirkte; es war meine Schwester. Sie, nur ein Jahr junger als ich, hatte mein ganzes bewußtes Leben mit mir herangelebt und sich dadurch mit mir aufs innigste verbunden. Zu diesen naturlichen Anlässen gesellte sich noch ein aus unserer hauslichen Lage hervorgehender Drang; ein zwar

liebewoller und wohlgesinnter, aber ernster Bater, der, weil er innerlich ein sehr zartes Gemuth hegte, außerlich mit unglaublicher Consequenz eine ehrne Strenge vorbildete, damit er zu dem Zwede gelangen möchte, seinen Kindern die beste Erziehung zu geben, sein wohlgegründetes Haus zu erbauen, zu ordnen und zu erhalten; dagegen eine Mutter sast noch Kind, welche erst mit und in ihren beiden Aeltesten zum Bewußtsenn heranwuchs; diese drei, wie sie die Welt mit gesundem Blide gewahr wurden, lebensfähig und nach gegenwärtigem Genuß verlangend. Ein solcher in der Familie schwebender Widerstreit vermehrte sich mit den Jahren. Der Vater versolgte seine Absicht unerschättert und ununtersbrochen; Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Ansorderungen, ihre Wünsche nicht ausgeben.

Unter diesen Umständen war es natürlich, daß Bruder und Schwester sich fest an einander schlossen und sich zur Mutter hielten, um die im Ganzen versagten Freuden wenigstens einzeln zu erhaschen. Da aber die Stunden der Eingezogenheit und Miche sehr lang und weit waren gegen die Augenblicke der Erholung und des Vergnügens, besonders für meine Schwester, die das Haus niemals auf so lange Zeit als ich verlassen konnte, so ward ihr Bedürsniß, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Sehnsucht geschärft mit der sie mich in die Ferne begleitete.

Und so wie in ben ersten Jahren Spiel und Lernen, Bachsthum und Bilbung den Geschwistern vollig gemein war, so daß sie sich wohl für Zwillinge halten konnten, so blieb auch unter ihnen diese Gemeinschaft, dieses Vertrauen bei Entwickelung physischer und moralischer Kräfte. Jenes Interesse der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen sinn- licher Triebe, die sich in geistige Formen, geistiger Bedürsniffe,

die sich in sinnliche Gestalten einkleiben, alle Betrachtungen darüber, die uns eher verdüstern als auftlaren, wie ein Nebel das Thal, woraus er sich emporpheben will, zudeckt und nicht erhellt, manche Irrungen und Berirrungen, die daraus entspringen, theilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand, und wurden über ihre seltsamen Instande um desto weniger aufgeklärt, als die heilige Scheu der nahen Berwandtschaft sie, indem sie sich einander mehr nähern, ins Klare treten wollten, nur immer gewaltiger aus einander bielt.

Ungern fpreche ich bieß im Allgemeinen aus, mas ich por Sabren barguftellen unternabm, obne bag ich es batte ausführen konnen. Da ich biefes geliebte, unbegreifliche Befen nur zu balb verlor, fühlte ich genugfamen Unlag, mir ihren Werth zu vergegenwärtigen, und fo entftand bei mir ber Begriff eines bichterischen Gangen, in welchem es möglich gemefen mare, ibre Individualitat darauftellen: allein es ließ fic bazu teine andere Korm benten als bie ber Ri= darbfon'ichen Romane. Rur burch bas genquefte Detail, burd unendliche Einzelnheiten, die lebenbig alle ben Charafter bes Bangen tragen und, indem fie aus einer munberfamen Tiefe hervorspringen, eine Abnung von diefer Tiefe geben: nur auf folche Beife batte es einigermaßen gelingen tonnen, eine Borftellung biefer mertwürdigen Verfonlichfeit mitzutheilen: benn die Quelle fann nur gedacht merben, in fofern fie fließt. Aber von biefem iconen und frommen Borfab gog mich, wie von fo vielen anderen, der Tumult ber Belt gurud, und nun bleibt mir nichte übrig, ale ben Schatten jenes feligen Beiftes nur, wie burch Sulfe eines magifchen Spiegels, auf einen Mugenblid berangurufen.

Sie war groß, wohl und gart gebaut und hatte etwas

naturlichwürdiges in ihrem Betragen, bas in eine angenehme Beichheit verschmolz. Die Züge ihres Gesichts weber bedeutend noch schon, sprachen von einem Besen, bas weber mit sich einig war, noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die scholsten, die ich jemals sah, aber die tiefsten, hinter benen man am meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Reigung, eine Liebe ausbrücken, einen Glanz hatten ohne gleichen; und doch war dieser Ausbruck eigentlich nicht zattlich, wie der, der aus dem herzen kommt und zugleich etwas sehnsüchtiges und verlangendes mit sich sührt; dieser Ausbruck fam aus der Seele, er war voll und reich, er schen nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch alles that, um sie scheinbar oder wirklich, zufällig oder vorsählich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste, reinzewölbteste Stirn hatte und dabei ein Paar starte schwarze Augenbraunen und vorliegende Augen; so entstand aus diesen Berhaltnissen ein Contrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gefühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beibe Geschecheter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig anzaenehm zu werden.

Riemandem kann feine eigene Gestalt zuwider fepn, der Sablichste wie der Schönste hat das Recht sich seiner Gegenwart zu freuen; und da das Wohlwollen verschönt, und sich jedermann mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß jeder sich auch mit Wohlgefallen erblicken muffe, selbst wenn er sich dagegen ftrauben wollte. Meine

Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Anlage jum Berstand, daß sie hier unmöglich blind und albern fepn konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an außerer Schönheit sehr weit zurudstehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß sie ihnen an inneren Vorzügen unendlich überlegen sep.

Rann ein Krauenzimmer fur ben Mangel von Schonbeit entschäbigt werben, fo mar fie es reichlich burch bas unbegrangte Bertrauen, die Achtung und Liebe welche fammtliche Kreundinnen ju ihr trugen; fie mochten alter ober junger fenn, alle begten die gleichen Empfindungen. Gine febr angenehme Befellicaft batte fic um fie versammelt, es feblte nicht an jungen Mannern, bie fich einzuschleichen mußten, faft jebes Mabchen fand einen Kreund; nur fie mar ohne Balfte geblieben. Freilich, wenn ihr Aeugeres einigermagen abstoßend mar, so wirfte das Innere, das hindurchblicte, mehr ablehnend als anziehend: benn die Gegenwart einer jeden Burde meif't ben andern auf fich felbst gurud. Sie fühlte es lebhaft, fie verbarg mir's nicht, und ihre Reigung wendete fich besto fraftiger ju mir. Der Kall mar eigen ge= nug. Go wie Bertraute, benen man ein Liebesverftandniß offenbart, durch aufrichtige Theilnahme wirklich Mitliebende werden, ja ju Rivalen beranmachfen und die Reigung gulest wohl auf fich felbit bingieben, fo mar es mit und Beichwiftern: denn indem mein Berhältniß ju Gretden gerriß, troftete mich meine Schwester um besto ernstlicher, als fie beimlich bie Bufriedenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgeworben su fepn; und fo mußte auch ich mit einer ftillen Balbicaben= freude empfinden, wenn fie mir Gerechtigfeit wiederfahren ließ, daß ich ber Einzige fep ber fie mahrhaft liebe, fie tenne und fie verehre. Wenn fich nun bei mir von Beit ju Beit

natürlichwürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Beicheit verschmolz. Die Züge ihres Gesichts weder bedeutend noch schon, sprachen von einem Besen, das weder mit sich einig war, noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiefsten, hinter denen man am meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Reigung, eine Liebe ausdrücken, einen Glanz hatten ohne gleichen; und doch war dieser Ausdruck eigentlich nicht zärtlich, wie der, der aus dem Herzen kommt und zugleich etwas sehnsüchtiges und verlangendes mit sich führt; dieser Ausdruck kam aus der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürfen.

Bas ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch alles that, um sie scheinbar ober wirklich, zufällig ober vorsählich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichte, reinzewölbteste Stirn hatte und dabei ein Paar starte schwarze Augenbraunen und vorliegende Augen; so entstand aus diezen Berhältnissen ein Contrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gefühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschechter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig anzenehm zu werden.

Riemandem tann feine eigene Gestalt zuwider fepn, der Saflichste wie der Schonfte hat das Recht sich feiner Gegenwart zu freuen; und da das Wohlwollen verschont, und sich jedermann mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so tann man behaupten, daß jeder fich auch mit Wohlgefallen erblicken muffe, selbst wenn er sich dagegen ftrauben wollte. Meine

Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Anlage jum Berstand, daß sie hier unmöglich blind und albern sepn konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an außerer Schönheit sehr weit zurudstehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß sie ihnen an inneren Vorzügen unendlich überlegen sep.

Rann ein Krauenzimmer fur den Mangel von Sconbeit entschäbigt merben, fo mar fie es reichlich burch bas unbegrante Bertrauen, die Achtung und Liebe welche fammtliche Kreundinnen zu ibr trugen; fie mochten alter ober innger fepn, alle begten bie gleichen Empfindungen. Gine febr angenehme Befellicaft batte fic um fie verfammelt, es feblte nicht an jungen Dannern, die fich einzuschleichen mußten, fast jedes Madchen fand einen Kreund; nur fie mar obne Salfte geblieben. Freilich, wenn ihr Meußeres einigermaßen abstoßend mar, so wirfte bas Innere, bas hindurchblicte, mehr ablehnend als anxiehend: benn die Gegenwart einer jeden Burbe meif't den andern auf fich felbft gurud. Sie fühlte es lebhaft, fie verbarg mir's nicht, und ihre Reigung mendete fich besto fraftiger ju mir. Der Kall mar eigen ge= nug. Go wie Bertraute, benen man ein Liebesverftanbnis offenbart, burd aufrichtige Theilnahme wirflich Mitliebende werden, ja ju Rivalen beranmachsen und die Reigung julet wohl auf fich felbst hinziehen, so mar es mit uns Beschwiftern: denn indem mein Berhaltniß zu Gretden gerriß, troftete mich meine Sowester um besto ernstlicher, als fie beimlich bie Bufriedenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgeworben au fenn; und fo mußte auch ich mit einer ftillen Salbichaden= freude empfinden, wenn fie mir Gerechtigfeit wiederfahren ließ, daß ich der Einzige fen ber fie mahrhaft liebe, fie fenne und fie verehre. Wenn fich nun bei mir von Beit ju Beit

ber Schmerz über Gretchens Berlust erneuerte und ich aus dem Stegreife zu weinen, zu klagen und mich ungebardig zu stellen ansing, so erregte meine Berzweiflung über das Berlorene bei ihr eine gleichfalls verzweifelnde Ungeduld über das Niebesessene, Mißlungene und Borübergestrichene solcher jugendlichen Neigungen, daß wir und beibe granzen- los unglücklich hielten, und um so mehr, als in diesem seltz samen Falle die Bertrauenden sich nicht in Liebende umwan- bein durften.

Bludlicherweise mischte fich jedoch ber munderliche Liebes= gott, der obne Roth fo viel Unbeil anrichtet, bier einmal mobithatig mit ein, um und aus aller Berlegenheit gu gieben. Mit einem jungen Englander, ber fich in ber Dfeiliichen Benfion bilbete, hatte ich viel Berfehr. Er tonnte von feiner Sprace gute Rechenschaft geben, ich ubte fie mit ibm und erfuhr babei manches von feinem Lande und Bolte. Er ging lange genug bei und aus und ein, ohne bag ich eine Neigung zu meiner Schwester an ibm bemerfte, boch mochte er fie im Stillen bis gur Leibenschaft genahrt baben: denn endlich erflärte fiche unverfebens und auf einmal. Sie fannte ibn, fie ichatte ibn, und er verdiente ed. Gie mar oft bei unfern englischen Unterhaltungen bie britte gemefen, mir batten aus feinem Munde und beibe bie Bunderlichfeiten ber englischen Aussprache anzueignen gesucht und und badurch nicht nur bas Besondere ihres Tones und Rlanges, fondern fogar bas Befonderfte ber perfonlichen Gigenheiten unferes Lehrers angewöhnt, fo bag es zulest feltfam genug flang, wenn wir aufammen wie aus Ginem Munde au reden ichienen. Seine Bemühung, von und auf gleiche Beife fo viel vom Deutschen ju lernen, wollte nicht gelingen, und ich glaube bemerkt zu haben, bag auch jener fleine Liebeshandel,

fomobl foriftlich ale munblid, in englischer Sprace burdgeführt murbe. Beibe junge Versonen icidten fic recht gut für einander: er mar groß und moblgebaut, wie fie, nur noch ichlanter: fein Beficht, flein und eng beifammen, batte wirflich hubich fevn tonnen, mare es durch die Blattern nicht allaufebr entftellt gemefen; fein Betragen mar rubig, beftimmt, man burfte es wohl mandmal troden und falt nennen; aber fein Berg mar voll Gute und Liebe, feine Seele voll Ebelmuth und feine Reigungen fo bauernd, ale entichie= ben und gelaffen. Dun zeichnete fich biefes ernfte Daar, bas fich erft neuerlich aufammengefunden batte, unter ben andern gang eigen aus, bie icon mehr mit einander befannt, von. leichteren Charafteren, forglos megen ber Bufunft, fich in jenen Berbaltniffen leichtfinnig berumtrieben, bie gewöhnlich nur ale fructlofes Borfpiel funftiger ernfterer Berbindungen vorübergeben, und febr felten eine dauernde Rolge auf bas Leben bemirfen.

Die gute Jahrszeit, die schone Gegend blied für eine so muntere Gesellschaft nicht unbenutt; Basserfahrten stellte man häusig an, weil diese die geselligsten von allen Lustpartien sind. Wir mochten und jedoch zu Basser oder zu Lande bewegen, so zeigten sich gleich die einzelnen anziehenden Kräfte; jedes Paar schloß sich zusammen, und für einige Männer, die nicht versagt waren, worunter ich auch gehörde, blieb entweder gar keine weibliche Unterhaltung, oder eine solche, die man an einem lustigen Tage nicht wurde gewählt haben. Ein Freund, der sich in gleichem Kalle besand, und dem es an einer Halfte hauptsächlich deswegen ermangeln mochte, weil es ihm, bei dem besten Humor, an Järtlichteit, und bei viel Verstand an jener Ausmerksamseit sehlte, ohne welche sich Verbindungen solcher Art nicht denten lassen;

biefer, nachdem er öfters seinen Justand launig und geistreich beklagt, versprach, bei der nachsten Bersammlung einen Borschlag zu thun, wodurch ihm und dem Ganzen geholfen werden sollte. Auch versehlte er nicht sein Bersprechen zu erfüllen: denn als wir, nach einer glanzenden Basserschrt und einem sehr anmuthigen Spaziergang, zwischen schattigen Hügeln gelagert im Gras, oder siend auf bemooften Felsen und Baumwurzeln, heiter und froh ein ländliches Mahl verzehrt hatten, und uns der Freund alle heiter und guter Dinge sah, gebot er mit schalkhafter Bürde, einen Halbtreis siend zu schließen, vor den er hintrat und folgendermaßen emphatisch zu peroriren ansing:

"Socht werthe Freunde und Freundinnen, Gepaarte und Ungepaarte!' - Schon aus biefer Unrede erbellet, mie notbig es fen, bag ein Bugprediger auftrete und ber Befellichaft bas Bewiffen icarfe. Ein Theil meiner eblen Freunde ift gepaart, und mag fic dabei gang mobl befinden, ein anderer ungepaart. ber befindet fic booft folecht, wie ich aus eigener Erfahrung verfichern fann; und wenn nun gleich die lieben Gepaarten bier bie Mehrzahl ausmachen, fo gebe ich ihnen boch zu bedenten. ob es nicht eben gefellige Pflicht fep, fur alle ju forgen? Barum vereinigen wir und gablreich, als um an einander wechselseitig Theil zu nehmen? und wie fann bas geschehen, wenn fich in unferm Rreife wieder fo viele fleine Absonberungen bemerten laffen? Beit entfernt bin ich, etwas gegen fo foone Berbaltniffe meinen, ober nur baran rubren su wollen; aber alles bat feine Beit! ein icones, großes Bort, woran freilich niemand dentt, wenn ibm fur Beitvertreib binreichend geforgt ift."

Er fuhr barauf immer lebhafter und luftiger fort, bie geselligen Tugenben ben gartlichen Empfindungen gegenüber

zu stellen. "Diese," sagte er, "können uns niemals sehlen, wir tragen sie immer bei uns, und jeder wird darin leicht ohne Uebung ein Meister; aber jene muffen wir aufsuchen, wir muffen uns um sie bemühen, und wir mögen darin so viel wir wollen fortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus." — Nun ging er ins Besondere. Mancher mochte sich getroffen sühlen, und man konnte nicht unterlassen, sich unter einander anzusehen; doch hatte der Freund das Privilegium, daß man ihm nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortsahren.

"Die Mangel aufbeden ift nicht genug; ja man bat Unrecht foldes zu thun, wenn man nicht zugleich bas Mittel zu bem befferen Buftande anzugeben weiß. 3ch will euch, meine Rreunde, baber nicht etwa, wie ein Charmochenprediger, gur Bufe und Befferung im allgemeinen ermabnen, vielmehr muniche ich fammtlichen liebensmurdigen Vaaren bas langfte und dauerhaftefte Glad, und um biezu felbit auf bas ficherfte beizutragen, thue ich ben Borfcblag, für unfere gefelligen Stunden biefe fleinen allerliebsten Absonderungen zu trennen und aufzuheben. 3ch babe, fubr er fort, icon fur die Ausführung geforgt, wenn ich Beifall finden follte. Dier ift ein Beutel, in dem die Namen der herren befindlich find; ziehen Sie nun, meine Schonen, und laffen Sie fich's gefallen, benjenigen auf acht Tage als Diener zu begunftigen, den Ihnen bas Loos zuweif't. Dieß gilt nur innerhalb unferes Rreifes: fobald er aufgehoben ift, find auch biefe Berbinbungen aufgeboben, und wer Sie nach Saufe führen foll. mag bas Berg entscheiben."

Ein großer Theil der Gesellichaft war über diese Anrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Einfall zu billigen; einige Paare jedoch sahen vor fic hin, als glaubten fie babei nicht ihre Rechnung gu finden: beghalb rief er mit launiger heftigfeit:

"Fürwahr! es überraicht mich, daß nicht jemand auffpringt, und obgleich noch andere zaudern, meinen Borichlag anpreist, bessen Bortheile auseinanderset, und mir erspart mein eigner Lobredner zu sepn. Ich bin der alteste unter Ihnen; das mir Gott verzeihe! Schon habe ich eine Glate, daran ist mein großes Nachdenten Schuld" —

hier nahm er den hut ab —
"aber ich wurde sie mit Freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eignen Ueberlegungen, die mir die haut austrocknen und mich des schönsten Schmucks berauben, nur auch mir und Andern einigermaßen förderlich sepn könnten. Wir sind jung, meine Freunde, das ist schön; wir werden alter werden, das ist dumm; wir nehmen und unter einander wenig übel, das ist hubsch und der Jahredzeit gemaß. Aber bald, meine Freunde, werden die Tage kommen, wo wir und selbst manches übel zu nehmen haben: da mag denn jeder sehen, wie er mit sich zu rechte kommt; aber zugleich werden und Andere manches übel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht begreisen; darauf mussen wir und vorbereiten, und dieses koll nunmehr geschehen."

Er hatte die ganze Rebe, befonders aber die lette Stelle, mit Ton und Gebarden eines Aupuziners vorgetragen: denn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Bater zu studiren. Run schien er außer Athem, troduete sein jung-kahles Haupt, das ihm wirklich das Ansehen eines Pfaffen gab, und sehte durch diese Possen die leichtgesinnte Societät in so gute Laune, daß jedermann begierig war ihn weiter zu hören. Allein anstatt fortzusahren, zog er den Bentel und wendete sich zur nächsten

Dame: "Es tommt auf einen Versuch an!" rief er aus, "bas Wert wird ben Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf und es mag bei bem Alten bleiben."

Salb willig, balb genothigt zogen die Damen ihre Rollden, und gar leicht bemertte man, bag bei diefer geringen Sandlung manderlei Leidenschaften im Spiel waren. Gludlicher= weise traf fich's, bag bie Beitergefinnten getrennt murben, bie Ernsteren gusammenblieben; und fo behielt auch meine Schwester ihren Englander, welches sie beiberseits bem Gott der Liebe und bes Glude febr aut aufnahmen. Die neuen Bufallspaare murben fogleich von bem Antiftes aufammengegeben, auf ihre Gefundbeit getrunten und allen um fo mehr Freude gemunicht, ale ihre Dauer nur furg fenn follte. Gewiß aber mar dieg ber beiterfte Moment, ben unfere Gefellicaft feit langer Beit genoffen. Die jungen Manner, benen tein Krauenzimmer zu Theil geworden, erhielten nunmehr bas Amt, diefe Boche über für Geift, Seele und Leib gu forgen. wie fich unfer Redner ausbrudte, befonders aber, meinte er, für die Seele, weil die beiden anderen fich icon eber felbft au belfen mußten.

Die Vorsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Sang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendkost, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminirten bei unserer nächtlichen Ruckehr die Jacht, ob es gleich, bei bem hellen Mondschein, nicht nöthig gewesen wäre; sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Einrichtung ganz gemäß sep, die zärtlichen Blicke des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblick als wir ans Land stiegen, rief unser Solon: "ite missa est!" ein jeder führte die ihm durchs

Loos jugefallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab fie alebann ihrer eigentlichen Sälfte, wogegen er fich wieder bie feinige eintauschte.

Bei ber nächften Zusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer festgesetzt und die Verloosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Wendung in die Gesellschaft kam, und ein jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Anmuth beiwohnte an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schönen auf das verbindlichste den Hofzu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Vorrath zu Gesälligkeiten zu haben.

Man batte fich taum eingerichtet, als man unferem Redner, ftatt ibm ju danten, ben Bormurf machte, er habe bas beste feiner Rebe, ben Schluf, fur fic behalten. perficherte darauf, bas befte einer Rebe fep bie Ueberrebung, und wer nicht zu überreden gebente, muffe gar nicht reben: benn mit ber lebergeugung fep es eine mifliche Sache. Als man ibm bemungeachtet feine Rube lieft, begann er fogleich eine Rapuginade, fragenhafter ale je, vielleicht gerade barum, weil er die ernsthaftesten Dinge ju fagen gedachte. Er führte namlich mit Spruchen aus ber Bibel, bie nicht gur Sache paften, mit Gleidniffen, bie nicht trafen, mit Ansvielungen. bie nichts erlauterten, den Gas aus, daß mer feine Leiden= icaften. Neigungen, Buniche, Borfate, Dlane nicht zu verbergen miffe, in ber Welt zu nichts fomme, fondern aller Orten und Enden geftort und jum Beften gehabt werde; vorzüglich aber, menn man in der Liebe glücklich fenn wolle, babe man fich bes tiefften Geheimniffes zu befleißigen.

Diefer Gebante ichlang fic burch bas Gange burch, ohne baß eigentlich ein Wort bavon mare ausgesprochen worben.

Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Renschen machen, so bedente man, daß er, mit viel Anlage geboren, seine Talente und besonders seinen Scharssinn in Jesuitersschulen ausgebildet und eine große Belt: und Menschenkenntniß, aber nur von der schlimmen Seite zusammens gewonnen hatte. Er war etwa zweiundzwanzig Jahre alt, und hätte mich gern zum Proselvten seiner Menschenverachtung gemacht; aber es wollte nicht bei mir greisen, denn ich hatte noch immer große Lust, gut zu sepu und andere gut zu sinden. Indessen bin ich durch ihn auf vieles ausmertsam geworden.

Das Verfonal einer jeden beiteren Gefellichaft vollständig gu machen gehört nothwendig ein Acteur, welcher Freude daran bat, wenn bie Uebrigen, um fo manden gleichgultigen Moment zu beleben, die Pfeile bes WiBes gegen ibn richten mogen. Ift er nicht blod ein ausgestopfter Saracene, wie berienige, an bem bei Luftfampfen bie Ritter ibre Lange übten, fondern verftebt er felbit zu icharmugiren, zu neden und aufzufordern, leicht zu vermunden und fich zurückuzieben, und, indem er fich Breis zu geben icheint, anderen eine zu verfeben, fo fann nicht mohl etwas anmuthigeres gefunden merben. Ginen folden befagen mir an unferm greund Sorn, beffen Name icon ju allerlei Scherzen Unlag gab und ber, megen feiner fleinen Gestalt immer nur hörnchen genannt murbe. Er mar mirflich ber Kleinste in ber Gefellichaft, von derben, aber gefälligen Kormen; eine Stumpfnafe, ein etwas anfgeworfener Mund, fleine funtelnbe Augen bilbeten ein fcmargbraunes Beficht, bas immer gum Lachen anfguforbern fcien. Sein fleiner gedrungener Schadel mar mit fraufen fowarzen Saaren reich befest, fein Bart frubzeitig blau, ben er gar ju gern batte machfen laffen, um als tomifche Maste

bie Gefellschaft immer im Lachen zu erhalten. Uebrigens war er nett und behend, behauptete aber frumme Beine zu haben, welches man ihm zugab, weil er es gern so wollte, worüber benn mancher Scherz entstand: benn weil er als ein sehr guter Tänzer gesucht wurde, so rechnete er es unter die Eigenheiten des Frauenzimmers, daß sie die frummen Beine immer auf dem Plane sehen wollten. Seine Heiterseit war unverwüstlich und seine Gegenwart bei seder Jusammenkunft unentbehrlich. Wir beide schlossen uns um so enger an einander, als er mir auf die Akademie solgen sollte; und er verdient wohl, daß ich seiner in allen Ehren gedenke, da er viele Jahre mit unendlicher Liebe, Treue und Geduld an mir gebalten hat.

Durch meine Leichtigkeit zu reimen und gemeinen Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen hatte er sich gleichfalls zu solchen Arbeiten verführen lassen. Unsere kleinen
geselligen Reisen, Lustpartien und die dabei vorkommenden
Bufälligkeiten stuckten wir poetisch auf, und so entstand durch
die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Beil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf
Berspottung hinauslausen, und mein Freund horn mit seinen
burledten Darstellungen nicht immer in den gehörigen Gränzen
blieb, so gab es manchmal Berdruß, der aber bald wieder
gemildert und getilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche sehr an der Tagesordnung war, im tomischen Helbengedicht. Pope's Lockenraub hatte viele Nachahmungen erweckt; Zacharia cultivirte diese Dichtart auf deutschem Grund und Boden, und jedermann gestel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand berselben irgend ein tappischer Mensch war, den die Genien zum Besten hatten, indem sie den besteren begünstigten.

Es ist nicht wunderbar, aber es erregt doch Berwunzberung, wenn man bei Betrachtung einer Literatur, besonders der deutschen, beobachtet, wie eine gange Nation von einem einmal gegebenen und in einer gewissen Form mit Glud behandelten Gegenstand nicht wieder lossommen kann, sondern ihn auf alle Beise wiederholt baben will; da denn zulegt, unter den angehäuften Nachahmungen, das Original selbst verzbecht und erstickt wird.

Das helbengebicht meines Freundes mar ein Beleg an Diefer Bemertung. Bei einer großen Schlittenfahrt mirb einem tavvifden Menfchen ein Krauenzimmer ju Theil, bas ibn nicht mag; ibm begegnet necklich genug ein Unglud nach bem andern, bas bei einer folden Belegenheit fich ereignen fann, bis er gulett, als er fic bas Schlittenrecht erbittet, von der Britiche fällt, wobei ihm benn, wie natürlich, bie Beifter ein Bein gestellt haben. Die Schone ergreift bie Bugel und fahrt allein nach Saufe; ein begunftigter Freund empfangt fie und triumphirt über den anmaglichen Rebenbubler. Uebrigens mar es febr artig ausgedacht, wie ibn bie verschiebenen Beifter nach und nach beschädigen, bie ibn endlich bie Gnomen gar aus dem Sattel beben. Das Gebicht. in Alexandrinern geschrieben, auf eine mabre Beschichte gegrundet, ergobte unfer fleines Publifum gar febr, und man war überzeugt, daß es fich mit der Walpurgienacht von Lowen, ober bem Renommiften von Bacharia gar mobl meffen tonne.

Indem nun unfere gefelligen Freuden nur einen Abend und die Borbereitungen dazu wenige Stunden erforderten, so hatte ich Zeit genug zu lesen und, wie ich glaubte, zu studiren. Meinem Bater zu Liebe repetirte ich fleißig den kleinen Hopp, und konnte mich vorwarts und rückwarts barin examiniren lassen, wodurch ich mir denn den Sauptinbatt ber Institutionen vollsommen zu eigen machte. Allein unruhige Wißbegierde trieb mich weiter, ich gerieth in die Geschichte der alten Literatur und von da in einen Encyclopadismus, in dem ich Geßners Jsagoge und Morhofs Polyhistor durchlief, und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erward, wie manches Bunderliche in Lehr und Leben schon mochte vorgesommen seyn. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht fortgesetzten Fleiß verwirrte ich mich eher als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labprinth, als ich Baple'n in meines Vaters Bibliothet fand und mich in denselben vertiefte.

Eine Sauptüberzeugung aber, die fich immer in mir er= neuerte, mar bie Bichtigfeit der alten Sprachen: benn fo viel brangte fich mir aus bem alten literarischen Wirrmarr immer wieder entgegen, bag in ihnen alle Mufter ber Redefunfte und zugleich alles andere Burbige, mas die Belt jemale befeffen, aufbewahrt fev. Das hebraifche fo mie bie - biblifden Studien maren in ben Sintergrund getreten. bas Griechische gleichfalls, ba meine Kenntniffe beffelben fich nicht über bas Neue Teftament binaus erftrecten. Defto ernftlicher hielt ich mich ans Lateinische, beffen Musterwerfe uns naber liegen und bas uns, nebft fo berrlichen Originalprobuctionen, auch den übrigen Erwerb aller Beiten in Ueberfekungen und Werfen ber größten Belehrten barbietet. 3ch las daber viel in Diefer Sprace mit großer Leichtigfeit, und durfte glauben die Autoren zu versteben, weil mir am buchftablichen Sinne nichts abging. Ja es verbroß mich gar febr, als ich vernahm, Grotius habe übermuthig geaußert, er lefe ben Terens anders als bie Anaben. Gludliche Beidranfung ber Jugend! ja ber Menichen überhaupt, daß fie fich in jedem Augenblide ibred Dafenns fur vollendet balten fonnen, und

weder nach Wahrem noch Falichem, weber nach hohem noch Tiefem fragen, fondern bloß nach bem, was ihnen gemäß ift.

So hatte ich benn das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Franzdsische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer den damaligen Bustand des Schulunterrichts tennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatik übersprang, so wie die Redekunst: mir schien alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwähen.

Michael, die Beit, da ich die Atademie besuchen follte, rudte beran, und mein Inneres ward eben fo febr vom Leben als von der Lehre bewegt. Eine Abneigung gegen meine Baterstadt mard mir immer deutlicher. Durd Gretdens Entfernung mar der Knaben = und Junglingepflanze das herz ausgebrochen; fie brauchte Beit, um an ben Seiten wieder auszuschlagen und ben erften Schaben burch neues Bachsthum zu überwinden. Meine Banderungen durch die Strafen batten aufgebort, ich ging nur, wie andere, die nothwenbigen Bege. Rach Gretchens Biertel fam ich nie wieber, nicht einmal in die Gegend; und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleideten, fo miffiel mir auch bie Verfaffung ber Stadt, alles mas mir fonft fo ehrmurdig portam, ericbien mir in verichobenen Bildern. bes Soultheißen maren mir die heimlichen Gebrechen einer folden Republit nicht unbefannt geblieben, um fo meniger, als Kinder ein gang eignes Erstaunen fühlen und zu emfigen Untersudungen angereigt werden, fobald ihnen etwas, bas fie bieber unbedingt verehrt, einigermaßen verbachtig wirb. Der vergebliche Berdruß rechtschaffener Manner im Biderftreit

ber Institutionen vollfommen zu eigen machte. Allein unruhige Wißbegierbe trieb mich weiter, ich gerieth in die Geschichte ber alten Literatur und von da in einen Encyclopadismus, in dem ich Gesners Jsagoge und Morhofs Polybistor durchlief, und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erward, wie manches Bunderliche in Lehr und Leben schon mochte vorgesommen seyn. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht fortgesetzten Fleiß verwirrte ich mich eher als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labyrinth, als ich Baple'n in meines Vaters Bibliothet fand und mich in denselben vertiefte.

Eine Sauptüberzeugung aber, die fich immer in mir erneuerte, mar bie Bichtigfeit ber alten Sprachen: benn fo viel brangte fich mir aus bem alten literarischen Wirrmarr immer wieder entgegen, bag in ihnen alle Mufter ber Rebefunfte und zugleich alles andere Burbige, mas die Belt jemale befeffen, aufbewahrt fev. Das Sebraifche fo mie bie - biblifden Studien waren in ben hintergrund getreten, bas Griedische gleichfalls, ba meine Renntniffe beffelben fic nicht über bas Neue Teftament binaus erftrecten. Defto ernftlicher hielt ich mich ans Lateinische, beffen Dufterwerfe uns naher liegen und bas und, nebft fo herrlichen Originalprobuctionen, auch ben übrigen Ermerb aller Beiten in Ueberfegungen und Werten ber größten Gelehrten barbietet. 36 las daber viel in diefer Sprace mit großer Leichtigfeit, und burfte glauben die Autoren ju verfteben, weil mir am buchftablicen Sinne nichts abging. Ja es verbroß mich gar febr. als ich vernabm, Grotius habe übermuthig geaußert, er lefe ben Tereng anders als die Anaben. Gludliche Befdranfung ber Jugend! ja ber Menfchen überhaupt, bag fie fich in jedem Augenblide ihres Dafenns fur vollendet halten tonnen, und weder nach Wahrem noch Falichem, weber nach hohem noch Tiefem fragen, sondern bloß nach dem, was ihnen gemäß ift.

So hatte ich benn bas Lateinische gelernt, wie bas Deutsche, bas Franzdisiche, bas Englische, nur aus bem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer ben bamaligen Bustand bes Schulunterrichts tennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatif übersprang, so wie die Rebefunst: mir schien alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwähen.

Michael, die Beit, da ich die Atademie befuchen follte, rudte beran, und mein Inneres ward eben fo febr vom Leben als von ber Lehre bewegt. Gine Abneigung gegen meine Baterftadt mard mir immer beutlicher. Durch Gretchens Entfernung mar der Anaben = und Junglingepflanze bas Berg ausgebrochen; fie brauchte Beit, um an ben Seiten wieber auszuschlagen und ben erften Schaben burch neues Bachsthum ju überwinden. Meine Banderungen burch die Strafen batten aufgebort, ich ging nur, wie andere, die nothwenbigen Bege. Nach Gretchens Liertel fam ich nie wieber, nicht einmal in die Begend; und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleibeten, fo miffiel mir auch bie Berfaffung ber Stadt, alles mas mir fonft fo ehrmurdig vortam, ericien mir in verichobenen Bilbern. Als Entel bes Schultheißen waren mir bie beimlichen Gebrechen einer folden Republit nicht unbefannt geblieben, um fo meniger, als Kinder ein gang eignes Erstaunen fühlen und zu emfigen Untersuchungen angereigt werben, sobalb ihnen etwas, bas fie bisber unbedingt verehrt, einigermaßen verdachtig wird. Der pergebliche Berbrug rechtschaffener Manner im Biderftreit

mit folden, die von Parteien zu gewinnen, mobl gar zu bestechen find, war mir nur zu deutlich geworden, ich haßte iebe Ungerechtigfeit über bie Maggen: benn bie Rinder find alle moralifche Rigoriften. Mein Bater, in bie Angelegenbeiten ber Stadt nur ale Privatmann perflochten. außerte fic im Berdruß über manches Miglungene febr lebbaft. Und fab ich ibn nicht, nach fo viel Studien, Bemubungen, Reifen und mannichfaltiger Bildung endlich zwifden feinen Brandmauern ein einsames Leben fubren, wie ich mir es nicht munichen fonnte? Dieg jufammen lag ale eine entfesliche Laft auf meinem Gemuthe, von ber ich mich nur zu befreien mußte, indem ich mir einen gang anderen Lebensplan, als ben mir porgeidriebenen zu erfinnen trachtete. 3ch marf in Bedanten die juriftischen Studien meg und widmete mich allein ben Sprachen, ben Alterthumern, ber Geschichte und allem mas baraus bervorquillt.

Bwar machte mir jederzeit die poetische Nachbildung dessen, was ich an mir selbst, an andern und an der Natur gewahr geworden, das größte Bergnügen. Ich that es mit immer wachsender Leichtigkeit, weil es aus Instinct geschah und keine Kritik mich irre gemacht hatte; und wenn ich auch meinen Productionen nicht recht traute, so konnte ich sie wohl als sehlerhaft, aber nicht als ganz verwerslich ansehen. Bard mir dieses oder jenes daran getadelt, so blieb es doch im Stillen meine Ueberzeugung, daß es nach und nach immer bester werden müßte, und daß ich wohl einmal neben Hageborn, Gellert und andern solchen Mannern mit Ehre dürfte genannt werden. Aber eine solche Bestimmung allein schien mir allzuleer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernst zu jenen gründlichen Studien bekennen, und indem ich, bei einer vollständigeren Ansicht des Alterthums, in meinen eigenen

Werken rascher vorzuschreiten dachte, mich zu einer atademischen Lehrstelle fähig machen, welche mir das wünschenswertheste schien für einen jungen Mann, der sich selbst auszubilden und zur Bildung anderer beizutragen gedachte.

Bei biefen Gefinnungen batte ich immer Gottingen im Auf Mannern, wie Benne, Michaelis und fo mandem andern rubte mein ganges Bertrauen: mein febnlichfter Bunich mar, ju ihren Rugen ju figen und auf ihre Lehren zu merfen. Aber mein Bater blieb unbeweglich. Bas auch einige Sausfreunde, die meiner Meinung maren, auf ibn zu mirten fuchten; er bestand barauf, bag ich nach Leipzig geben muffe. Dun bielt ich ben Entschluß, bag ich, gegen feine Befinnungen und Billen, eine eigne Studien : und Lebensmeise ergreifen wollte, erft recht fur Rothwehr. Die Bartnadigfeit meines Baters, ber, ohne es ju wiffen, fic meinen Planen entgegenfette, bestärfte mich in meiner Impietat, bag ich mir gar fein Gemiffen baraus machte, ibm Stunden lang juguboren, wenn er mir den Curfus der Studien und bes Lebens, wie ich ihn auf Atademieen und in ber Belt ju burchlaufen batte, vorerzählte und wiederholte.

Da mir alle hoffnung nach Gottingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blid nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti als ein helles Licht, auch Morus erregte schon viel Vertrauen. Ich ersann mir im Stillen einen Gegencursus, oder vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemlich soliden Grund; und es schien mir sogar romantisch ehrenvoll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um so weniger phantastisch vorkam, als Griesbach auf dem ähnlichen Wege schon große Fortschritte gemacht hatte und beschalb von jedermann gerühmt wurde. Die heimliche Freude eines Gesangenen, wenn er seine Ketten abgelöst und bie

Kerfergitter bald durchgefeilt hat, tann nicht größer fenn, als die meine war, indem ich die Tage schwinden und den October herannahen sah. Die unfreundliche Jahredzeit, die bösen Wege, von denen jedermann zu erzählen wußte, schreckten mich nicht. Der Gedanke, an einem fremden Orte zur Winterszeit Einstand geben zu mulsen, machte mich nicht trübe; genug ich sah nur meine gegenwärtigen Verhältnisse duster, und stellte mir die übrige unbekannte Welt licht und heiter vor. So bildete ich mir meine Träume, denen ich ausschließlich nachbing, und versprach mir in der Ferne nichts als Glück und Zufriedenheit.

So fehr ich auch gegen jedermann von diefen meinen Borfaben ein Geheimniß machte, so tonnte ich sie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie anfangs darüber sehr erschroden war, sich zuleht beruhigte, als ich ihr verssprach sie nachzuholen, damit sie sich meines erworbenen glanzenden Justandes mit mir erfreuen und an meinem Bohlbebagen Theil nehmen könnte.

Michael tam endlich, sehnlich erwartet, heran, ba ich benn mit dem Buchhandler Fleischer und beffen Gattin, einer gebornen Eriller, welche ihren Bater in Wittenberg besuchen wollte, mit Bergnügen abfuhr, und die werthe Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie nie wieder betreten wollte.

So lofen sich in gewissen Spochen Kinder von Eltern, Diener von herren, Begunstigte von Gonnern los, und ein solcher Versuch, sich auf seine Fuße zu stellen, sich unabhängig zu machen, für sein eigen selbst zu leben, er gelinge ober nicht, ist immer bem Willen ber Natur gemäß.

Bir maren gur Allerheiligen : Pforte hinausgefahren und hatten balb Sanau hinter und, ba ich benn gu Gegenden

gelangte, die durch ibre Neubeit meine Aufmerksamkeit er= regten, wenn fie auch in ber jegigen Jahregeit wenig er= freuliches barboten. Gin anhaltender Regen batte bie Bege äußerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in den auten Stand gefest maren, in welchem wir fie nachmals finden; und unfere Reife mar baber weder angenehm noch gludlich. Doch verdantte ich diefer feuchten Bitterung ben Unblid eines Maturphanomens, bas wohl bocht felten fenn mag; benn ich habe nichts ähnliches jemals wieder gesehen, noch auch von andern, bak fie es gewahrt batten, vernommen. Bir fubren nämlich amischen Sanau und Gelnbaufen bei Nachtzeit eine Unbobe binauf, und wollten, ob es gleich finfter mar, boch lieber zu Rufe geben, ale une ber Gefahr und Beschwerlichkeit dieser Begitrede ausseben. Auf einmal fab ich an der rechten Seite des Beas, in einer Tiefe eine Art von munderfam erleuchtetem Amphitheater. Es blinften nämlich in einem trichterförmigen Maume unzählige Lichtchen ftufenmeile über einander, und leuchteten fo lebhaft, baf bas Muge bavon geblendet murbe. Bas aber den Blid noch mehr verwirrte, mar, daß fie nicht etwa ftill fagen, fondern bin und wieder bupften, sowohl von oben nach unten, als umgefehrt und nach allen Seiten. Die meiften jedoch blieben ruhig und flimmerten fort. Nur höchst ungern ließ ich mich von diefem Schaufpiel abrufen, bas ich genauer gu beobach= ten gewünscht hatte. Auf Befragen wollte der Doftillon gwar von einer folden Erscheinung nichts wiffen, fagte aber, daß in der Rabe fich ein alter Steinbruch befinde, beffen Bertiefung mit Baffer angefüllt fep. Db diefes nun ein Panbamonium von Irrlichtern ober eine Gefellichaft von leuch= tenden Geschöpfen gemesen, will ich nicht entscheiben

Durch Thuringen murden bie Bege noch schlimmer, und Goetbe, fammil, Berte, XXI

leiber blieb unser Wagen in der Gegend von Auerstädt bet einbrechender Nacht steden. Wir waren von allen Menschen entfernt, und thaten das mögliche, und los zu arbeiten. Ich ermangelte nicht, mich mit Eiser anzustrengen, und mochte mir dadurch die Bänder der Brust übermäßig ausgedehnt haben; denn ich empfand bald nachher einen Schmerz, der verschwand und wiederkehrte und erst nach vielen Jahren mich völlig verließ.

Doch follte ich noch in berfelbigen Nacht, ale menn fie recht zu abmechselnden Schickfalen bestimmt gemefen mare, nach einem unerwartet gludlichen Ereignig, einen nedischen Berdruß empfinden. Wir trafen nämlich in Auerstädt ein pornehmes Chepaar, bas, burd abnliche Schicffale verfpatet, eben auch erft angefommen mar; einen anfehnlichen murdigen Mann in ben beften Jahren mit einer fehr iconen Gemablin. Buvortommend veranlagten fie und, in ihrer Gefellichaft gu speisen, und ich fand mich febr glucklich, ale bie treffliche Dame ein freundliches Wort an mich menben wollte. Als ich aber binausgefandt marb, die gehoffte Suppe zu beichleunigen, überfiel mich, ber ich freilich bes Bachens und ber Reisebeschwerben nicht gewohnt mar, eine fo unüberwindliche Solaffuct, bag ich gang eigentlich im Geben folief, mit bem Sut auf dem Ropfe wieder in bas gimmer trat, mich. obne zu bemerten, bag bie andern ihr Tischgebet verrichteten, bewußtlos gelaffen gleichfalls binter ben Stubl ftellte, und mir nicht traumen ließ, daß ich burch mein Betragen ibre Andacht auf eine febr luftige Beife ju ftoren getommen fev. Madame Rleifder, ber es weber an Geift und Wis, noch an Bunge fehlte, ersuchte die Kremben, noch ehe man fich feste, fie mochten nicht auffallend finden, was fie bier mit Augen faben; der junge Reifegefahrte habe große Anlage gum

Quater, welche Gott und den König nicht bester zu verehren glaubten, als mit bedectem haupte. Die schone Dame, die sich des Lachens nicht enthalten konnte, ward dadurch noch schöner, und ich hätte alles in der Belt darum gegeben, nicht Ursache an einer heiterkeit gewesen zu sepn, die ihr so fürtrefflich zu Gesicht stand. Ich hatte jedoch den hut kaum beiseite gebracht, als die Personen, nach ihrer Beltsitte, den Scherz sogleich fallen ließen, und durch den besten Bein aus ihrem Flaschenkeller Schlaf, Mismuth und das Andenken an alle vergangenen Uebel völlig auslöschten.

Als ich in Leipzig ankam war es gerade Meßzeit, woraus mir ein besonderes Vergnügen entsprang: denn ich sah hier die Fortsehung eines vaterländischen Justandes vor mir, betannte Waaren und Verkäuser, nur an andern Plähen und in einer andern Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Ausmerksamseit an sich, in ihren seltsamen Aleidern, jene Bewohner der östlichen Segenden, die Polen und Aussen, vor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und würdigen Kleidungen ich gar oft zu Gesallen ging.

Diese lebhafte Bewegung mar jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst, mit ihren schönen, hohen und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindrud auf mich, und es ist nicht zu läugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonn = und Feiertage etwas Imposantes hat, so wie denn auch im Mondschein die Straßen halb beschattet, halb beleuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einluden.

Indessen genügte mir gegen das, mas ich bisher gewohnt war, dieser neue Zustand keineswegs. Leipzig ruft bem Beschauer keine alterthämliche Zeit zurud; es ist eine neue,

freundlich, die Sache nochmals ju überlegen und ihm meine Befinnungen balb ju eröffnen, weil es nothig fen, megen bevorstehenden Anfangs der Collegien, fich junachft ju entsichließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine biegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im Stillen so thulich ausgebildet hatte. Frau Hofrath Bohme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich sand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr kranklich, unendlich sanft und zart, und machte gegen ihren Mann, dessen Gutmuthigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Contrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch, und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und verständig, im ganzen Umfange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte nachzugeben; die wenigen Reservationen, auf denen ich bestand, wurden von jener Seite denn auch bewilligt.

Der Gemahl regulirte barauf meine Stunden: ba follte ich benn Philosophie, Rechtsgeschichte und Institutionen und noch einiges andere horen. Ich ließ mir bas gefallen; doch sette ich durch, Gellerts Literargeschichte über Stochausen, und außerdem sein Practicum ju frequentiren.

Die Berehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht und war freundlich von ihm aufgenommen worden. Nicht groß von Gestalt, zierlich aber nicht hager, sanste, eher traurige Augen, eine sehr schone Stirn, eine nicht übertriebene habichtonase, ein feiner Mund, ein gefälliges Oval des Geschots; alles machte seine Gegenwart

angenehm und munichenswerth. Es tostete einige Muhe, zu ihm zu gelangen. Seine zwei Famuli schienen Priester, die ein Heiligthum bewahren, wozu nicht jedem, noch zu jeder Beit, der Zutritt erlaubt ist; und eine solche Borsicht war wohl nothwendig: denn er wurde seinen ganzen Tag aufgepoffert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm vertraulich zu nähern gedachten, hätte aufnehmen und befriedigen wollen.

Meine Collegia besuchte ich anfangs emfig und treulich: Die Philosophie wollte mich jedoch feineswegs aufflaren. In ber Logit fam es mir wunderlich vor, bag ich biejenigen Beiftedoperationen, die ich von Jugend auf mit ber größten Bequemlichfeit verrichtete, fo aus einander gerren, vereinzelen und gleichfam gerftoren follte, um ben rechten Gebrauch berfelben einzuseben. Bon bem Dinge, von ber Belt, von Gott glaubte ich ungefähr fo viel zu miffen als bet Lehrer felbit, und es ichien mir an mehr als einer Stelle gewaltig zu bavern. Doch ging alles noch in ziemlicher Kolge bis gegen Kaftnacht, mo in ber Nabe bes Professors Bindler auf bem Thomasplan, gerade um die Stunde, die foftlichften Krapfel heiß aus der Pfanne tamen, welche und denn bergestalt verspäteten, daß unfere Befte locer murben, und bas Ende berfelben gegen bas Krubighr mit bem Schnee jugleich verfchmolz und fich verlor.

Mit den juristischen Collegien ward es bald eben so schlimm: denn ich wußte gerade schon so viel, als uns der Lehrer zu überliesern für gut fand. Mein erst hartnäckiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig fand, dasjenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Vater, theils fragend, theils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im

Gedächtniß zu behalten. Der Schaben, ben man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachübungen und der Begründung in dem, was eigentliche Vorfenntnisse sind, Beit und Ausmerksamkeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilben, wenn sie nicht methodisch und vollständig überliesert werden.

Roch ein anderes Uebel, wodurch Studirende fehr bedrängt find, ermabne ich bier beiläufig. Profesforen, fo aut mieandere in Memtern angestellte Manner, fonnen nicht alle von Ginem Alter fenn; ba aber bie jungeren eigentlich nur lebren, um zu lernen, und noch bazu, wenn fie gute Ropfe find, dem Beitalter voreilen, fo erwerben fie ihre Bilbung burchaus auf Untoften ber Buborer, weil biefe nicht in bem unterrichtet werben mas fie eigentlich brauchen, fondern in bem mas ber Lehrer fur fich ju bearbeiten nothig findet. Unter ben alteften Professoren bagegen find manche icon lange Beit ftationar; fie überliefern im Bangen nur fire Ansichten, und, mas das Einzelne betrifft, vieles, mas die Beit icon als unnus und falich verurtheilt hat. Durch beibes entsteht ein trauriger Conflict, amifchen welchem junge Beifter bin und ber gegerrt werben, und welcher faum burch bie Lebrer bes mittleren Alters, bie, obicon genugiam unterrichtet und gebilbet, boch immer noch ein thatiges Streben ju Wiffen und Nachbenten bei fich empfinden, ine Gleiche gebracht werben fann.

Wie ich nun auf diesem Wege viel mehreres kennen als jurechte legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Misbehagen in mir hervordrang, so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man denn, wenn

man den Ort verändert und in neue Verhaltniffe tritt, immer Einstand geben muß. Das erste, was die Frauen an mir tadelten, bezog sich auf die Aleidung; benn ich war vom Hause freilich etwas wunderlich equipirt auf die Alademie gelangt.

Mein Bater, bem nichts fo febr verhaßt mar, als wenn etwas vergeblich geschah, wenn jemand feine Beit nicht ju brauchen mußte, oder fie ju benuten feine Belegenheit fand, trieb feine Defonomie mit Beit und Rraften fo meit, baff ibm nichts mehr Bergnugen machte, als zwei Rliegen mit Giner Rlappe ju ichlagen. Er batte begwegen niemals einen Bedienten, ber nicht im Saufe ju noch etwas nublich gemefen Da er nun von jeber alles mit eigener Sand fcbrieb und fvater die Bequemlichfeit batte, jenem jungen Sausgenoffen in die Reder zu bictiren, fo fand er am portheilhaf= teften, Schneiber zu Bebienten zu haben, welche bie Stunden gut anwenden mußten, indem fie nicht allein ihre Livreien, fondern auch die Rleiber für Bater und Rinder zu fertigen, nicht weniger alles Klidwert zu beforgen hatten. Bater war felbft um die beften Tucher und Beuge bemubt, indem er auf den Meffen von auswärtigen Sandelsherren feine Baare bezog und fie in feinen Borrath legte: wie ich mich benn noch recht wohl erinnere, bag er die Berren von Lowenicht von Machen jederzeit besuchte, und mich von meiner fruheften Bugend an mit Diefen und anderen porguglichen Sandelsberren befannt machte.

für die Tüchtigfeit des Bengs mar also gesorgt und genugsamer Borrath verschiedener Sorten Tücher, Sarfchen, Göttinger Beng, nicht weniger das nothige Unterfutter vorhanden, so daß wir, dem Stoff nach, und wohl hatten durfen seben laffen; aber die Korm verdarb meift alles: denn wenn

ein folder hausschneider allenfalls ein guter Geselle gewesen wäre, um einen meisterhaft jugeschnittenen Rod wohl zu nähen und zu fertigen, so sollte er nun auch das Aleid selbst juschneiden, und dieses gerieth nicht immer zum besten. Hiezu kam noch, daß mein Bater alles, was zu seinem Anzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als benutzte, daher eine Borliebe für gewissen alten Zuschnitt und Verzierungen trug, wodurch unser Put mitunter ein wunderliches Ansehen bekam.

Auf eben biefem Bege batte man auch meine Barberobe. bie ich mit auf die Afademie nahm, ju Stande gebracht; fie war recht vollständig und ansehnlich und fogar ein Ereffenfleid darunter. 3ch, diefe Art von Aufzug icon gewohnt, bielt mich für geputt genug; allein es mabrte nicht lange, fo überzeugten mich meine Kreundinnen, erft burch leichte Redereien, bann burd vernunftige Borftellungen, bag ich wie aus einer fremden Belt berein geschneit aussebe. So viel Berdruß ich auch hierüber empfand, fab ich boch anfangs nicht, wie ich mir belfen follte. Als aber herr von Mafuren, ber fo beliebte poetische Dorfjunter, einft auf bem Theater in einer abnlichen Rleibung auftrat, und mehr wegen feiner außeren als inneren Abgeschmadtheit berglich belacht murbe, faßte ich Muth und magte, meine fammtliche Garberobe gegen eine neumobifche, bem Ort gemafe, auf einmal umautaufden, modurd fie aber freilich febr aufammenfdrumpfte.

Nach biefer überstandenen Prufung sollte abermals eine neue auftreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

Ich war namlich in dem oberdeutschen Dialett geboren und erzogen, und obgleich mein Bater fich ftete einer gewiffen

Reinheit ber Sprache befig und und Rinder auf bas, mas man wirflich Mangel jenes Ibiome nennen fann, von Ingend an aufmertfam gemacht und zu einem befferen Sprechen porbereitet batte, fo blieben mir boch gar manche tiefer lies gende Eigenheiten, die ich, weil fie mir ihrer naivetat meaen gefielen, mit Bebagen bervorbob, und mir badurch von meis nen neuen Mitburgern jedesmal einen Arengen Bermeis auspa. Der Oberbeutiche namlich, und vielleicht vorzüglich berienige, melder bem Rhein und Main anmobnt (benn arofe Kluffe baben, wie bas Meeredufer, immer etwas belebendes), brudt fic viel in Gleichniffen und Anfvielungen aus, und bei einer inneren, menichenverftandigen Tuchtigfeit bebient er fich fpruchwörtlicher Rebendarten. In beiden Kallen ift er öftere berb, boch, wenn man auf den 3med des Ausbruces fiebt, immer geborig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen, mas gegen ein garteres Dhr fich anftoffia ermeift.

Jebe Provinz liebt ihren Dialett: denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Athem schöpft.
Mit welchem Eigensinn aber die Meisnische Mundart die
übrigen zu beherrschen, ja eine Zeit lang auszuschließen gewußt hat, ist Jedermann bekannt. Wir haben viele Jahre
unter diesem pedantischen Negimente gelitten, und nur durch
vielsachen Widerstreit haben sich die sammtlichen Provinzen
in ihre alten Nechte wieder eingeseht. Was ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Hofmeistern ausgestanden habe, wird berjenige leicht ermessen, der bedenkt,
daß nun mit der Aussprache, in deren Veränderung man
sich endlich wohl ergäbe, zugleich Denkweise, Einbildungstraft,
Gefühl, vaterländischer Charatter sollten ausgeopfert werden.
Und diese unerträgliche Korderung wurde von gebildeten

Mannern und Krauen gemacht, beren Ueberzeugung ich mir nicht zueignen fonnte, beren Unrecht ich zu empfinden glaubte. obne mir es beutlich machen zu fonnen. Mir follten bie Unfpielungen auf biblifche Rernstellen unterfagt fenn, fo mie die Benubung treubergiger Chronifen : Ausbrude. follte vergeffen, bag ich ben Beiler von Reifereberg gelefen batte und des Gebrauche der Spruchwörter entbehren, bie boch, fatt vieles Sin : und Berfacelne, ben Ragel gleich auf den Ropf treffen; alles dieß, bas ich mir mit jugendlicher Beftigfeit angeeignet, follte ich miffen, ich fühlte mich in meinem Innersten paralpsirt und mußte taum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge ju außern batte. Daneben borte ich, man folle reden wie man fcreibt und fdreiben wie man fpricht; da mir Reben und Schreiben ein fur allemal zweierlei Dinge ichienen, von benen jedes mobl feine eigenen Rechte behaupten mochte. Und batte ich doch auch im Meigner Dialett manches zu boren, mas fich auf bem Vapier nicht fonderlich murde ausgenommen baben.

Jebermann, der hier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen Studirenden gebildete Manner und Frauen, Gelehrte und sonft in einer feinen Societät sich gefallende Personen so entschieden ausüben, wurde, wenn es auch nicht ausgesprochen ware, sich sogleich überzeugt halten, daß wir uns in Leipzig befinden. Jede der deutschen Atademieen hat eine besondere Gestalt: denn weil in unserm Baterlande leine allgemeine Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Weise und treibt seine charafteristischen Eigenheiten bis auf's lette; eben dieses gilt von den Atademieen. In Jena und Halle war die Robbeit aufs höchste gestiegen, körperliche Stärke, Fechtergewandtheit, die wildeste Gelbstülfe war dort an der Tagesordnung; und ein solcher

Bustand kann sich nur durch den gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpstanzen. Das Berhältnis der Studirenden zu den Einwohnern jener Städte, so verschieden es auch seyn mochte, kam doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung vor dem Bürger hatte und sich als ein eigenes, zu aller Freiheit und Frechheit privilegirtes Besen ansah. Dagegen konnte in Leipzig ein Student kaum anders als galant seyn, sobald er mit reichen, wohl und genau gesitteten Einwohnern in einigem Bezug steben wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn sie nicht als Bluthe einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß beschränkt, stationar und aus gewissen Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleiße ein großes Uebergewicht zu haben. Zacharia's Renommist wird immer ein schähbares Document bleiben, woraus die damalige Lebensund Sinnesart anschaulich hervortritt; wie überhaupt seine Bedichte jedem willsommen sepn muffen, der sich einen Begriff von dem zwar schwachen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlickeit liebenswürdigen Zustande des damaligen geselligen Lebens und Wesens machen will.

Alle Sitten, die aus einem gegebenen Berhältniß eines gemeinen Befens entspringen, sind unverwüstlich, und zu meiner Zeit erinnerte noch manches an Zacharia's heldenzgedicht. Ein einziger unserer afademischen Mitburger hielt sich für reich und unabhängig genug, der öffentlichen Meinung ein Schnippchen zu schlagen. Er trauf Schwägerschaft mit allen Lohnfutschern, die er, als wären's die herren, sich in die Bagen sehen ließ und selbst vom Bocke suhr, sie einmal umzuwersen für einen großen Spaß hielt, die zerbrochenen halbchaisen, so wie die zufälligen Beulen zu vergüten wußte,

abrigens aber niemanven beleidigte, sondern nur das Publiscum in Masse zu verhöhnen schien. Einst bemächtigte er und ein Spiesgesell sich, am schönsten Promenaden=Rage, der Esel des Thomasmällers; sie ritten wohlgesteidet, in Schuhen und Strümpfen mit dem größten Ernst um die Stadt, angestaunt von allen Spaziergangern, von denen das Glacis wimmelte. Als ihm einige Wohldensende hierüber Worftellungen thaten, versicherte er ganz unbefangen, er habe nur sehen wollen, wie sich der Herr Christus in einem ähnzichen Falle möchte ausgenommen haben. Nachahmer sand er jedoch keinen und wenig Gesellen.

Denn der Studirende von einigem Vermögen und Anfeben hatte alle Ursache, sich gegen den Handelsstand ergeben zu erweisen, und sich um so mehr schiedlicher außerer Formen zu besteißigen, als die Colonie ein Musterbild französischer Sitten darstellte. Die Professoren, wohlhabend durch eigenes Vermögen und gute Pfründen, waren von ihren Schülern nicht abhängig, und der Landestinder mehrere, auf den Fürstenschulen oder sonstigen Gymnasien gebildet und Beförderung hoffend, wagten es nicht, sich von der hertömmlichen Sitte loszusagen. Die Nähe von Dresden, die Ausmerksamseit von daher, die wahre Frömmigkeit der Oberausseher des Studienwesens konnte nicht ohne sittlichen, ja religiösen Einsus bleiben.

Mir war diese Lebensart im Anfange nicht zuwider; meine Empfehlungsbriefe hatten mich in gute hauser eingeführt, deren verwandte Cirkel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte, daß die Gessellschaft gar manches an mir auszusehen hatte, und ich, nachdem ich mich ihrem Sinne gemäß gekleidet, ihr nun auch nach dem Munde reden sollte, und dabei doch deutlich seben

fonnte, daß mir bagegen von alle bem wenig geleiftet murbe, mas ich mir von Unterricht und Sinnesforderung bei meinem atabemifden Aufenthalt versprocen batte, fo fing ich an laffig zu merben und die gefelligen Offichten ber Befuche und fonftigen Attentionen zu verfaumen, und ich mare noch früber aus allen folden Berbaltniffen berausgetreten, batte mich nicht an hofrath Bohmen Scheu und Achtung und an feine Gattin Butrauen und Reigung festgefnupft. Der Gemabl batte leider nicht die gludliche Babe, mit jungen Leuten umaugeben, fich ibr Bertrauen ju erwerben und fie fur ben Augenblick nach Beburfniß ju leiten. 3ch fand niemals Ges minn bavon, wenn ich ibn befuchte; feine Gattin bagegen zeigte ein aufrichtiges Intereffe an mir. Ihre Rranflichfeit bielt fie ftete zu Saufe. Sie lub mich manchen Abend gu fich und wußte mich, ber ich zwar gefittet war, aber boch eigentlich mas man Lebensart nennt, nicht befaß, in manden fleinen Meußerlichfeiten gurecht gu führen und gu verbeffern. Dur eine einzige Freundin brachte die Abende bei ihr zu; diefe mar aber icon berrifder und iculmeisterlicher. beswegen sie mir außerst misfiel und ich ihr gum Trus öftere jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere fon abgewöhnt hatte. Sie übten unterbeffen noch immer Gebuld genug an mir, lebrten mich Diquet, l'hombre und mas andere bergleichen Spiele find, beren Renntnig und Ausübung in ber Gefellicaft fur unerläßlich gehalten mirb.

Worauf aber Madame Bohme ben größten Ginfuß bei mir hatte, war auf meinen Geschmad, freilich auf eine negative Beise, worin sie jedoch mit den Aritisern vollsommen übereintras. Das Gottschedische Gemässer hatte die deutsche Belt mit einer wahren Sündfluth überschwemmt, welche sogar über die höchsten Berge hinaufzusteigen drohte. Bis sich

eine folde Kluth wieder verläuft, bis ber Schlamm austrodnet, baju gebort viele Beit, und ba es ber nachaffenben Poeten in jeder Epoche eine Ungabl giebt, fo brachte bie Nachahmung bes Seichten, Bafferigen einen folden Buft bervor, von bem gegenwärtig faum ein Begriff mehr geblieben ift. Das Schlechte ichlecht zu finden, mar baber ber größte Spaß, ja ber Triumph damaliger Rritifer. einigen Menichenverftand befaß, oberflächlich mit ben Alten. etmas naber mit ben Neueren befannt mar, glaubte fich icon mit einem Maakstabe verfeben, ben er überall anlegen fonne. Madame Bohme mar eine gebilbete Frau, welcher bas Unbebeutenbe, Schwache und Gemeine widerftand; fie mar noch überdieß Gattin eines Mannes, der mit der Doeffe überhaupt in Unfrieden lebte und badjenige nicht gelten ließ, mas fie allenfalls noch gebilligt batte. Run borte fie mir zwar einige Beit mit Gebulb zu, wenn ich ihr Berfe ober Profe pon namhaften, icon in gutem Ansehen ftebenden Dichtern zu recitiren mir berausnabm: benn ich bebielt nach wie por alles auswendig, mas mir nur einigermaßen gefallen mochte: allein ihre Nachgiebigfeit mar nicht von langer Dauer. Das erfte, mas fie mir gang entfeslich berunter machte, maren bie Doeten nach bet Mode von Beife, welche fo eben mit aroßem Beifall oftere wiederholt murben, und mich gang besonders ergobt hatten. Befah ich nun freilich bie Cache naber. fo fonnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch einige= mal batte ich gewagt, ibr etwas von meinen eigenen Bebichten, jeboch anonym vorzutragen, denen es benn nicht beffer ging ale ber übrigen Befellichaft. Und so waren mir in furger Beit die iconen bunten Wiefen in ben Grunden bes beutschen Parnaffes, wo ich fo gern luftwandelte, unbarm= bergig niedergemäht und ich fogar genothigt, das troduende Seu felbst mit umzuwenden und dasjenige als todt zu versfpotten, was mir turz vorher eine fo lebendige Freude gemacht batte.

Diesen ibren Lehren kam, ohne es zu wissen, ber Professor Morus zu Hulfe, ein ungemein sanster und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hofrathe Ludwig kennen lernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausbat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun bei ihm um das Alterthum erkundigte, so verbarg ich ihm nicht, was mich unter den Neuern ergöhte; da er denn mit mehr Ruhe als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach und mir, ansangs zum größten Verdruß, nachher aber doch zum Erstaunen und zuleht zur Erbauung die Augen öffnete.

Siezu tamen noch bie Jeremiaden, mit denen und Bellert in feinem Practicum von der Poefie abzumahnen pflegte. Er munichte nur profaische Auffage und beurtheilte auch diefe immer querft. Die Berfe behandelte er nur als eine traurige Bugabe, und mas bas Schlimmfte mar, felbft meine Profe fand wenig Gnabe vor feinen Augen: benn ich pflegte, nach meiner alten Beife, immer einen fleinen Roman gum Grunde ju legen, ben ich in Briefen auszuführen liebte. Die Begenftande maren leidenschaftlich, ber Styl ging über bie gewöhnliche Profe binaus, und ber Inhalt mochte freilich nicht febr fur eine tiefe Menfchenkenntnig bes Berfaffers zeugen; und fo mar ich benn von unferem Lehrer fehr wenig begunstigt, ob er gleich meine Arbeiten, so gut als die an= ' bern, genau durchfab, mit rother Dinte corrigirte und bie und da eine fittliche Unmerfung bingufugte. Mehrere Blatter biefer Art, welche ich lange Beit mit Bergnugen bewahrte,

find leider endlich auch im Laufe der Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

Benn ältere Verfonen recht padagogisch verfahren mollten, fo follten fie einem jungen Manne etwas, mas ibm Greude macht, es fep von welcher Art es wolle, meder verbieten noch verleiden, wenn sie nicht zu gleicher Beit ibm etmas anderes bafür einzuseben hatten, ober unterzuschieben Jedermann protestirte gegen meine Liebhabereien und Reigungen, und bas mas man mir bagegen anpries, lag theils fo weit von mir ab, daß ich feine Borguge nicht ertennen fonnte, oder es ftand mir fo nab, daß ich es eben nicht für beffer hielt als bas Beicholtene. Ich fam barüber burchaus in Bermirrung, und batte mir aus einer Borlefung Ernefti's über Cicero's Orator bas Befte verfprochen; ich lernte wohl auch etwas in biefem Collegium, jedoch über bas, woran mir eigentlich gelegen mar, murbe ich nicht aufgeflart. Ich forberte einen Maagstab des Urtheils, und glaubte gemahr ju werden, daß ihn gar niemand befibe: benn feiner mar mit bem andern einig, felbit wenn fie Beifpiele vorbrachten; und mo follten wir ein Urtheil bernehmen, menn man einem Manne wie Bieland fo manches Tabelbafte in feinen liebensmurdigen, und Jungere vollig einnehmenden Schriften aufzugahlen mußte.

In solcher vielfachen Zerstreuung, ja Zerstüdelung meines Wesens und meiner Studien traf sich's, daß ich bei Hofrath Ludwig den Mittagstisch hatte. Er war Medicus, Botaniter, und die Gesellschaft bestand, außer Morus, in lauter angehenden oder der Bollendung naheren Aerzten. Ich hörte nun in diesen Stunden gar kein ander Gespräch als von Medicin oder Naturhistorie, und meine Einbildungstraft wurde in ein ganz ander Feld hinüber gezogen. Die

Namen Haller, Linné, Buffon hörte ich mit großer Berehrung nennen; und wenn auch manchmal wegen Irthümer, in die sie gefallen seyn sollten, ein Streit entstand, so kam doch zuleht, dem anerkannten Uebermaaß ihrer Berbienste zu Ehren, alles wieder ins Gleiche. Die Gegenstände waren unterhaltend und bedeutend, und spannten meine Ausmerksamkeit. Viele Benennungen und eine weitläusige Terminologie wurden mir nach und nach bekannt, die ich um so lieber auffaßte, weil ich mich fürchtete einen Reim niederzuschreiben, wenn er sich mir auch noch so freiwillig darbot, oder ein Gedicht zu lesen, indem mir bange war, es möchte mir gegenwärtig gefallen und ich müsse es denn doch, wie so manches andere, vielleicht nächstens für schlecht erklären.

Diefe Gefdmade und Urtheilsungewißheit beunruhigte mich taglich mehr, fo bag ich julest in Bergweiflung gerieth. Ich batte von meinen Jugendarbeiten mas ich fur bas Befte bielt, mitgenommen, theils weil ich mir benn boch einige Ehre baburd zu verschaffen boffte, theils um meine Kort: foritte besto ficherer prufen zu fonnen; aber ich befand mich in dem folimmen Kalle, in den man gefett ift, wenn eine vollfommene Sinnesanderung verlangt wird, eine Entfagung alles deffen, mas man bisher geliebt und für gut befunden bat. Nach einiger Beit und nach manchem Rampfe marf ich iedoch eine fo große Berachtung auf meine begonnenen und geendigten Arbeiten, bag ich eines Tages Poefie und Profc, Plane, Stizzen und Entwurfe fammtlich zugleich auf bem Ruchenberd verbrannte, und burch ben bas gange Saus erfullenden Rauchqualm unfere gute alte Wirthin in nicht geringe Kurcht und Ungft verfette.

## Stebentes Buch.

Ueber ben Bustand ber beutschen Literatur jener Zeit ift so vieles und ausreichendes geschrieben worden, daß wohl jedermann, der einigen Antheil hieran nimmt, volltommen unterrichtet senn kann; wie denn auch das Urtheil darüber wohl ziemlich übereinstimmen durste; und was ich gegenwärtig stud= und sprungweise davon zu sagen gedente, ist nicht sowohl wie sie an und für sich beschaffen senn mochte, als vielmehr wie sie sich zu mir verhielt. Ich will beshalb zuerst von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publikum besonders aufgeregt wird, von den beiden Erbseinden alles beshaglichen Lebens und aller heiteren, selbstgenügsamen, lebens digen Dichtkunst: von der Satyre und der Kritik.

In ruhigen Zeiten will jeder nach seiner Beise leben, ber Burger sein Gewerb, fein Geschäft treiben und sich nacheher vergnügen: so mag auch der Schriftsteller gern etwas versassen, seine Arbeiten bekannt machen, und wo nicht Lohn doch Lob dafür hoffen, weil er glaubt, etwas' Gutes und Rübliches gethan zu haben. In dieser Ruhe wird der Bürger durch den Satyrifer, der Autor durch den Kritifer gestört, und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Bewegung gesett.

Die literarische Epoche, in ber ich geboren bin, entwickelte fic aus ber porbergebenben burd Biberfprud. Deutschland. fo lange von auswärtigen Bolfern überichwemmt, von anbern Nationen burchdrungen, in gelehrten und biplomatischen Berbanblungen an frembe Sprachen gewiesen, tonnte feine eigne unmöglich ausbilden. Es brangen fich ibr, ju fo manchen neuen Begriffen, auch ungablige frembe Borte notbiger und unnotbiger Beife mit auf, und auch fur icon befannte Gegenstände mard man veranlagt, fich ausländischer Ausbrude und Wendungen zu bedienen. Der Deutsche, feit beinabe amei Jahrhunderten in einem ungludlichen, tumultugrifden Bustande verwildert, begab fich bei den Krangosen in bie Soule, um lebensartig zu werden, und bei ben Romern, um fich murbig auszudruden. Dies follte aber auch in ber Mutterfprace geschehen; ba denn die unmittelbare Anmenbung jener Ibiome und beren Salbverbeutschung sowohl ben Belt= ale Geschäfte : Styl laderlich machte. Ueberbieß faßte man die Gleichnifreden ber füdlichen Sprachen unmäßig auf und bediente fic berfelben hochft abertrieben. Eben fo gog man ben vornehmen Unftand ber fürftengleichen romifchen Burger auf beutiche fleinstädtische Gelehrtenverhaltniffe berüber, und mar eben nirgende, am menigsten bei fich ju Saufe.

Wie aber schon in dieser Epoche genialische Berte entssprangen, so regte sich auch bier ber deutsche Frei: und Frohsinn. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, drang darauf, daß rein und natürlich, ohne Einmischung fremder Borte, und wie es der gemeine, verständliche Sinn gab, gesschrieben wurde. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der vaterlandischen breiten Plattheit Thur und Thor geöffnet, ja der Damm durchstochen, durch welchen das große

Semaffer zunächst eindringen follte. Indeffen hielt ein steifer Pedantismus in allen vier Fakultäten lange Stand, bis er fic endlich viel fpater aus einer in die andere flüchtete.

Gute Köpfe, freiaufblickenbe Naturkinder hatten daher zwei Gegenstände, an denen sie sich üben, gegen die sie wirfen und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Muthwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Werthlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei niemanden einsiel, daß, indem man ein Uebel bekämpste, das andere zu Sulfe gerusen ward.

Liscom, ein junger fühner Menich, magte querft einen feichten, albernen Schriftsteller perfonlich angufallen, beffen ungeschicktes Benehmen ibm balb Gelegenheit gab beftiger ju verfahren. Er griff fodann weiter um fich und richtete feinen Spott immer gegen bestimmte Derfonen und Gegenftanbe, bie er verachtete und verächtlich ju machen fucte, ja mit leidenschaftlichem Saß verfolgte. Allein feine Laufbahn war furg; er ftarb gar bald, verschollen als ein unrubiger. unregelmäßiger Jungling. In bem was er gethan, ob er gleich wenig geleiftet, mochte feinen Landsleuten bas Talent. ber Charafter ichaBenswerth vorfommen: wie benn bie Deut= ichen immer gegen fruhabgeichiebene, gutes versprechenbe Talente eine besondere Krommigfeit bewiesen baben: genna. und mard Liscom febr fruh als ein vorzüglicher Satprifer, ber fogar ben Rang por bem allgemein beliebten Rabener verlangen tonnte, gepriefen und anempfohlen. Sierbei faben wir und freilich nicht geforbert: benn wir fonnten in feinen Schriften weiter nichts ertennen, als daß er bas Alberne albern gefunden habe, welches uns eine gang natürliche Sache ichien. Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schuluntericht aufgewachsen, von heiterer und keineswegs leidenschaftlicher oder gehässiger Natur, ergriff die allgemeine Sature. Sein Tadel der sogenannten Laster und Thorheiten entspringt aus reinen Ansichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Belt sepn sollte. Die Rüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter; und damit selbst die geringe Kühnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgesett, daß die Besserung der Thoren durchs Lächerliche kein fruchtlofes Unternehmen sep.

Rabeners Perfönlichkeit wird nicht leicht wieder erscheinen. Alls tüchtiger, genauer Geschäftsmann thut er seine Pflicht, und erwirbt sich dadurch die gute Meinung seiner Mitburger und das Vertrauen seiner Oberen; nebenher überläßt er sich zur Erholung einer heiteren Nichtachtung alles dessen, was ihn zunächst umgiebt. Pedantische Gelehrte, eitle Jünglinge, jede Art von Beschränktheit und Dünkel bescherzt er mehr als daß er sie bespottete, und selbst sein Spott drückt keine Berachtung aus. Eben so spaßt er über seinen eigenen Zustand, über sein Unglück, sein Leben und seinen Tod.

Die Art, wie biefer Schriftsteller seine Gegenstände behandelt, hat wenig aftbetisches. In den außern Formen ist
er zwar mannichsaltig genug, aber durchaus bedient er sich
ber direkten Ironie zu viel, daß er nämlich das Tadelnswürdige lobt und das Lobenswürdige tadelt, welches rednerische Mittel nur höchst selten angewendet werden sollte: denn
auf die Dauer fällt es einsichtigen Menschen verdrießlich, die
schwachen macht es irre, und behagt freilich der großen Mittelclasse, welche, ohne besondern Geistesauswand, sich klüger
dunken kann als andere. Was er aber und wie er es
auch vorbringt zeugt von seiner Rechtlichkeit, heiterkeit und

Gleichmuthigfeit, wodurch wir und immer eingenommen fühlen; ber unbegranzte Beifall feiner Beit war eine Folge folder fittlichen Borzüge.

Daß man zu feinen allgemeinen Schilberungen Mufter: bilder fucte und fand, mar naturlich; daß einzelne fich über ibn beschwerten, folgte baraud; feine allzulangen Bertheibi= gungen, baß feine Sature feine perfonliche fev, zeugen von bem Berbruß, den man ibm erregt bat. Einige feiner Briefe feben ihm als Menichen und Schriftsteller ben Rrang auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Dresdner Belagerung foilbert, wie er fein Saus, feine Sabfeligfeiten, feine Schrif= ten und Verruden verliert, ohne auch im mindeften feinen Bleichmuth erschüttert, feine Beiterfeit getrübt ju feben, ift hochft ichabenswerth, ob ibm gleich feine Beit : und Stadt= genoffen biefe gludliche Bemuthbart nicht verzeihen fonnten. Der Brief, wo er von der Abnahme feiner Rrafte, von fei= nem naben Tode fpricht, ift außerft respectabel, und Rabener verdient, von allen beiteren, verständigen, in die irdischen Greigniffe frob ergebenen Menfchen als Beiliger verehrt zu werben.

Ungern reiße ich mich von ihm los, nur das bemerke ich noch: feine Satyre bezieht fich durchaus auf den Mittelftand; er läßt hie und da vermerken, daß er die höheren auch wohl tenne, es aber nicht für rathlich halte fie zu berühren. Man tann fagen, daß er teinen Nachfolger gehabt, daß fich niemand gefunden, der sich ihm gleich oder ahnlich hätte halten durfen.

Run gur Aritit! und zwar vorerst zu ben theoretischen Wersuchen. Wir holen nicht zu weit aus, wenn wir sagen, baß damals das Ideelle sich aus der Welt in die Religion geflüchtet hatte, ja sogar in der Sittenlehre kaum zum Borschein kam; von einem hochsten Princip der Kunst hatte

niemand eine Uhnung. Man gab und Gottsche b's fritische Dichtkunst in die Sande; sie war brauchdar und belehrend genug: denn sie überlieferte von allen Dichtungsarten eine bistorische Kenntniß, so wie vom Rhythmus und den verschiedenen Bewegungen desselben; das poetische Genie ward vorausgesett! Uebrigens aber sollte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt senn, er sollte Geschmack besiehen, und was dergleichen mehr war. Man wies und zulest auf Horazens Dichtkunst; wir staunten einzelne Goldsprüche dieses unschäsbaren Werts mit Ehrsurcht an, wußten aber nicht im geringsten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir es nuben sollten.

Die Schweizer traten auf als Gottsched's Antagonisten; sie mußten boch also etwas anderes thun, etwas besteres leisten wollen: so hörten wir benn auch, daß sie wirklich vorzuglicher seven. Breitinger's fritische Dichtlunst ward vorgenommen. hier gelangten wir nun in ein weiteres Feld, eigentlich aber nur in einen größeren Irrgarten, der besto ermudender war, als ein tüchtiger Mann, dem wir vertrauten, uns darin herum trieb. Eine kurze llebersicht rechtsertige biese Worte.

Für die Dichtkunft an und für sich hatte man keinen Grundsat finden können; sie war zu geistig und flüchtig. Die Malerei, eine Kunst, die man mit den Augen festhalten, ber man mit den außeren Sinnen Schritt vor Schritt nachgeben konnte, schien zu solchem Ende gunstiger; Engländer und Franzosen hatten schon über die bildende Kunst theoretisit, und man glaubte nun durch ein Gleichnis von daher die Poesse zu begründen. Jene stellte Bilder vor die Augen, diese vor die Phantasie; die poetischen Bilder also waren das erste, was in Betrachtung gezogen wurde. Man fing von

den Gleichniffen an, Beschreibungen folgten, und was nur immer den äußeren Sinnen darstellbar gewesen ware, tam zur Sprache.

Bilder also! Bo sollte man nun aber diese Bilder anbers hernehmen als aus ber Natur? Der Maler ahmte die Natur offenbar nach; warum der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor und liegt, kann doch nicht nachgeahmt werden: sie enthält so vieles Unbedeutende, Unwürdige, man muß also wählen; was bestimmt aber die Bahl? man muß das Bedeutende aufsuchen; was ist aber bedeutend?

Hierauf zu antworten mogen fich die Schweizer lange bedacht haben: benn fie tommen auf einen zwar wunderlichen, boch artigen, ja luftigen Einfall, indem fie fagen, am bedeutendften fep immer das Neue; und nachdem fie bieß eine Beile überlegt haben, so finden fie, das Bunderbare sep immer neuer als alles andere.

Nun hatten sie die poetischen Erfordernisse ziemlich beifammen; allein es kam noch zu bedenken, daß ein Bundersbares auch leer seyn könne und ohne Bezug auf den Menschen. Ein solcher nothwendig gesorderter Bezug musse aber moralisch seyn, woraus denn offenbar die Besterung des Menschen folge, und so habe ein Gedicht das letzte Ziel erreicht, wenn es, außer allem anderen Geleisteten, noch nublich werde. Nach biesen sämmtlichen Erfordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prüsen, und diezenige, welche die Natur nachahmte, sodann wunderbar und zugleich auch von sittlichem Zwed und Nußen sey, sollte für die erste und oberste gelten. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich dieser große Vorrang, mit höchster Ueberzeugung, der Aesepischen Fabel zugeschrieben.

So munderlich und jest eine folde Ableitung vorfommen

mag, so hatte sie boch auf die besten Köpfe den entschiedensten Einstuß. Daß Gellert und nachber Lichtwer sich
biesem Fache widmeten, daß selbst Leffing darin zu arbeiten
versuchte, daß so viele andere ihr Talent dahin wendeten,
spricht für das Zutrauen, welches sich diese Gattung erworben
hatte. Theorie und Praxis wirken immer auf einander; aus
ben Werten kann man sehen, wie es die Menschen meinen,
und aus den Meinungen voraussagen, mas sie thun werden.

Doch wir burfen unfere Schweizertheorie nicht verlaffen, ohne daß ihr von und auch Gerechtigfeit miderfahre. Bobmer, foviel er fic auch bemubt, ift theoretifc und praftifc geitlebens ein Rind geblieben. Breitinger mar ein tuch: tiger, gelehrter, einfictevoller Mann, bem, ale er fich recht umfab, die fammtlichen Erforderniffe einer Dichtung nicht entgingen, ja es läßt fich nachweisen, bag er bie Mängel feiner Methode buntel fühlen mochte. Mertwurdia ift 1. B. feine Krage: ob ein gewiffes beforeibendes Gedicht von Ronig auf bas Luftlager August's bes 3meiten wirklich ein Gebicht fep? fo wie bie Beantwortung berfelben guten Ginn zeigt. Bu feiner volligen Rechtfertigung aber mag bienen, bag er, von einem falfchen Puntte ausgebend, nach beinabe ichon durchlaufenem Rreife, boch noch auf die Sauptfache ftogt, und die Darftellung ber Sitten, Charaftere, Leidenschaften, furg, bes inneren Menfchen, auf ben die Dichtfunft boch mobl vorzüglich angewiesen ift, am Ende feines Buchs gleichsam ale Bugabe angurathen fich genothigt findet.

In welche Berwirrung junge Geister durch solche ausgerentte Marimen, halb verstandene Gefete und zersplitterte Lebren sich verset fühlten, läßt sich wohl benten. Man hielt sich an Beispiele, und war auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so fehr wie die alten, und aus den besten inländischen blidte jedesmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Tugenden man sich nicht anmaßen konnte, und in deren Fehler zu fallen man fürchten mußte. Für den, der etwas Productives in sich fühlte, war es ein verzweiflungsvoller Zustand.

Betrachtet man genau, mas ber beutschen Doefie fehlte. fo mar es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel. hier gebenfen wir nur Gunther's. ber ein Doet im vollen Sinne bes Borte genannt merben Ein entschiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit. Einbildungsfraft, Gedachtniß, Gabe bes Kaffens und Bergegenwärtigens, fruchtbar im bochften Grade, rythmifc= bequem, geiftreich, wiBig und babei vielfach unterrichtet: genug, er befaß alles, mas bazu gehört, im Leben ein zweites Leben durch Poefie hervorzubringen, und zwar in dem gemeis nen mirfliden Leben. Bir bewundern feine große Leichtigfeit. in Gelegenheitsgebichten alle Buftande burche Befühl zu er= boben und mit paffenden Gefinnungen, Bildern, biftorifden und fabelhaften Ueberlieferungen ju fomuden. Das Robe und Wilbe baran gehört feiner Beit, feiner Lebensmeife und besondere feinem Charafter, oder, wenn man will, feiner Charafterlofigfeit. Er wußte fich nicht zu gahmen, und fo gerrann ibm fein Leben mie fein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte fich Gunther bas Glud verscherzt, an dem hofe August's des Zweiten angestellt zu werden, wo man, zu allem übrigen Prunt, sich auch nach einem hofpoeten umfah, der den Festlichkeiten Schwung und Bierde geben und eine vorübergehende Pracht verewigen konnte. Von Konig war gesitteter und gludlicher, er bekleidete biese Stelle mit Wurde und Beisall.

In allen fouveranen Staaten tommt ber Behalt für bie

Dichtfunst von oben herunter, und vielleicht war das Lustlager bei Muhlberg der erste murdige, wo nicht nationelle, doch provincielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat. 3mei Könige, die sich in Gegenwart eines großen heerd begrußen, ihr sammtlicher hof- und Ariegsstaat um sie her, wohlgehaltene Truppen, ein Scheinkrieg, Feste aller Art; Beschäftigung genug für den äußeren Sinn und übersließender Stoff für schildernde und beschreibende Poesse.

Freilich hatte biefer Gegenstand einen inneren Mangel, eben daß es nur Prunt und Schein war, aus dem feine That hervortreten konnte. Riemand, außer den Ersten, machte sich bemerkbar, und wenn es ja geschehen ware, durfte der Dichter den einen nicht hervorheben, um andere nicht zu verlegen. Er mußte den Hof= und Staatstalender zu Rathe ziehen, und die Zeichnung der Personen lief daher ziemlich trocken ab; ja schon die Zeitgenossen machten ihm den Borwurf, er habe die Pferde bester geschildert als die Menschen. Sollte dieß aber nicht gerade zu seinem Lobe gereichen, daß er seine Kunst gleich da bewies, wo sich ein Gegenstand für dieselbe darbot? Auch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm bald offenbart zu haben: denn das Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang hinaus erstreckt.

Unter folden Studien und Betrachtungen überraschte mich ein unvermuthetes Ereigniß und vereitelte das löbliche Borhaben, unsere neuere Literatur von vorne herein kennen u lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schlosser atte, nachdem er seine akademischen Jahre mit Fleiß und nstrengung zugebracht, sich zwar in Frankfurt am Main if den gewöhnlichen Weg der Advocatur begeben; allein n strebender und das Allgemeine suchender Geist konnte, aus mancherlei Ursachen in diese Berkaltnisse nicht sinden.

Er nahm eine Stelle als Geheimsecretar bei dem Berzog Friedrich (Eugen) von Burtemberg, der sich in Treptow aushielt, ohne Bedenken an: denn der Fürst war unter denjenigen Großen genannt, die auf eine edle und selbstständige Weise sich, die Ihrigen und das Ganze aufzuklären, zu bessern und zu höheren Zwecken zu vereinigen gedachten. Dieser Fürst Friedrich ist es, welcher, um sich wegen der Kinderzucht Naths zu erholen, an Rousseau geschrieben hatte, dessen bekannte Antwort mit der bedenklichen Phrase anfängt: Si j'avais le malheur d'être ne prince. —

Den Geschäften bes Rurften nicht allein, fonbern auch ber Erziehung feiner Rinder follte nun Schloffer mo nicht porfteben, boch mit Rath und That willig zu Sanden fepn. Diefer junge, eble, ben beften Billen begende Mann, ber fic einer volltommenen Reinigfeit ber Sitten beffig, batte burd eine gemiffe trodene Strenge bie Meniden leicht von nich entfernt, wenn nicht eine icone und feltene literarische Bilbung, feine Sprachfenntniffe, feine Kertigfeit fich forift= lich, fomobl in Berfen als in Profa, auszudruden, jedermann angezogen und bas Leben mit ibm erleichtert batte. Dag biefer burd Leipzig tommen murbe mar mir angefündigt, und ich erwartete ibn mit Sehnfucht. Er fam und trat in einem fleinen Gaft: ober Beinhaufe ab, bas im Brubl lag und beffen Birth Schonfopf bieg. Diefer batte eine Krantfurterin zur Krau, und ob er gleich die übrige Beit des Sabres wenig Perfonen bewirthete, und in bas fleine Saus feine Gafte aufnehmen tonnte, fo mar er boch Deffenzeits von vielen Krankfurtern besucht, welche bort zu fpeifen und im Nothfall auch mobl Quartier ju nehmen pflegten. Dortbin eilte ich, um Schloffern aufzusuchen, ale er mir feine Ankunft melben ließ. 36 erinnerte mich taum, ibn fruber

gefeben zu baben, und fand einen jungen, mohlgebauten Mann. mit einem runden gufammengefaßten Geficht, obne daß die Buge beghalb ftumpf gemefen maren. Die Korm feiner gerundeten Stirn, amifchen ichmargen Augenbrauen und Loden. beutete auf Ernft, Strenge und vielleicht Gigenfinn. Er mar gemiffermaßen das Gegentheil von mir, und eben bieg begrundete mohl unfere bauerhafte Kreunbicaft. 36 batte bie aröfte Achtung für feine Talente, um fo mehr, als ich gar wohl bemerfte, bag er mir in ber Sicherheit beffen, mas er that und leiftete, burchaus überlegen mar. Die Achtung und bas Butrauen, bas ich ihm bewies, bestätigten feine Reigung, und vermehrten bie Rachficht, bie er mit meinem lebhaften, fabrigen und immer regfamen Befen, im Gegenfat mit bem feinigen, baben mußte. Er studirte die Englander fleißig, Dope mar, mo nicht fein Mufter, doch fein Augenmert, und er hatte, im Biderftreit mit bem Berfuch über den Menfchen jenes Schrift= ftellers, ein Gebicht in gleicher Korm und Splbenmagf ge= idrieben, welches ber driftlichen Religion über jenen Deismus den Triumph verschaffen follte. Aus bem großen Borrath von Papieren, die er bei fich führte, ließ er mich fodann poetische und profaische Auffate in allen Sprachen feben, die, indem fie mich gur Nachahmung aufriefen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch mußte ich mir durch Thatigfeit fogleich zu belfen. Ich fdrieb an ihn gerichtete Deutsche, Frangofifche, Englische, Italianische Gedichte, wozu ich den Stoff aus unseren Unterhaltungen nahm, welche burdaus bebeutend und unterrichtend maren.

Schloffer wollte nicht Leipzig verlaffen, ohne die Manner, welche Namen hatten, von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gern zu benen mir bekannten; die

von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Beise ehrens voll kennen, weil er als ein unterrichteter, schon carakterissirter Mann mit Auszeichnung empfangen wurde und den Auswand des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinneds und Sittenweise dieses Mannes daraus hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock des goldenen Bären, wo ihm der ältere Breitkopf, wegen des großen Bortheils, den die Gottschedischen Schriften, Uebersehungen und sonstigen Assistand ausgesagt hatte.

Bir ließen und melben. Der Bebiente führte und in ein großes Simmer, indem er fagte, ber Berr merbe gleich kommen. Db wir nun eine Gebarbe, bie er machte, nicht recht verftanden, mußte ich nicht zu fagen; genug wir glaubten, er babe und in das anstokende Simmer gemiefen. traten binein zu einer fonderbaren Scene: benn in bem Augenblid trat Gottided, ber große breite riefenhafte Mann, in einem grundamafinen, mit rothem Tafft gefütterten Schlafs rod gur entgegengesetten Thur berein; aber fein ungeheures Saupt mar fabl und ohne Bededung. Dafür follte jedoch fogleich geforgt fenn: benn ber Bediente fprang mit einer großen Allongeverruce auf ber Sand (bie Locen fielen bis an ben Ellenbogen) zu einer Seitentbure berein und reichte ben Sauptidmud feinem herrn mit erichrodner Bebarbe. Bott= iched, ohne ben mindeften Berdruß zu außern, bob mit ber linfen Sand die Verrude von bem Urme bes Dieners, und indem er fie fehr geschickt auf ben Ropf fcmang, gab er mit feiner rechten Tabe bem armen Menschen eine Ohrfeige, fo daß diefer, wie es im Luftfpiel ju gefchehen pflegt, fich jur Thur binaus wirbelte, worauf ber ansehnliche Altvater uns

gang gravitätisch zu figen nothigte und einen ziemlich langen Discurs mit gutem Anstand burchfuhrte.

So lange Schlosser in Leipzig blieb speifte ich täglich mit ibm, und lernte eine febr angenehme Tifchgefellichaft fennen. Einige Lieflander und der Gohn des Oberhofpredigere hermann in Dreeben, nachberiger Burgemeifter in Leipzig, und ihre hofmeifter, hofrath Pfeil, Berfaffer bes Grafen von V., eines Vendants zu Gellerte ichmedifcher Grafin, Racharia, ein Bruber bes Dichters, und Rrebel, Redacteur geographischer und geneglogischer Sandbucher, maren gefittete, beitere und freundliche Menichen. Bacharia ber ftillfte: Pfeil ein feiner, beinabe etwas Diplomatisches an fich habenber Mann, bod ohne Biererei und mit großer Gutmuthigfeit: Rrebel ein mabrer Kalftaff, groß, mobibeleibt, blond, porliegende, beitere, himmelhelle Augen, immer froh und guter Dinge. Diese Versonen begegneten mir fammtlich, theils megen Schloffere, theile auch megen meiner eigenen offenen Gutmuthigfeit und Buthatigfeit, auf bas allerartigfte, und es brauchte fein großes Bureben, funftig mit ihnen ben Tifc ju theilen. Ich blieb mirklich nach Schlossers Abreite bei ihnen, gab den Ludwigischen Tisch auf, und befand mich in biefer geschloffenen Gefellichaft um fo mobler, ale mir bie Tochter vom Saufe, ein gar bubiches, nettes Madden, febr mohl gefiel, und mir Belegenheit mard freundliche Blide gu wechseln, ein Behagen, bas ich feit bem Unfall mit Gretchen weder gesucht noch zufällig gefunden hatte. Die Stunden bes Mittageffens brachte ich mit meinen Freunden beiter und nublich gu. Rrebel hatte mich wirklich lieb und mußte mich mit Maagen zu neden und anzuregen; Pfeil hingegen bewies mir eine ernfte Reigung, indem er mein Urtheil über mandes zu leiten und zu bestimmen fuchte.

Bei biefem Umgange murbe ich burch Gefprache, burch Beispiele und burch eigenes Rachbenten gewahr, bag ber erfte Schritt . um aus ber mafferigen, weitschweifigen , nullen Epoche fic berauszuretten, nur durch Bestimmtheit, Dracision und Rurge gethan merben tonne. Bei dem bisberigen Styl fonnte man bas Gemeine nicht vom Befferen unterscheiben, weil alles unter einander ins Rlache gezogen ward. Schon batten Schriftfteller biefem breiten Unbeil ju entgeben gesucht, und ce gelang ihnen mehr ober weniger. Saller und Ram= ler maren pon Ratur jum Gebrangten geneigt; Leffing und Bieland find burd Refferion bazu geführt worden. Der erfte murbe nach und nach gang epigrammatifch in feinen Bebichten, fnapp in ber Minna, latonifc in Emilia Galotti, fpater febrte er erft zu einer beiteren Raivetat gurud, die ibn fo mohl fleibet im Nathan. Bieland, ber noch im Mgathon, Don Splvio, ben tomifden Erzählungen mitunter prolie gemesen mar, wird in Musarion und Idris auf eine mundersame Beise gefaßt und genau, mit großer Anmuth. Rlopstod, in den erften Gefängen der Messiade, ift nicht obne Beitschweifigfeit; in den Oden und anderen fleinen Bedichten erscheint er gebrangt, so auch in feinen Tragobien. Durch feinen Bettftreit mit ben Alten, befonders dem Tacitus, fieht er fich immer mehr ins Enge genothigt, woburch er julebt unverftandlich und ungeniefbar mirb. Berftenberg, ein icones aber bigarres Talent, nimmt fich auch gu= fammen, fein Berdienst wird geschäbt, macht aber im Bangen wenig Kreube. Gleim, weitschweifig, behaglich von Ratur, wird faum einmal concis in ben Rriegeliebern. Ramler ift eigentlich mehr Rritifer als Doet. Er fangt an mas Deutsche im Lprischen geleistet ju fammeln. Dun findet er, daß ihm taum ein Gedicht vollig genug thut; er muß

auslaffen, redigiren, verandern, damit die Dinge nur einige Bestalt befommen. hierdurch macht er fich fast so viel Reinbe als es Dichter und Liebhaber giebt, da fic teber eigentlich nur an feinen Mangeln wieder ertennt, und bas Dublicum fich eber für ein feblerbaftes Individuelle intereffirt, als für bas, mas nach einer allgemeinen Geschmackbregel bervorgebracht oder verbeffert wird. Die Abythmit lag damals noch in der Biege. und niemand mußte ein Mittel ihre Rindheit zu verfargen. Die poetische Profa nahm überhand. Befiner und Rlopftod erregte mande Radahmer: andere wieder forderten boch ein Splbenmaak und überfetten biefe Brofe in fafliche Aboth-Aber auch biefe machten es niemand zu Dant: benn fie mußten auslaffen und aufeBen, und bas profaifde Driginal galt immer fur bas Beffere. Jemehr aber bei allem biefem bas Gebrungene gesucht wird, befto mehr wird Beurtheilung moglich, weil das Bedeutende, enger aufammenge= bracht, endlich eine fichere Bergleichung guläßt. Es ergab fic auch jugleich, bag mehrere Arten von wahrhaft poetischen Kormen entstanden: benn indem man von einem jeden Begenstande, ben man nachbilden wollte, nur bas Nothmenbige barguftellen fuchte, fo mußte man einem jeben Berech= tigfeit wiederfahren laffen, und auf diefe Beife, ob es gleich niemand mit Bewußtseyn that, vermannichfaltigten fich bie Darftellungsweisen, unter welchen es freilich auch fragenhafte gab, und mancher Berfuch ungludlich ablief.

Sanz ohne Frage besaß Wieland unter allen das schönste Naturell. Er hatte sich früh in jenen ideellen Regionen ausgebildet, wo die Jugend so gern verweilt; da ihm aber diese durch das was man Erfahrung nennt, durch Begegnisse an Welt und Beibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite des Wirklichen, und gesiel sich und andern im

Biberfreit beider Belten, mo fich amifchen Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, fein Talent am allerschönften zeigte. Bie manche feiner glanzenden Productionen fallen in die Reit meiner atademischen Sabre. Mufarion wirfte am meiften auf mich, und ich tann mich noch bes Ortes und ber Stelle erinnern, mo ich ben erften Ausbangebogen gu Beficht befam, welchen mir Defer mittheilte. Sier mar es, mo ich bas Untife lebendig und neu wieder zu feben glaubte. Alles mas in Wieland's Genie plastisch ift, zeigte fich bier aufe volltommenfte, und ba jener gur ungludlichen Ruchternheit verdammte Phanias = Timon fich zulest wieder mit feinem Madden und ber Belt verfohnt, fo mag man bie menichenfeindliche Epoche wohl auch mit ihm burchleben. Uebrigens aab man biefen Werten febr gern einen beiteren Bidermillen gegen erhöhte Gefinnungen gu, melde, bei leicht verfehlter Unmendung aufe Leben, öftere ber Schmarmerei verbächtig merben. Man verzieh bem Autor, wenn er bas, mas man für mabr und ehrmurbig bielt, mit Spott verfolgte, um fo eber, als er baburch zu ertennen gab, bag es ibm felbft immerfort ju icaffen mache.

Bie tummerlich die Kritik folden Arbeiten damals entgegen kam, läßt sich aus den ersten Banden der allgemeinen deutschen Bibliothek ersehen. Der komischen Erzählungen geschieht ehrenvolle Erwähnung; aber hier ist keine Spur von Einsicht in den Sharakter der Dichtart selbst. Der Recensent hatte seinen Geschmad, wie damals alle, an Beispielen gebildet. Hier ist nicht bedacht, daß man vor allen Dingen bei Beurtheilung solcher parodistischen Berke den originalen edlen, schönen Gegenstand vor Augen haben muffe, um zu sehen, ob der Parodist ihm wirklich eine schwache und komische Seite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt, oder,

unter dem Schein einer solchen Nachahmung, vielleicht gar felbst eine treffliche Erfindung geliefert? Bon allem dem ahnet man nichts, sondern die Gedichte werden stellenweis gelobt und getadelt. Der Necensent hat, wie er selbst gesteht, soviel was ihm gefallen angestrichen, daß er nicht einmal im Druck alles anführen kann. Kommt man nun gar der höchst verdienstlichen Uebersehung Shakspeare's mit dem Ausruf entgegen: "Bon rechtswegen sollte man einen Mann wie Shakspeare gar nicht überseht haben", so begreift sich ohne weiteres, wie unendlich weit die allgemeine deutsche Bibliothet in Sachen des Geschmacks zurück war, und daß junge Leute von wahrem Gesühl belebt, sich nach anderen Leitsternen umzusehen hatten.

Den Stoff, ber auf diese Beise mehr oder weniger die Form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Gie batten menig ober feine Nationalgegenstände behandelt. Solegel's Bermann beutete nur barauf bin. Die ibbl= lifche Tenbeng verbreitete fich unendlich. Das Charafterlofe ber Begnerichen, bei großer Unmuth und findlicher Berglichfeit, machte jeden glauben, bag er etwas abnliches vermoge. Eben fo bloß aus dem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren iene Gedichte, die ein Rremdnationelles barftellen follten, 1. B. die judifden Schafergedichte, überhaupt die patriarchalifden und mas fich fonft auf das alte Teftament bezog. Bodmer's Noachide war ein vollfommenes Symbol ber i um ben beutschen Parnag angeschwollenen Bafferfluth, die fic nur langfam verlief. Das Anafreontifche Gegangel ließ gleichfalls ungablige mittelmäßige Ropfe im Breiten berumschwanken. Die Pracifion bes Sorag nothigte bie Deutfchen, boch nur langfam, fich ihm gleichzustellen. mifche Belbengebichte, meift nach bem Borbilb von Pope's

Lodenraub, bienten auch nicht, eine beffere Beit berbeigm führen.

Noch muß ich bier eines Bahnes gebenten, ber fo ernfte haft mirfte ale er lächerlich fenn muß, wenn man ibn naber belenchtet. Die Deutschen batten nunmehr genugsam biftorifde Renntniß von allen Dichtarten, morinne fic bie verichiebenen Nationen ausgezeichnet batten. Bon Gottideb mar icon diefes Racherwert, welches eigentlich ben innern . Begriff von Poeffe ju Grunde richtet, in feiner fritischen Dictfunft ziemlich vollständig jusammengezimmert und que gleich nachgewiesen, bag auch ichon beutiche Dichter mit portrefflicen Berfen alle Rubrifen auszufüllen gemußt. Und fo ging es benn immer fort. Jedes Jahr murbe bie Collection ansehnlicher, aber auch jedes Jahr vertrieb eine Arbeit bie andere aus bem Local, in bem fie bigber geglangt batte. Bir befagen nunmehr, wo nicht homere, boch Birgile und Miltone, wo nicht einen Dindar, doch einen Sorag; an Theofriten mar fein Mangel; und fo wiegte man fich mit Bergleidungen nach Außen, indem die Maffe poetischer Berte immer muchs, damit auch endlich eine Bergleichung nach innen ftattfinben tonnte.

Stand es nun mit den Sachen des Geschmades auf einem sehr schwantenden Fuße, so konnte man jener Epoche auf keine Beise streitig machen, daß innerhalb des protestantischen Theils von Deutschland und der Schweiz sich dasjenige gar lebhaft zu regen anfing, was man Menschenverstand zu nennen pfiegt. Die Schulphilosophie, welche jederzeit das Berdienst hat, alles dasjenige, wornach der Mensch nur fragen kann, nach angenommenen Grundsähen, in einer beliede ten Ordnung, unter bestimmten Anbriken vorzutragen, hatte sich durch das oft Dunkle und Unnübscheinende ihres Inbales,

burd unzeitige Anwendung einer an fich respectablen Des thode und burch bie allaugroße Berbreitung über fo viele Begenstände, ber Menge fremd, ungeniegbar und endlich Mancher gelangte jur Ueberzeugung. entbebrlich gemacht. daß ihm mobl die Ratur fo viel guten und geraden Ginn gur Ausstattung gegonnt babe, ale er ungefahr bedurfe, fic von ben Begenftanben einen fo bentlichen Begriff ju machen, baß er mit ihnen fertig merden, und ju feinem und anderer Ruben damit gebahren tonne, ohne gerade fich um bas MIgemeinste mubfam zu befummern und zu foriden, wie bod bie entfernteften Dinge, die une nicht fonderlich berühren, wohl zusammenhangen mochten? Man machte ben Berfuch, man that die Augen auf, fab gerade vor fich bin, mar aufmertfam, fleißig, thatig, und glaubte, wenn man in feinem Rreis richtia urtheile und bandle, fich auch wohl berausnehmen au burfen, über anderes, mas entfernter lag, mitaufprechen.

Nach einer folchen Borstellung war nun jeber berechtiget, nicht allein zu philosophiren, sondern sich auch nach und nach für einen Philosophen zu halten. Die Philosophie war also ein mehr oder weniger gesunder und geübter Menschenverstand, der es wagte, ins allgemeine zu gehen und über innere und äußere Erfahrungen abzusprechen. Ein heller Scharfsinn und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen für das Rechte hielt, verschaffte solchen Schriften und mündlichen Aeußerungen Ansehnen und Jutrauen, und so fanden sich zulest Philosophen in allen Facultäten, ja in allen Ständen und Hanttrungen.

Auf diesem Wege mußten die Theologen fich zu ber fogenannten naturlichen Religion hinneigen, und wenn gur Sprache kam, in wiefern das Licht der Natur uns in der Erkenntniß Gottes, der Berbesserung und Veredlung unserer selbst zu fördern hinreichend sen, so wagte man gewöhnlich sich zu dessen Gunsten ohne viel Bedenken zu entscheiben. Aus jenem Mäßigkeitsprincip gab man sodann sämmtlichen positiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsicher wurde. Uebrigens ließ man denn doch aber alles bestehen, und weil die Bibel so voller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Buch Stoff zum Nachdenken und Gelegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge darbietet, so konnte sie durchaus nach wie vor bei allen Kanzelreden und sonstigen religiosen Verhandlungen zum Grunde gelegt werden.

Allein diefem Berte ftand, fo wie ben fammtlichen Profanscribenten, noch ein eigenes Schicffal bevor, meldes im Laufe ber Beit nicht abzumenden mar. Man hatte nämlich bisber auf Treu und Glauben angenommen, bag biefes Buch ber Bucher in Ginem Beifte verfaßt, ja daß es von bem gottlichen Geifte eingehaucht und gleichfam dictirt fen. Doch maren icon langft von Glaubigen und Unglaubigen die Un= gleichbeiten der verschiedenen Theile deffelben bald gerugt. bald vertheidigt worden. Englander, Krangofen, Deutsche batten bie Bibel mit mehr ober weniger Beftigfeit, Scharf= finn, Frechbeit, Muthwillen angegriffen, und eben fo mar fie wieder von ernsthaften, wohldenfenden Menschen einer jeden Nation in Sous genommen worden. 3ch fur meine Perfon batte fie lieb und merth; benn fast ibr allein mar ich meine fittliche Bildung fouldig, und die Begebenheiten, die Lebren, die Symbole, die Bleichniffe, alles batte fich tief bet mir eingebrudt und mar auf eine oder bie andere Beife wirtfam gemefen. Dir miffielen daber die ungerechten. fpottlichen und verdrehenden Angriffe; doch war man damals schon so weit, daß man theils als einen hauptvertheibigungsgrund vieler Stellen sehr willig annahm, Gott habe sich nach der Dentweise und Fassungstraft der Menschen gerichtet, ja die vom Geiste getriebenen hatten doch deswegen nicht ihren Charafter, ihre Individualität verläugnen können, und Amos als Ruhhirte führe nicht die Sprache Jesaias, welcher ein Prinz soll gewesen seyn.

Aus solchen Gesinnungen und Ueberzeugungen entwickelte sich, besonders bei immer wachsenden Sprachkenntnissen, gar natürlich jene Art des Studiums, daß man die orientalischen Localitäten, Nationalitäten, Naturproducte und Erscheinungen genauer zu studiren und sich auf diese Weise jene alte Zeit zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze Gewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese Seite. Reisebeschreibungen wurden ein kraftiges Hulssmittel zu Erklarung der heiligen Schriften, und neuere Neisende, mit vielen Fragen ausgerüstet, sollten durch Beantwortung derselben für die Propheten und Apostel zeugen.

Indessen aber man von allen Seiten bemüht war, bie heiligen Schriften zu einem natürlichen Anschauen heranzuführen, und die eigentliche Dente und Borstellungsweise dereselben allgemeiner faßlich zu machen, damit durch diese historische Eritische Ansicht mancher Einwurf beseitigt, manches Anstößige getilgt und jede schale Spötterei unwirkam gemacht wurde, so trat in einigen Mannern gerade die entegeengesette Sinnesart hervor, indem solche die dunkelsten, geheimnisvollsten Schriften zum Gegenstand ihrer Betrachtungen mählten, und solche aus sich selbst durch Conjecturen, Rechnungen und andere geistreiche und seltsame Combinationen, zwar nicht aussellen, aber doch bekräftigen und, insofern

fie Beiffagungen enthielten, burch ben Erfolg begründen und baburch einen Glauben an bas nachftquerwartende rechtfertigen wollten.

Der ehrmurdige Bengel batte feinen Bemabungen um Die Offenbarung Johannis badurch einen enticbiedenen Gin= gang verschafft, bag er ale ein verftanbiger, rechtschaffener, gotteefürchtiger, ale ein Mann ohne Tabel befannt mar. Tiefe Gemuther find genothigt, in ber Bergangenheit fo wie in der Butunft ju leben. Das gewöhnliche Treiben der Belt tann ihnen von feiner Bebeutung fenn, wenn fie nicht in bem Berlauf ber Beiten bis jur Begenwart, enthallte Prophezeiungen, und in der nachften wie in der fernften Bufunft, verhüllte Beiffagungen verebren. Sierdurch entfpringt ein Busammenhang, ber in ber Beschichte vermißt wird, die und nur ein aufälliges Sin= und Biederichmanten in einem nothwendig geschlossenen Rreife zu überliefern icheint. Doctor Erufius gehörte ju benen, welchen ber prophetische Theil ber beiligen Schriften am meiften jufagte, indem er bie zwei entgegengefetteften Gigenschaften bes menschlichen Befens jugleich in Thatigfeit fest, bas Gemuth und ben Scharffinn. Diefer Lehre hatten fich viele Junglinge gewibmet und bilbeten icon eine ansehnliche Daffe, die um besto mehr in die Augen fiel, als Ernefti mit ben Seinigen bas Duntel, in welchem jene fich gefielen, nicht aufzuhellen, fonbern völlig zu vertreiben drobte. Daraus entftanden Sanbel. Sas und Verfolgung und mandes Unannehmliche. 3d bielt mich zur flaren Vartei und fucte mir ihre Grundfabe und Bortheile gugueignen, ob ich mir gleich gu ahnen erlanbte, baß burch biefe bochft lobliche, verftandige Andlegungemeife gulett ber poetische Gebalt jener Schriften mit dem prophetifchen verloren geben muffe.

٠,

Näher aber lag benen, welche fich mit deutscher Literatur und schönen Wissenschaften abgaben, die Bemühung solcher Manner, die, wie Jerusalem, Bollikofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen, durch einen guten reinen Styl, der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenzlehre, anch bei Personen von einem gewissen Sinn und Seschmack, Beisall und Anhänglichkeit zu erwerben suchten. Eine gefällige Schreibart sing an durchaus nöthig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen faßlich seyn muß, so standen von vielen Seiten Schriftsteller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier klar, beutlich, eindringlich, und sowohl für die Kenner als für die Menge zu schreiben unternahmen.

Nach dem Vorgange eines Ansländers, Tiffot, fingen nunmehr auch die Aerzte mit Eifer an auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einfluß hatten Haller, Unzer, Zimmermann, und was man im einzelnen gegen sie, besonders gegen den letten auch sagen mag, sie waren zu ihrer Zeit sehr wirksam. Und davon sollte in der Geschichte, vorzüglich aber in der Biographie die Rede sepn: denn nicht insofern der Mensch etwas zurückläßt, sondern insofern er wirkt und genießt und andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung.

Die Nechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abstrusen Styl, welcher sich in allen Expeditionen, von der Ranzellei des unmittelbaren Ritters bis auf den Reichstag zu Regensburg, auf die barockste Weise erhielt, konnten sich nicht leicht zu einer gewissen Freiheit erheben, um so weniger, als die Gegenstände, welche sie zu behandeln hatten, mit der außern Form und folglich auch mit dem Styl aufs genaueste zusammenhingen. Doch hatte der jungere von Mofer sich

schon als ein freier und eigenthümlicher Schriftsteller bewiesen und Pütter durch die Klarheit seines Vortrags auch Klarheit in seinen Gegenstand und den Styl gebracht, womit er behandelt werden sollte. Alles was aus seiner Schule hervorging, zeichnete sich dadurch aus. Und nun fanden die Philosophen selbst sich genöthigt, um popular zu seyn, auch deutlich und faßlich zu schreiben. Mendelssohn, Garve traten auf und erregten allgemeine Theilnahme und Bewunderung.

Mit der Bildung der deutschen Sprace und des Styls in jedem Fache wuchs auch die Urtheilssähigkeit, und wir bewundern in jener Zeit Recensionen von Werken über religiöse und sittliche Gegenstände, so wie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Beurtheilungen von Gedichten und was sich sonst auf schone Literatur beziehen mag, wo nicht erbärmlich, doch wenigstens sehr schwach befunden werden. Dieses gilt sogar von den Literaturbriesen und von der allgemeinen deutschen Bibliothet, wie von der Bibliothet der schonen Wissenschaften, wovon man gar leicht bedeutende Beisviele ansühren könnte.

Dieses alles mochte jedoch so bunt durch einander geben als es wollte, so blieb einem jeden, der etwas aus sich zu produciren gedachte, der nicht seinen Borgangern die Worte und Phrasen nur aus dem Munde nehmen wollte, nichts weiter übrig, als sich früh und spät nach einem Stoffe umzusehen, den er zu benuhen gedächte. Auch hier wurden wir sehr in der Irre herumgeführt. Man trug sich mit einem Worte von Kleist, das wir oft genug hören mußten. Er hatte nämlich gegen diejenigen, welche ihn wegen seiner öftern einsamen Spaziergange beriefen, scherzhaft, geistreich und wahrhaft geantwortet: er sey dabei nicht mußig, er gehe auf die Bilderjagd. Einem Edelmann und Soldaten ziemte dieß

Bleichniß wohl, der fich dadurch Mannern feines Standes gegenüber ftellte, die mit der Klinte im Urm auf die Safenund Bubnerjagd, fo oft fich nur Gelegenheit zeigte, auszugeben nicht verfaumten. Bir finden daber in Rleiftens Gedichten von folden einzelnen, gludlich aufgehaschten, obgleich nicht immer gludlich verarbeiteten Bilbern gar manches, mas uns freundlich an die Natur erinnert. Nun aber ermabnte man uns auch gang ernstlich, auf die Bilberjagd auszugeben, bie und benn boch julett nicht gang ohne Krucht ließ, obgleich Apele Garten, die Ruchengarten, bas Rofenthal, Golis. Rafdwis und Konnewis das wunderlichfte Revier fevn mochte. um poetisches Wildpret darin aufzusuchen. Und boch marb ich aus jenem Unlag öftere bewogen, meinen Spagieraana einsam anzustellen, und weil weder von iconen. noch erhabenen Gegenständen dem Beschauer viel entgegentrat, und in bem wirklich berrlichen Rosenthale gur besten Sahregeit die Müden feinen garten Bedanfen auftommen ließen, fo mard ich, bei unermubet fortgefester Bemühung, auf bas Rleinleben ber Natur (ich mochte biefes Bort nach ber Anglogie von Stilleben gebrauchen), bochft aufmertfam, und weil bie gierlichen Begebenheiten, die man in diefem Rreife gemahr wird, an und fur fich wenig vorftellen, fo gewöhnte ich mich, in ihnen eine Bedeutung ju feben, die fich bald gegen bie fombolifche, bald gegen die allegorifche Seite binneigte, je nachdem Anschauung, Gefühl oder Refferion bas Uebergewicht bebielt. Ein Ereignig fatt vieler, gebente ich zu erzählen.

Ich war, nach Menschenweise, in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu thun pflegen, überall an. Ginst hatte ich ihn auch sehr schon und genau in die glatte Ninde eines Lindenbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den herbst barauf, als meine Neigung gu Annetten in ibrer beften Blutbe mar, gab ich mir bie Dube, ben ibrigen oben barüber zu ichneiben. Indeffen batte ich gegen Enbe bes Binters, als ein launischer Liebenber, mande Belegenbeit vom Baune gebrochen, um fie ju qualen und ihr Berdruß zu machen; Krubighre befuchte ich zufällig bie Stelle, und ber Saft, ber machtig in bie Baume trat. mar burd die Ginschnitte, die ibren Namen bezeichneten, und bie noch nicht verharicht maren, bervorgequollen und benette mit unschuldigen Pflanzenthranen die fcon hart gewordenen Buae bes meinigen. Sie alfo bier über mich weinen zu feben, ber ich oft ihre Thranen burd meine Unarten bervorgerufen batte, feste mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe famen mir felbft die Ebranen in bie Augen, ich eilte, ibr alles bopvelt und breifach abaubitten. verwandelte dieß Ereigniß in eine Idolle, die ich niemals obne Reigung lefen und obne Rübrung andern portragen fonnte.

Indem ich nun, als ein Schäfer an der Pleiße, mich in solche zarte Gegenstände kindlich genug vertiefte, und immer nur solche mählte, die ich geschwind in meinen Busen zuruckführen konnte, so war fur deutsche Dichter von einer größeren und wichtigeren Seite ber längst gesorgt gewesen.

Der erste mahre und bobere eigentliche Lebensgehalt tam durch Friedrich ben Großen und die Thaten des siebenjahrigen Krieges in die deutsche Poesse. Jede Nationaldichtung muß schal senn oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichsten ruht, auf den Ereignissen der Bolter und ihrer hirten, wenn beide für Einen Mann stehn. Könige sind darzustellen in Krieg und Gefahr, wo sie eben badurch als die Ersten erscheinen, weil sie das Schickal des Allerlehten bestimmen und theilen, und dadurch viel interessanter werden als die Götter

felbst, die, wenn sie Schickfale bestimmt haben, sich der Theilnahme derselben entziehen. In diesem Sinne muß jede Nation, wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopde besithen, wozu nicht gerade die Form des epischen Gedichts notbig ist.

Die Kriegelieber, von Gleim angestimmt, behaupten beswegen einen so hoben Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind, und noch überdieß, weil an ihnen die glückliche Form, als hatte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicen hervorgebracht, und die volltommenste Wirfsamteit empfinden läßt.

Ramler fingt auf eine andere, hochft murbige Beise bie Thaten seines Königs. Alle seine Gebichte find gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon dadurch einen ungerstörlichen Berth.

Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Kunst. Man wird zwar nicht läugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, burch Behandlung aus allem alles machen und den widerspenstigsten Stoff bezwingen tonne. Genau besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststuck als ein Kunstwert, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit und zulest die Behandlung, durch Geschick, Mühe und Fleiß, die Burde des Stoffes nur desto glücklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Preußen und mit ihnen das protestantische Deutschland gewannen also für ihre Literatur einen Schat, welcher der Gegenpartei sehlte und beffen Mangel sie durch keine nachherige Bemühung hat erseben können. An dem großen Begriff, den die Preußischen Schriftsteller von ihrem König begen durften, bauten sie sich erst heran, und um desto

¢

eifriger, ale berjenige, in beffen Ramen fie alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen wiffen wollte. Schon fruber mar burd bie Frangofifche Colonie, nachber burd bie Borliebe des Konias für die Bildung diefer Nation und für ibre Kinanganstalten, eine Maffe Krangofifcher Cultur nach Breufien gefommen, welche ben Deutschen bocht forderlich mard, indem fie badurd ju Biderfpruch und Widerftreben aufgefordert murden; eben fo mar die Abneigung Friedrichs gegen bas Deutsche fur die Bildung des Literarmefens ein Glud. Man that alles, um fich von dem Ronig bemerten zu machen. nicht etwa, um von ibm geachtet, fondern nur beachtet au merben; aber man that's auf Deutsche Beife, nach innerer Heberzeugung, man that was man für recht erfannte, und munichte und wollte, daß der Ronig diefes Deutsche Rechte anerfennen und icaben folle. Dieg gefcah nicht und tonnte nicht geschen: benn wie fann man von einem Ronig, ber geiftig leben und genießen will, verlangen, daß er feine Sabre verliere, um das, mas er für barbarifc balt, nur allaufvat entwidelt und geniegbar gu feben? In Sandwerte = und Rabrif = Sachen mochte er wohl fich, besonders aber feinem Bolle, ftatt fremder vortrefflicher Baaren, febr mäßige Surrogate aufnothigen; aber bier geht alles geschwinder gur Bolltommenbeit, und es braucht fein Menschenleben, um folde Dinge gur Reife gu bringen.

Eines Werts aber, der wahrsten Ausgeburt des siebenjährigen Krieges, von volltommenem nordbeutschen Nationalgehalt muß ich hier vor allen ehrenvoll erwähnen; es ist die erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduction, von specifisch temporarem Gehalt, die beswegen auch eine nie zu berechnende Wirkung that: Minna von Barnhelm. Lessing, der, im Gegensahe von Klopstod und Gleim, die perfonliche Burbe gern wegwarf, weil er fich zutraute, fie jeden Augenblick wieder ergreifen und aufnehmen zu tonnen, gefiel sich in einem zerstreuten Wirthshaus = und Welt-Leben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Innere stets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und so hatte er sich auch in das Gefolge des Generals Tauenzien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stud zwischen Krieg und Frieden, Das und Reigung erzeugt ist. Diese Production war es, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der literarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtfunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich mahrend bieses Kriegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht aufgehoben werden. Der Sachse fühlte nun erst recht schwerzlich die Bunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemüthern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirfen. Die Aumuth und Liebens-würdigseit der Sächsinnen überwindet den Werth, die Wurde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hamptpersonen als den Subalternen wird eine gläckliche Vereinigung bizarrer und widerstrebender Elemente kunkaemaß bargestellt.

habe ich burch biefe cursorischen und besulterischen Bemerkungen über Deutsche Literatur meine Lefer in einige Berwirrung geset, so ift es mir geglüdt, eine Borstellung von jenem chaotischen Bustande zu geben, in welchem sich mein armes Behirn befand, als, im Conflict zweier, für das literarische Baterland so bedeutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden konnen, so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, ba ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen zu burfen. Belchen Beg ich einschlug, mich aus dieser Roth, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegenswärtig möglichst zu überliefern suchen.

Die meitschweifige Veriode, in welche meine Jugend gefallen mar, batte ich treuffeifig, in Gefellichaft fo vieler murdigen Manner, burchgearbeitet. Die mehreren Quartbande Manuscript, die ich meinem Bater gurudließ, tonnten sum genugsamen Beugniffe bienen, und welche Daffe von Berluchen, Entwurfen, bis gur Salfte ausgeführten Borfaben mar mehr aus Mismuth als aus Ueberzeugung in Rauch aufgegangen! Run lernte ich burd Unterredung überhaupt. burd Lebre, burd fo mande miderftreitende Meinung, befonbers aber burch meinen Tifchgenoffen, ben Sofrath Pfeil, bas Bedeutende bes Stoffe und bas Concife ber Bebandlung mehr und mehr ichaben, ohne mir jedoch flar machen gu tonnen, wo jenes ju fuchen und wie diefes ju erreichen fen. Denn bei ber großen Beschränktheit meines Buftanbes, bei ber Gleichaultigfeit der Gefellen, dem Burudhalten ber Lebrer. ber Abaefondertheit gebildeter Ginmohner, bei gang unbebeutenden Naturgegenständen mar ich genothigt, alles in mir felbit au fuchen. Berlangte ich nun ju meinen Gedichten eine mabre Unterlage, Empfindung ober Refferion, fo mußte ich in meinen Bufen greifen; forberte ich ju poetischer Dar= ftellung eine unmittelbare Unschauung des Gegenftandes, ber Begebenheit, fo burfte ich nicht aus bem Rreife beraustreten. ber mich zu berühren, mir ein Intereffe einzufioken geeignet war. In diesem Sinne schrieb ich querft gemiffe fleine Bebichte in Liederform oder freierem Splbenmaaf; fie entspringen aus Reflexion, bandeln vom Bergangenen und nehmen meift eine evigrammatifde Wendung.

Und so begann biejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dasjenige was mich erfreute oder qualte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den außern Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nöthiger als mir, den seine Natur immersort aus einem Ertreme in das andere warf. Alles was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Consession, welche vollständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter Versuch ist.

Meine frubere Reigung ju Gretchen batte ich nun auf ein Aennchen übergetragen, von der ich nicht mehr zu fagen mußte als daß fie jung, hubich, munter, liebevoll und fo angenehm mar. baf fie mobl perbiente, in bem Schrein bes Bergens eine Beit lang als eine fleine Beilige aufgestellt gu merden, um ihr jede Berehrung zu midmen, welche zu ertheilen oft mehr Behagen erregt als ju empfangen. Ich fab fie täglich ohne Sinderniffe, fie half die Speifen bereiten, die ich genoß, fie brachte mir wenigstens Abende den Bein, ben ich trant, und icon unfere mittägige abgeschloffene Tifch= gefellichaft mar Burge, bag bas fleine, von menig Gaften außer der Meffe besuchte Saus feinen guten Ruf mohl verbiente. Es fand fich zu mancherlei Unterhaltung Belegenheit und Luft. Da fie fich aber aus bem Saufe wenig entfernen tonnte noch durfte, fo murbe benn boch der Beitvertreib etmas Wir fangen die Lieber von Bacharia, fpielten ben Bergog Michel von Rruger, wobei ein gusammengefnüpftes Sonupftuch die Stelle der nachtigall vertreten mußte, und fo ging es eine Beit lang noch gang leiblich. Beil aber ber: gleichen Berbaltniffe, je unschuldiger fie find, besto weniger

Mannichfaltigfeit auf die Dauer gemahren, fo marb ich von iener bofen Sucht befallen, die und verleitet, aus ber Quas lerei der Geliebten eine Unterhaltung zu ichaffen und die Ergebenheit eines Maddens mit willfürlichen und tprannis iden Grillen zu beberrichen. Die bofe Laune über bas Diglingen meiner poetischen Berinde, über bie anscheinende Unmöglichkeit hieruber ins Rlare zu fommen, und über alles was mich bie und ba fonft fneipen mochte, glaubte ich an ihr auslaffen gu burfen, weil fie mich wirklich von Bergen liebte und mas fie nur immer tonnte, mir gu Gefallen that. Durd ungegrundete und abgeschmadte Eiferfüchteleien verbarb ich mir und ihr bie iconiften Tage. Gie ertrug es eine Reit lang mit unglaublicher Gebulb, bie ich graufam genug mar aufe außerfte zu treiben. Allein zu meiner Beidamung und Bergweiflung mußte ich endlich bemerten, bag fich ihr Semuth von mir entfernt habe, und bag ich nun wohl zu ben Tollheiten berechtigt fevn wochte, die ich mir ohne Roth und Urfache erlaubt hatte. Es gab auch ichreckliche Scenen unter und, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erft, daß ich fie mirtlich liebte und daß ich fie nicht entbehren tonne. Meine Leidenschaft muche und nahm alle Kormen an, beren fie unter folden Umftanden fabig ift; ja gulett trat ich in bie bisherige Rolle bes Mabdens. Alles mögliche fuchte ich hervor, um ihr gefällig ju fenn, ihr fogar durch Undere Freude gu verschaffen: denn ich tonnte mir bie Soffnung, fie wieder gu gewinnen, nicht verfagen. Allein es mar gu fpat! ich hatte fie wirklich verloren, und die Tollheit, mit ber ich meinen Rebler an mir felbit rachte, indem ich auf manderlet unffunige Beife in meine phylifche Natur fturmte, um ber fittlichen etwas zu Leibe zu thun, bat febr viel zu ben forperlichen Uebeln beigetragen, unter benen ich einige ber beften

Jahre meines Lebens verlor; ja ich ware vielleicht au biefem Berluft völlig zu Grunde gegangen, hatte fich hier nicht bas poetische Talent mit seinen heilkraften besonders hulfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart deutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Roth von mir verlett sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige und dagegen den zusriedenen Zustand eines andern Paares aus unferer Gesellschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer qualenden und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die alteste meiner überbliedenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stud: die Laune des Verliedten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bedeutenbe, brangvolle Welt schon fruher angesprochen. Bei meiner Schichte mit Gretzchen und an den Folgen derselben hatte ich zeitig in die seltsamen Irrgange geblickt, mit welchen die bürgerliche Societät unterminirt ist. Religion, Sitte, Gese, Stand, Werhältniffe, Gewohnheit, alles beherrscht nur die Oberstäche des städtischen Dasepns. Die von herrlichen Häusern eingesaßten Straßen werden reinlich gehalten und sedermann beträgt sich baselbst anständig genug; aber im Innern sieht es öfters um desto wüster aus, und ein glattes Neußers überrüncht, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäuer, das über Racht zusammenstürzt, und eine desto schrecklichere Wirkung hervorbringt, als es mitten in den friedlichen Justand herseinbricht. Wie viele Familien hatte ich nicht schon näher und ferner durch Banqueroute, Ehescheibungen, versührte

Tochter, Morde, Sausdiebstähle, Bergiftungen entweder ins Berberben fturgen, ober auf dem Rande fummerlich erhalten feben, und batte, fo jung ich mar, in folden Källen gur Rettung und Sulfe oftere die Sand geboten: denn ba meine Offenheit Butrauen erwedte, meine Berichwiegenheit erprobt mar, meine Thatigfeit feine Opfer icheute und in ben gefahrlichften Källen am liebsten wirfen mochte, fo fand ich oft genug Belegenbeit ju vermitteln, ju vertuschen, ben Betterftrabl abzuleiten, und mas fonft nur alles geleiftet merden fann; wobei es nicht fehlen tonnte, bag ich fowohl an mir felbit, als durch andere zu manchen franfenden und bemuthis genden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft au verichaffen entwarf ich mehrere Schauspiele und ichrieb bie Erpositionen von den meisten. Da aber die Bermickelungen jederzeit angitlich werden mußten, und fast alle diese Stude mit einem tragifchen Enbe brohten, ließ ich eine nach bem andern fallen. Die Mitschuldigen find bas einzige fertig gewordene, beffen beiteres und burlegfes Befen auf bem bufteren Kamiliengrunde als von etwas Banglidem begleitet ericeint, fo daß es bei ber Borftellung im gangen angftiget. wenn es im einzelnen ergott. Die bart ausgesprochenen mideraeseblichen Sandlungen verleten bas afthetische und moralische Gefühl, und defwegen tonnte bas Stud auf bem Deutschen Theater feinen Gingang gewinnen, obgleich bie Nachahmungen deffelben, welche fich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beibe genannte Stude jedoch find, ohne daß ich mir beffen bewußt gewesen ware, in einem hoheren Sesichtspunkte geschrieben. Sie beuten auf eine vorsichtige Dulbung bei moralischer Zurechnung, und sprechen in etwas herben und derben Zugen jenes hochst driftliche Bort.

fpielend aus: mer fich ohne Gunde fuhlt, ber hebe ben erften Stein auf.

Ueber diesen Ernst, der meine ersten Stude verdüsterte, beging ich den Fehler, sehr gunstige Motive zu versäumen, welche ganz entschieden in meiner Natur lagen. Es entwickte sich nämlich unter jenen ernsten, für einen jungen Menschen fürchterlichen Ersahrungen in mir ein verwegener Humor, der sich dem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein teine Gesahr scheut, sondern sie vielmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Uebermuthe, in welchem sich das frästige Alter so sehr gefällt, und der, wenn er sich possenhaft äußert, sowohl im Augenblick als in der Erinnerung viel Vergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen akademischen Freunde Suiten genannt werden, und daß man, wegen der nahen Verwandtsschaft, eben so gut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Solche humoristische Kühnheiten, mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirfung. Sie unterscheiden sich von der Intrigue dadurch, daß sie momentan sind, und daß ihr Iwed, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaumarchais hat ihren ganzen Werth gefaßt, und die Wirfungen seiner Figaro's entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmuthige Schalfs und Halbschelmen-Streiche zu edlen Iweden, mit persönlicher Gefahr ausgeübt werden, so sind die daraus entspringenden Situationen, ästhetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größten Werth; wie denn z. B. die Oper: der Wassertager, vielleicht das glücklichste Suiet bebandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

Um bie unendliche Langeweile bes täglichen Lebens ju erheitern ubte ich ungahlige folder Streiche, theils gang

vergeblich, theils zu Zwecken meiner Freunde, benen ich gern gefällig war. Für mich selbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzigmal hiebei absichtlich gehandelt hatte, auch tam ich niemals darauf, ein Unterfangen dieser Art als einen Gegenstand für die Kunst zu betrachten; hatte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Hand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchbarer gewesen. Einiges, was hierher gehört, sommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtslos.

Denn ba uns das herz immer naher liegt als der Geift, und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des herzens immer als die wichtigsten erschieuen. Ich ermüdete nicht, über Flüchtigteit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichseit und über alle das Hohe und Tiefe nachzudenken, dessen Berknüpfung in unserer Natur als das Näthsel des Menschenlebens betrachtet werden kann. Auch hier suche ich das, was mich qualte, in einem Lied, einem Epigramm, in irgend einem Neim loszuwerden, die, weil sie sich auf die eigensten Gefühle und auf die besondersten Umstände bezogen, kaum jemand anderes interessiren konnten als mich selbst.

Meine außeren Verhaltniffe hatten sich indessen nach Verlauf weniger Zeit gar sehr verändert. Madame Bohme war nach einer langen und traurigen Krantheit endlich gestorben; sie hatte mich zuleht nicht mehr vor sich gelassen. Ihr Mann konnte nicht sonderlich mit mir zufrieden senn; ich schien ihm nicht seisig genug und zu leichtsinnig. Besonders nahm er es mir sehr übel, als ihm verrathen wurde, daß ich im Deutschen Staatsrechte, anstatt gehörig nachzuschreiben, die barin ausgeführten Personen, als den Kammerrichter, die Drafibenten und Beifiber, mit feltfamen Verruden an bem Rand meines Seftes abgebildet und burch diefe Voffen meine aufmertfamen Nachbarn gerftreut und jum Lachen gebracht batte. Er lebte nach bem Berluft feiner Frau noch einge= sogener als vorber, und ich vermied ibn gulegt, um feinen Bormurfen auszumeichen. Befonders aber mar es ein Unglud. baß Bellert fich nicht ber Bewalt bedienen wollte, die er über und batte ausüben fonnen. Kreilich batte er nicht Beit ben Beidtvater zu machen, und fich nach ber Sinnegart und ben Bebrechen eines jeden zu erfundigen: baber nahm er bie Sache febr im gangen und glaubte und mit ben fircblichen Unstalten zu bezwingen; beswegen er gewöhnlich, wenn er und einmal por fich ließ, mit gefenttem Ropfchen und ber meinerlich angenehmen Stimme zu fragen pflegte, ob mir benn auch fleißig in die Rirche gingen, wer unser Beichtvater fen und ob mir bas beilige Abendmabl genoffen? Benn mir nun bei biefem Eramen ichlecht bestanden, fo murben wir mit Bebflagen entlaffen; wir maren mehr verdrieflich als erbaut, tonnten aber doch nicht umbin ben Mann berglich lieb gu baben.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlaffen, aus meiner frühern Jugend etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die großen Angelegenheiten der kirchlichen Religion mit Folge und Jusammenhang behandelt werden muffen, wenn gie sich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen soll. Der protestantische Gottesdienst hat zu wenig Fülle und Consequenz, als daß er die Gemeine zusammen halten könnte; daher geschieht es leicht, daß Glieder sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinen bilden, oder, ohne kirchlichen Jusammenhang, neben einander geruhig ihr burgerliches Besen treiben. So klagte man schon vor geraumer

Beit, die Kirchganger verminderten sich von Jahr zu Jahr und in eben dem Berhältniß die Personen, welche den Genuß des Nachtmahls verlangten. Bas beides, besonders aber das lettere betrifft, liegt die Ursache sehr nah; doch wer waat sie auszusprechen? Bir wollen es versuchen.

In fittlichen und religiofen Dingen, eben fomobl ale in phpfifchen und burgerlichen, mag ber Menich nicht gern etwas aus dem Stegreife thun: eine Kolge, woraus Bewohnheit entspringt, ift ihm nothig; das mas er lieben und leiften foll, tann er fich nicht einzeln, nicht abgeriffen benten, und um etwas gern ju wiederholen, muß es ihm nicht fremb geworben fenn. Reblt es bem protestantifden Rultus im gangen an Rulle, fo untersuche man bas Gingelne, und man wird finden, ber Protestant bat zu wenig Sacramente, ja er hat nur Eine, bei bem er fich thatig ermeif't, bas Abendmabl: denn die Taufe fieht er nur an andern vollbringen und es wird ibm nicht wohl babei. Die Sacramente find bas Bochfte ber Religion, das finnliche Sombol einer außerorbentlichen göttlichen Gunft und Gnade. In dem Abendmable follen die irdifden Lippen ein gottliches Befen verforvert empfangen und unter der Korm irdischer Nahrung einer himmlischen theilhaftig merben. Diefer Ginn ift in allen driftlichen Rirchen ebenberfelbe, es merbe nun bas Sacrament mit mehr ober weniger Ergebung in bas Bebeimnig. mit mehr oder weniger Accompdation an das, was verstand= lich ift, genoffen; immer bleibt es eine beilige, große Sanb= lung, welche fich in ber Birflichfeit an die Stelle bes Mog: lichen ober Unmbaliden, an die Stelle besienigen fest, mas der Menfc weder erlangen noch entbehren tann. Ein folches Sacrament durfte aber nicht allein fteben; fein Chrift fann es mit mahrer greude, mogu es megeben ift, genießen, wenn nicht der symbolische oder sacramentalische Sinn in ihm genahrt ist. Er muß gewohnt seyn, die innere Religion des Herzens und die der außeren Kirche, als vollfommen Eins anzusehen, als das große allgemeine Sacrament, das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Theilen seine Heiligkeit, Unzerstörlichkeit und Ewigkeit mittheilt.

Dier reicht ein jugendliches Paar fich einander bie Sande, nicht jum porübergebenden Gruß ober jum Tange; ber Priefter fpricht feinen Segen barüber aus, und bas Band ift unauflöslich. Es mabrt nicht lange, fo bringen biefe Gatten ein Chenbild an die Schwelle des Altard; es wird mit beiligem Baffer gereinigt und der Kirche bergeftalt einverleibt. bag es biefe Bobltbat nur durch ben ungebeuerften Abfall peridergen fann. Das Rind ubt fich im Leben an ben irbifden Dingen felbit beran, in himmlischen muß es unterrichtet merben. Beigt fich bei ber Prufung, daß bieg vollftanbig ge= fcheben fen, fo wird es nunmehr als wirtlicher Burger, als mabrhafter und freiwilliger Befenner in ben Schoof ber Rirche aufgenommen, nicht ohne außere Beiden der Bichtigfeit diefer Sandlung. Run ift er erft enticieben ein Chrift, nun fennt er erft bie Bortheile, jedoch auch bie Pflichten. amifchen ift ihm als Menich manches Bunberliche begegnet, burch Lehren und Strafen ift ihm aufgegangen, wie bebentlich es mit feinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lehren und von Uebertretungen bie Rede fenn; aber ble Strafe foll nicht mehr stattfinden. hier ift ihm nun in der unendlichen Verworrenheit, in die er fich bei dem Biderftreit natürlicher und religiofer Korberungen verwickeln muß, ein berr= liches Austunftemittel gegeben, feine Thaten und Unthaten, feine Gebrechen und Smeifel einem murbigen, eigens bagu beftellten Manne zu vertrauen, der ibn zu berubigen, zu marnen,

ju ftærten, durch gleichfalls symbolische Strafen zu züchtigen und ihn zuleht, durch ein völliges Auslöschen seiner Schuld, zu beseligen und ihm rein und abgewaschen die Tasel seiner Menscheit wieder zu übergeben weiß. So, durch mehrere sacramentalische Handlungen, welche sich wieder, bei genauerer Ansicht, in sacramentliche kleinere Züge verzweigen, vorbereitet und rein beruhigt, kniet er hin, die Hostie zu empfangen; und daß ja das Geheimniß dieses hohen Acts noch gesteigert werde, sieht er den Kelch nur in der Ferne, es ist kein gemeines Essen und Trinken, was befriedigt, es ist eine Himmelsspeise, die nach himmlischem Tranke durstig macht.

Jedoch glaube ber Jüngling nicht, daß es damit abgethan sep; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Berhältnissen gewöhnen wir und zuleht auf und selber zu stehen, und auch da wollen nicht immer Kenntnisse, Berstand und Charafter hinreichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gefühl in und, das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause sinder, wird noch überdieß von so viel äußerem bedrängt, daß unser eigenes Bermögen wohl schwerlich alles darreicht, was zu Nath, Erost und Hülfe nottig wäre. Dazu aber verordnet, sindet sich nun auch jenes Heilmittel für das ganze Leben, und stets harrt ein einsichtiger, frommer Mann, um Irrende zurecht zu weisen und Gequälte zu erledigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Todes alle seine Heiltrafte zehensach thätig erweisen. Nach einer von Jugend auf eingeleiteten, zutraulichen Gewohnheit nimmt der hinfällige jene symbolischen, deutsamen Versicherungen mit Inbrunst an, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmlische für alle Ewigkeit ein seliges Dasepn zugesichert.

Er fühlt fich entschieden überzeugt, daß weder ein feindseliges Element, noch ein miswollender Beist ihn hindern tonne, sich mit einem verklarten Leibe zu umgeben, um in unmittelbaren Berhaltniffen zur Gottheit an den unermestichen Geligeteiten Theil zu nehmen, die von ihr ausstießen.

Bum Schluffe werden fodann, damit ber ganze Menich geheiligt sey, auch die Füße gefalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, biesen irdischen, harten, undurchdringlichen Boden zu berühren. Ihnen soll eine wundersame Schnellfraft mitgetheilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoßen. Und so ist durch einen glanzenden Cirtel gleichwürdig heiliger Handlungen, deren Schönheit von und nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit aus einander gerückt liegen, in einem sterigen Kreise verbunden.

Aber alle diese geistigen Bunder entsprießen nicht, wie andere Früchte, dem natürlichen Boden, da können sie weder gesäet noch gepflanzt noch gepflegt werden. Aus einer andern Region muß man sie herüberstehen, welches nicht jedem, noch zu jeder Zeit gelingen würde. Hier entgegnet uns nun das höchste dieser Symbole aus alter frommer Ueberlieferung. Wir hören, daß ein Mensch vor dem andern von oben bezünstigt, gesegnet und geheiligt werden könne. Damit aber dieß ja nicht als Naturgabe erscheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verbundene Gunst von einem Bezechtigten auf den andern übergetragen, und das größte Gut, was ein Mensch erlangen kann, ohne daß er jedoch dessen Besits von sich selbst weder erringen, noch ergreisen könne, durch geistige Erbschaft auf Erden erhalten und verewigt werden. Ja, in der Weise des Priesters ist alles zusammengesaßt,

was nöthig ist, um biejenigen heiligen Handlungen wirksam zu begehen, wodurch die Menge begünstigt wird, ohne daß sie irgend eine andere Thätigkeit dabei nöthig hätte, als die des Glaubens und des unbedingten Jutrauens. Und so tritt der Priester in der Reihe seiner Vorsahren und Nachsolger, in dem Kreise seiner Mitgefalbten, den höchsten Segnenden darstellend, um so herrlicher auf, als es nicht er ist, den wir verehren, sondern sein Amt, nicht sein Wink, vor dem wir die Kniee beugen, sondern der Segen, den er ertheilt, und der um desto heiliger, unmittelbarer vom himmel zu kommen scheint, weil ihn das irdische Werkzeug nicht einmal durch sündhastes, ja lasterhastes Wesen schwächen oder gar entkräften könnte.

Wie ist nicht diefer mahrhaft geistige Jusammenhang im Protestantismus zersplittert! indem ein Theil gedachter Symbole für apollophisch und nur wenige für tanonisch erklärt werden, und wie will man und durch das Gleichgultige der einen zu der hohen Wurde der andern vorbereiten?

Ich ward zu meiner Zeit bei einem guten, alten, schwachen Geistlichen, ber aber seit vielen Jahren der Beichtvater
bes hauses gewesen, in den Religionsunterricht gegeben.
Den Ratechismus, eine Paraphrase besselben, die heilsordnung wußte ich an den Fingern herzuerzählen, von den fraftig beweisenden biblischen Sprüchen sehlte mir teiner, aber
von alle dem erntete ich teine Frucht; denn als man mir
versicherte, daß der brave alte Mann seine hauptprüfung
nach einer alten Formel einrichte, so verlor ich alle Lust und
Liebe zur Sache, ließ mich die letten acht Kage in allerlei
Zerstreuungen ein, legte die von einem altern Freund erborgten, dem Geistlichen abgewonnenen Blätter in meinen
hut und las gemuth = und sinnlos alles dasjenige her, was

ich mit Gemuth und Ueberzeugung wohl zu außern gewußt batte.

Aber ich fand meinen auten Willen und mein Aufftreben in diesem michtigen Ralle durch trodnen, geiftlofen Schlenbrian noch schlimmer paralpsirt, als ich mich nunmehr bem Beidtstuble naben follte. Ich war mir wohl mander Gebrechen, aber doch feiner großen Rebler bewußt, und gerade bas Bemußtfenn verringerte fie, weil es mich auf die morglische Rraft wies, die in mir lag und die mit Borfat und Bebarr= lichfeit boch wohl zulest über ben alten Abam Berr merben follte. Bir maren belehrt, daß mir eben darum viel beffer als die Ratholifen feven, weil wir im Beichtstuhl nichts befonderes zu befennen brauchten, ja, daß es auch nicht einmal fcidlich mare, felbit wenn wir es thun wollten. Diefes lette war mir gar nicht recht: benn ich hatte die feltsamften reli= giofen Zweifel, die ich gern bei einer folden Belegenheit berichtiget batte. Da nun diefes nicht fevn follte, fo verfaßte ich mir eine Beichte, die, indem fie meine Buftande wohl ausdrudte, einem verftandigen Manne basjenige im allgemeinen bekennen follte, mas mir im einzelnen zu fagen verboten mar. Aber als ich in bas alte Barfuger : Chor bin= cintrat, mich ben munderlichen vergitterten Schränfen naberte, in welchen die geiftlichen herren fich ju diefem Acte einzufinden pflegten, als mir ber Glodner die Thur eröffnete und ich mid nun gegen meinen geiftlichen Grofvater in dem engen Raume eingesverrt fab, und er mich mit feiner ichwachen nafelnden Stimme willfommen bieß, erlofc auf einmal alles Licht meines Beiftes und Bergens, Die mohl memorirte Beicht= rebe wollte mir nicht über die Lippen, ich schlug in ber Berlegenheit bas Buch auf, bas ich in Sanden batte, und las daraus die erfte beste furze Kormel, die so allacmein mar.

baß ein jeder sie ganz geruhig hatte aussprechen können. Ich empfing die Absolution und entfernte mich weder warm noch kalt, ging den andern Tag mit meinen Eltern zu dem Tische des herrn, und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so heiligen Handlung wohl ziemte.

In der Kolge trat jedoch bei mir bas Uebel hervor, welches aus unferer burch mancherlei Dogmen complicirten, auf Bibelfpruche, die mehrere Auslegungen gulaffen, gegrundeten Religion bebenfliche Menschen bergeftalt anfällt, daß es hopocondrifche Buftanbe nach fich giebt, und diefe, bis gu ihrem bochften Gipfel, ju firen Ideen fteigert. Ich habe mehrere Menschen gefannt, bie, bei einer gang verftandigen Sinned: und Lebensweise fic von bem Gedanten an bie Gunbe in ben beiligen Beift und von der Angst folche begangen gu baben nicht losmachen fonnten. Ein gleiches Unbeil brobte mir in ber Materie von bem Abendmahl. Es hatte nämlich fcon febr fruh ber Spruch, bag einer, ber bas Sacrament unwurdig genieße, fich felbft bas Bericht effe und trinte, einen ungebeuern Gindrud auf mich gemacht. Alles Kurcht= bure, mas ich in ben Geschichten der Mittelzeit von Gottes= urtheilen, ben feltfamften Prufungen durch glubenbes Gifen, flammendes Reuer, fcmellendes Baffer gelefen hatte, felbft was und bie Bibel von der Quelle erzählt, die dem Unfculbigen mobl befommt, den Schulbigen aufblabt und berften macht, bas alles ftellte fich meiner Einbildungstraft bar und vereinigte fich ju dem bochften Kurchtbaren, indem falfche Bufage, Bendelei, Meineib, Gottesläfterung, alles bei ber beiligften Sandlung auf bem Unmurbigen zu laften feblen, welches um fo idrectider mar, als ja niemand fich fur murbig erflaren burfte, und man bie Bergebung ber Gunben, wodurch aulest alles ausgeglichen werben follte, boch auf fo manche Beife bedingt fand, daß man nicht ficher mar, fie fich mit Freiheit zueignen zu burfen.

Dieser buftre Scrupel qualte mich bergestalt, und bie Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schreckild nur an furchtbarem Ansehen dadurch gewann und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirchlichen Berbindung ganz und gar lodzuwinden suchet. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Anmahnungen werden! den ich, bei seiner ohnehin lakonischen Behandlungsart, womit er unsere Judringlichkeit abzulehnen genöthigt war, mit solchen wunder-lichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heitern Stunden selbst schämte, und zulest diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir ließ.

Bellert batte fich nach feinem frommen Gemuth eine Moral aufgesett, welche er von Beit zu Beit öffentlich ablas, und fich badurch gegen bas Publicum auf eine ehrenvolle Beife feiner Pflicht entledigte. Gellerte Schriften maren fo lange icon bas Rundament ber Deutiden fittliden Cultur und jedermann munichte fehnlich jenes Werf gedruckt gu feben, und ba diefes nur nach bes guten Mannes Tode ge= icheben follte, fo bielt man fich febr gludlich, es bei feinem Leben von ihm felbit vortragen zu horen. Das philosophische Auditorium mar in folden Stunden gedrängt voll, und die icone Seele, ber reine Bille, die Theilnahme bes edlen Mannes an unferem Bobl, feine Ermabnungen, Barnungen und Bitten, in einem etwas boblen und traurigen Tone vorgebracht, machten mobl einen augenblidlichen Gindrud; allein er hielt nicht lange nach, um fo weniger als fic doch manche Spotter fanden, welche diefe meiche und, wie fie glaubten, entnervende Manier und verdächtig zu machen mußten. 3ch erinnere mich eines durchreisenden Franzosen, der sich nach den Marimen und Gesinnungen des Mannes erkundigte, welcher einen so ungeheuren Julauf hatte. Als wir ihm den nöthigen Bericht gegeben, schüttelte er den Kopf und sagte lächelnd: Laissez le faire, il nous forme des dupes.

Und fo mußte benn auch bie gute Befellichaft, bie nicht leicht etwas murdiges in ihrer Rabe bulben fann, ben fitt= liden Ginfluß, welchen Gellert auf und baben mochte, gele= gentlich zu verfummern. Balb murbe es ihm übel genommen, baß er die vornehmen und reichen Danen, die ihm besonders empfohlen maren, beffer als bie übrigen Studirenden unterrichte, und eine ausgezeichnete Sorge fur fie trage; balb murde es ihm ale Eigennut und Nevotismus angerechnet, baß er eben für diefe jungen Manner einen Mittagstifc bei feinem Bruder einrichten laffen. Diefer, ein großer, an= fehnlicher, berber, furs gebundener, etwas rober Mann follte Rechtmeifter gewesen fenn und, bei allaugroßer Rachficht fei= nes Bruders, die edlen Tischgenoffen manchmal bart und rauh behandeln; daber glaubte man nun wieder fic biefer jungen Leute annehmen zu muffen, und zerrte fo ben auten Namen bes trefflichen Gellert bergeftalt bin und wieber, bag wir julet, um nicht irre an ihm ju werben, gleichgultig gegen ihn murben und und nicht mehr vor ihm feben ließen; boch grußten wir ihn immer auf bas beste, wenn er auf feinem gahmen Schimmel einbergeritten tam. Diefes Pferd hatte ihm der Churfurft geschenft, um ihn zu einer feiner Befundheit fo nothigen Bewegung ju verbinden; eine Ausseichnung, bie ihm nicht leicht zu verzeihen war.

Und fo rudte nach und nach ber Zeitpunkt heran, wo mir alle Autorität verschwinden und ich felbft an ben größten

und beften Individuen, die ich gelannt oder mir gebacht hatte, zweifeln, ja verzweifeln falte.

Kriedrich der Sweite ftand noch immer über allen porgnalichen Mannern des Sabrbunberts in meinen Gebanten. und es mußte mir baber febr befrembend portommen, bas ich ibn fo menig vor ben Einwobnern von Leipzig, ale fonft in meinem grofvaterlichen Saufe leben burfte. Gie batten freilich bie Sand bes Arieges fdmer gefühlt, und es mar ihnen beshalb nicht zu verargen, bas wie von bemienigen, ber ibn begonnen und fortgefest, nicht bas Befte bachten. Sie wollten ihn baber wohl fur einen vorzäglichen, aber feineswege für einen großen Dann gelten laffen. Es fen feine Runft, fagten fie, mit großen Mitteln einiges zu leiften: und wenn man meder Lander, noch Gelb, noch Blut icone, fo tonne man aulest fcon feinen Borfat ansführen. Friedrich habe fich in feinem feiner Plane und in nichte. mas er fich einentlich vorgenommen, groß bewiefen. Go lange es von ibm obgehangen, habe er nur immer Kehler gemacht. und bas Außerorbentliche fen nur alebann zum Borichein gefommen, wenn er genothigt gemefen, eben biefe Rebler mieber gut zu machen; und blog baber fen er zu dem großen Rufe gelangt, weil jeder Menfc fich diefelbige Babe munfche, die Rebler, die man häufig begehet, auf eine geschickte Beife mieder ins Gleiche zu bringen. Dan durfe den fiebenjährigen Rrieg nur Schritt vor Schritt burchgeben, fo merbe man finden, daß ber Ronig feine treffiche Armee gang unnaber Beife aufgeopfert und felbft Schuld baran gewesen, baf biefe verberbliche Rehde fich fo fehr in die Lange gezogen. mabrhaft großer Mann und Deerführer mare mit feinen Reinden viel gefchwinder fertig geworben. Sie batten, um Diefe Gefinnungen an behaupten, ein unendliches Detail

anzuführen, welches ich nicht zu läugnen wußte, und nach und nach die unbedingte Berehrung erfalten fühlte, die ich diesem merkwürdigen Kursten von Jugend auf gewihmet hatte.

Bie mich nun bie Einwohner von Leipzig um bas ange= nehme Gefühl brachten, einen großen Mann zu verebren. fo perminderte ein neuer Freund, den ich zu der Beit gemann, gar febr bie Achtung, welche ich für meine gegenwärtigen Mitburger begte. Diefer Kreund mar einer ber munderlichften Rauge, die es auf ber Welt geben tann. Er bieß Beb= risch und befand fich als hofmeister bei bem jungen Grafen Lindenau. Schon fein Meußeres mar fonderbar genug. Sager und moblgebaut, weit in den Dreißigen, eine febr große Rafe und überhaupt martirte Buge; eine haartour, die man mohl eine Perrude hatte nennen fonnen, trug er vom Mor= gen bis in die Racht, fleidete fich febr nett und ging niemals aus, als den Degen an der Seite und den but unter bem Arm. Er mar einer von ben Menichen, bie eine gang besondere Babe baben, die Beit zu verderben, ober vielmehr bie aus nichts etwas zu machen wiffen, um fie zu vertreiben. Alles mas er that, mußte mit Langfamfeit und einem ge= wissen Unstand geschehen, ben man affectirt batte nennen tonnen, wenn Bebrifch nicht icon von Natur etwas affectir= tes in feiner Art gehabt batte. Er abnelte einem alten Kranzofen, auch fprach und fdrieb er febr gut und leicht Krangofifc. Seine größte Luft mar, fich ernftbaft mit poffenhaften Dingen zu beschäftigen, und irgend einen albernen Einfall bis ins unendliche zu verfolgen. Go trug er fich beständig grau, und meil die verschiedenen Theile feines Unjuges von verschiedenen Beugen, und alfo auch Schattirungen waren, fo konnte er Tage lang barauf finnen, wie er fic noch ein Grau mehr auf ben Leib ichaffen wollte, und war

gludlich, wenn ihm das gelang und er uns beschämen tonnte, die wir daran gezweifelt ober es für unmöglich erklärt hatten. Alsbann hielt er uns lange Strafpredigten über unsern Mangel an Ersindungstraft und über unsern Unglauben an feine Talente.

Hebrigens hatte er gute Studien, mar besonders in den neueren Spracen und ihren Literaturen bemandert und ichrieb eine vortreffliche Sand. Dir mar er fehr gewogen und ich, der ich immer gewohnt und geneigt war mit ältern Versonen umaugeben, attachirte mich bald an ibn. Mein Umgang biente auch ihm gur befonderen Unterhaltung, indem er Beranugen baran fand, meine Unrube und Ungedulb ju gabmen, womit ich ihm bagegen auch genng zu ichaffen machte. In ber Dichtfunft batte er basjenige, mas man Gefdmad nannte, ein gemiffes allgemeines Urtheil über bas Gute und Schlechte, das Mittelmäßige und Bulaffige; doch mar fein Urtheil mehr tabelnd, und er zerftorte noch den wenigen Glauben, den ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir begte, burch lieblofe Unmerfungen, die er über die Schriften und Bedichte biefes und jenes mit Wis und Laune porzubringen mußte. Meine eigenen Sachen nahm er mit nachnicht auf und ließ mich gemähren; nur unter ber Bedingung, daß ich nichts follte bruden laffen. Er verfprach mir bagegen, bag er biejenigen Stude, die er für gut hielt, felbit abidreiben und in einem iconen Bande mir verebren wolle. Diefes Unternehmen gab nun Belegenheit ju bem größtmöglichften Beitverberb. Denn eh er das rechte Papier finden, ehe er mit fic uber bas Kormat einig werden fonnte, ebe er die Breite des Randes und die innere Form der Schrift bestimmt batte, che die Rabenfedern berbeigeschafft, geschnitten und Tusche eingerieben mar, vergingen gange Wochen, obne bag auch

bas mindefte gefdeben mare. Mit eben folden Umftanden begab er fic benn febesmal and Schreiben, und brachte mirtlich nach und nach ein allerliebftes Manufcript gufammen. Die Titel ber Gebichte maren Kractur, Die Berfe felbit von einer ftebenben fachfiden Sandidrift, an bem Ende rines jeden Bebichtes eine analoge Bignette, bie er entweder irgendmo ausgewählt oder auch wohl felbit erfunden batte, mobei er bie Schraffuren ber holyschnitte und Druderftode, bie man bei folder Gelegenheit braucht, gar zierlich nachzunhmen wußte. Mir biefe Dinge, indem er fortructe, porgugeigen, mir bad Glud auf eine fomifch : pathetische Beise vorzurubmen, bag ich mich in fo vortrefflicher Sandichrift verewigt fah, und zwar auf eine Art, die feine Druckerpreffe zu erreichen im Stande fen, gab abermale Beranlaffung, biefconften Stunden burchzubringen. Indeffen mar fein Umgang wegen ber ichonen Renntniffe, bie er befag, boch immer im Stillen lehrreich, und, weil er mein unruhiges, beftiges Befen gu bampfen mußte, auch im fittlichen Ginne fur mich gang beilfam. Auch hatte er einen gang befonderen Bibermillen gegen bas Robe, und feine Spate maren burchaus barod, ohne jemals ins Derbe ober Triviale ju fallen. Gegen feine Landsleute erlaubte er fich eine fragenhafte Abneigung, und ichilberte was fie auch vornehmen mochten, mit luftigen Bugen. Befonders mar er unerfcopflich, einzelne Meufchen tomifch barguftellen; wie er benn an dem Mengeren eines jeden etwas auszuseben fand. So tonnte er fic, wenn mir jufammen am Renfter lagen, Stunden lang beschäftigen, bie Borübergebenben zu recensiren und, wenn er genugfam an ihnen getabelt, genau und umftanblich anzuzeigen, wie fie fich eigentlich batten fleiben follen, wie fie geben, wie fie fich betragen muften, um als orbentliche Leute an erscheinen.

Bergleichen Borichlage liefen meiftentheils auf etwas unges boriges und abseichmadtes bingus, fo bas man nicht fomobl lacte über bas, wie ber Menich ausfah, fondern barüber, mie er allenfalls hatte ausseben fonnen, menn er verruct genug gemefen mare, fich zu verbilden. Im allen folden Din= gen ging er gang unbarmbergia zu Bert, obne daß er nur im minbeften boshaft gemefen mare. Dagegen mußten wir ibn pon unferer Seite zu qualen, wenn wir verficherten, bag man ibn nach feinem Menberen wo nicht fur einen Kranzofichen Tanameifter, boch menigkens fur ben afabemifchen Sprachmeifter anfeben muffe. Diefer Bormurf mar benn gemöhnlich bas Signal zu ftundenlangen Abhandlungen, worin er ben himmelmeiten Unterschieb beraudanfeten pflegte, ber amifden ihm und einem alten Krangofen obwalte. Dierbei burbete er und gewöhnlich allerlei ungefchickte Borfchlage auf, bie mir ibm aur Beranderung und Medificirung feiner Barberobe batten thun fonnen.

Die Richtung meines Dichtens, das ich nur um desto eifriger trieb, als die Abschrift schöner und sorgsättiger vorzückte, neigte sich nunmehr gänzlich zum Natürlichen, zum Wahren; und wenn die Segenstände auch nicht immer bedeutend sepn konnten, so suchte ich sie doch immer rein und scharf auszudrücken, um so mehr als mein Freund mir öfters zu bedenken gab, mas das heißen wolle, einen Wers mit der Nabenseber und Tusche auf holländisch Papier schreiben, was dazu für Zeit, Talent und Anstrengung gehöre, die man an nichts Leeres und Neberstüffiges verschwenden dürse. Dabei psiegte er gewöhnlich ein fertiges heft auszuschlagen und umständlich auseinander zu sehen, was an dieser oder jener Stelle nicht stehen dürse, und uns glücklich zu preisen, daß es wirklich nicht da stehe. Er sprach hernus mit gunser

Verachtung von der Buchdruckerei, agirte den Seher, spottete über deffen Gebärden, über das eilige hin= und Biedergreisen, und leitete aus diesem Manduvre alles Unglück der Literatur her. Dagegen erhob er den Anstand und die edle Stellung eines Schreibenden, und sehte sich sogleich hin, um sie und vorzuzeigen, wobei er und denn freilich ausschalt, daß wir und nicht nach seinem Beispiel und Muster eben so am Schreibtisch betrügen. Nun tam er wieder auf den Contrast mit dem Seher zurück, kehrte einen angesangenen Brief das Oberste zu unterst, und zeigte wie unanständig es sey, etwa von unten nach oben, oder von der Rechten zur Linken zu schreiben, und was dergleichen Dinge mehr waren, womit man ganze Bände ansüllen könnte.

Mit folden unschäblichen Thorheiten vergeudeten mir die schone Beit, wobei teinem eingefallen ware, daß aus unserem Kreis zufällig etwas ausgehen wurde, welches allgemeine Sensation erregen und uns nicht in den besten Leumund bringen sollte.

Gellert mochte wenig Freude an seinem Practicum haben, und wenn er allenfalls Lust empfand, einige Anleitung im prosaischen und poetischen Styl zu geben, so that er es privatissime nur wenigen, unter die wir und nicht zählen durseten. Die Lüde, die sich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte Prosessor Elodius auszusüllen, der sich im Literarischen, Kritischen und Poetischen einigen Rus erworben hatte und als ein junger, munterer, zuthätiger Maun, sowohl bei der Afademie als in der Stadt viel Freunde fand. An die nunmehr von ihm übernommene Stunde wies und Beletert selbst, und was die Hauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisirte nur das Einzelne, cortigirte gleichfalls mit rother Tinte, und man befand sich

in Gefellichaft von lauter Reblern, ohne eine Ausner 31: baben, morin bas Rechte ju fuchen fen? 3ch batte ibn einige pon meinen fleinen Arbeiten gebracht, Die er nicht: übel behandelte. Allein gerade ju jener Beit fcrieb man m: pon Saufe, daß ich auf die Bochzeit meines Obeims not! menbig ein Gebicht liefern muffe. Ich fublte mich in me: pon iener leichten und leichtfertigen Beriode entfernt, in mit der mir ein Aehnliches Freude gemacht batte, und Da inder Lage felbit nichts abgewinnen fonnte, fo bachte sch meren Arbeit mit außerlichem Schmud auf bas befte berausaum: will 3ch versammelte baber ben gangen Olymp, um aber retallice rath eines Rrantfurter Rechtsgelehrten zu rethichtenamar ernithaft genug, wie es fic aum Befe eme-Ehrenmanns mobl fchictte. Benus und Shamer wit, um feinetwillen überworfen; bod ein dielende den Amor der letteren fpielte, ließ jene hen Arogen, und die Gotter entichieben für bie Beirat:

Die Arbeit miffiel mir teinesmens .. Saufe barüber ein foones Belebungsingen fließt. mit einer nochmaligen auten Ablaber von Runften lobnen, Lehrer bod, aud ein Hationen: - Jein Glud, batte ich's folest: Motgrofdenftud. und indem er fall lag, ar maieliat'ichem Dombe miner Ratalombe. mand voi -bler Brut ein Reft! is ber Parnaffus feft! amifden Balliften øermiiften. ben unfer Comera.

Abne Ders.

Solche Stude wurden zwar anonym vorgelesen und recenssirt; allein man paste einander auf, und es blieb tein Gesteimnis, daß diese verungludte Götterversammlung mein Bert gewesen sen. Da mir jedoch seine Kritit, wenn ich seinen Standpunkt annahm, ganz richtig zu sepn schien, und jene Gottheiten, näher besehen, freilich nur hahle Scheinzgestalten waren, so verwünschte ich den gesammten Olymp, warf das ganze mythische Pantheon weg, und seit jener Zeit sind Amor und Luna die einzigen Gottheiten, die in meinen kleinen Gedichten allenfalls auftreten.

Unter ben Personen, welche sich Behrisch zu Zielscheiben seines Wibes erlesen hatte, stand gerade Clodius oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzuge-winnen. Als eine kleine, etwas starke, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen heftig, etwas sahrig in seinen Neußerungen und unstät in seinem Betragen. Durch alles dieß unterschied er sich von seinen Mitbürgern, die ihn jedoch, wegen seiner guten Eigenschaften und ber schönen hoffnungen die er gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Sedichte, welche sich bei seierlichen Gelegenheiten nothwendig machten. Er folgte in der sogenannten Ode der Art, deren sich Ramler bediente, den sie aber auch ganz allein kleidete. Clodius aber hatte sich als Nachahmer besonders die fremden Worte gemerkt, wodurch jene Ramler'schen Gedichte mit einem majestätischen Pompe austreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Behandlung gemäß ist, auf Ohr, Gemüth und Einbildungstraft eine sehr gute Wirkung thut. Bei Clodius hingegen erschienen diese Ausdrücke fremdartig, indem seine Poesse übrigens nicht geeignet war, den Geist aus irgend eine Weise zu erheben.

Solche Gedichte mußten wir nun oft schon gedruckt und bochlich gelobt vor und sehen, und wir fanden es hocht anstößig, daß er, der und die heidnischen Götter verkummert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Parnaß aus Griechischen und Römischen Wortsprossen zusammenzimmern wollte. Diese oft wiederkehrenden Ausdrücke prägten sich fest in unser Gedächtniß, und zu lustiger Stunde, da wir in den Kohlsarten den trefflichsten Kuchen verzehrten, siel mir auf einmal ein, jene Kraft= und Wachtworte in ein Gedicht an den Kuchenbäcker Händel zu versammeln. Gedacht, gethan! Und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift angeschrieben wurde:

D banbel, beffen Rubm bom Gub gum Rorben reicht. Bernimm ben Daan, ber ju beinen Ohren fteigt! Du badit, mas Gallier und Britten emfig fuchen. Mit foopfrifdem Genie, originelle Ruchen. Des Raffe's Drean, ber fich por bir ergiefit. 3ft fuger ale ber Saft, ber bom Somettue flieft. Dein baus, ein Monument, wie mir ben Runften lobnen. Umbangen mit Erophä'n, ergablt ben Rationen: Much obne Diabem fanb Banbel bier fein Blud. Und raubte bem Cothurn gar mand Achtgrofdenftud. Glangt beine Urn' bereinft in majeftat'ichem Bompe Dann weint ber Datript an beiner Ratafombe. Doch leb! bein Torus feb von ebler Brut ein Reft! Steb' bod wie ber Dlymy, wie ber Darnaffus feft! Rein Phalanx Griechenlands mit romifden Balliften Bermog Germanien und Sandeln ju vermuften. Dein Bobl ift unfer Stola, bein Leiben unfer Comera. Und Baubels Tempel ift ber Mufenfobne Ders.

Diefes Gebicht ftand lange Beit unter fo vielen anderen. melde die Bande jener Bimmer verungierten, ohne bemerft au werden, und wir, die wir und genugfam baran ergobt batten, vergagen es gang und gar über anderen Dingen. Geraume Reit bernach trat Clodius mit feinem Medon berpor, beffen Beisheit, Grofmuth und Tugend mir unenblich lächerlich fanden, fo febr auch bie erfte Borftellung bes Stuces beflaticht wurde. 3ch machte gleich Abends, als wir gufam= men in unfer Beinhaus tamen, einen Vrolog in Rnittel= verfen, wo Arletin mit zwei großen Gaden auftritt, fie an beide Seiten des Profceniums ftellt und nach verschiebenen porläufigen Spagen ben Buichauern vertraut, bag in ben beiden Gaden moralifch afthetifder Sand befindlich fen, ben ihnen die Schaufpieler febr haufig in die Augen werfen murben. Der eine fer nämlich mit Boblthaten gefüllt, bie nichts tofteten, und ber andere mit prachtig ausgebructen Befinnungen, die nichts binter fic batten. Er entfernte fic ungern und tam einigemal wieder, ermabnte bie Bufchauer ernstlich, fich an feine Warnung zu febren und bie Mugen augumachen, erinnerte fie, wie er immer ibr Kreund gemefen und es gut mit ihnen gemeint, und mas bergleichen Dinge mehr waren. Diefer Prolog murbe auf der Stelle von Freund horn im Bimmer gefvielt, boch blieb ber Spag gang unter und. es ward nicht einmal eine Abichrift genommen und bas Papier verlor fich bald. horn jedoch, der den Arletin gang artig vorgestellt batte, ließ fich's einfallen, mein Bebicht an Sandel um mehrere Berfe ju erweitern und es junachft auf ben Medon ju beziehen. Er las es und vor, und wir fonnten feine Freude baran haben, weil wir die Bufabe nicht eben geistreich fanden, und bas erfte, in einem gang anderen Sinn geschriebene Gedicht uns entstellt vorfam. Der Kreund,

unaufrieden über unfere Gleichgültigfeit, ja unferen Tabel. mochte es andern porgezeigt baben, die es neu und luffig fanden. Run machte man Abschriften bavon, benen der Ruf des Clodius'ichen Medons fogleich eine fonelle Dublicität. perschaffte. Allgemeine Disbilliqung erfolgte bierauf, und die Urbeber (man batte bald erfahren, baß es aus unferer Clique bervorgegangen mar) wurden bochlich getabelt: benn feit Cronegt's und Roft's Angriffen auf Gottiched mar bergleichen nicht wieder vorgefommen. Wir batten uns obnebin fruber icon gurudgezogen, und nun befanden mir uns gar im Kalle ber Soubu gegen bie übrigen Bogel. Auch in Dredden mochte man bie Sache nicht gut finden, und fie batte fur und wo nicht unangenehme, doch ernfte Rolgen. Der Graf Lindenau mar icon eine Beit lang mit bem Sof= meifter feines Sohns nicht gang gufrieben. Denn obgleich ber junge Mann teineswegs vernachläffigt murbe und Behrifc fic entweder in dem Bimmer des jungen Grafen oder wenig= ftens baneben bielt, wenn die Lehrmeister ihre täglichen Stunden gaben, die Collegia mit ibm febr ordentlich frequen= tirte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch denselben auf allen Spaziergangen begleitete; fo maren wir andern boch auch immer in Apele Saufe ju finden und jogen mit, wenn man luftwandelte; das machte icon einiges Auffeben. Behrifc gewöhnte fich auch an und, gab julest meiftentheils Abends gegen neun Uhr feinen Bogling in die Sande bes Rammerbieners und suchte und im Beinhause auf, mobin er jedoch niemals anders als in Souben und Strumpfen, ben Degen an ber Seite und gewöhnlich ben but unterm Arm gu fom= men pflegte. Die Spage und Thorheiten, die er insgemein angab, gingen ins Unendliche. Go hatte 3. B. einer unferer Freunde die Gewohnheit puntt Behne wegangeben, weil er

mit einem bubichen Rinde in Berbindung ftanb, mit welchem er fic nur um biefe Beit unterhalten tonnte. Bir vermißten ibn ungern, und Bebrifc nahm fich eines Abends, mo wir febr perangat gufammen maren, im Stillen por, ibn biefmal nicht wegenlaffen. Mit bem Schlage Bebn ftanb jener auf und empfahl fic. Bebrifc rief ibn an und bat, einen Augenblick zu marten, weil er gleich mit geben wolle. Run begonn er auf die anmuthigste Beife erft nach feinem Degen zu suchen, ber boch gang vor ben Augen fand, und gebärbete fic beim Anfonallen beffelben fo ungeschickt, bag er bamit niemals zu Stande fommen founte. Er machte es auch anfange fo naturlich, bag niemand ein Arges dabei batte. Als er aber, um bas Thema ju variiren, julest weiter ging, bag ber Degen bald auf die rechte Seite, bald amifchen bie Beine tam, fo entstand ein allgemeines Gelächter, in bas ber Forteilende, welcher gleichfalls ein luftiger Gefelle mar. mit einstimmte, und Bebrifch fo lange gemabren ließ, bis bie Schäferstunde vorüber mar, da denn nun erft eine ges meinsame Lust und veranugliche Unterhaltung bis tief in bie Nacht erfolate.

Ungludlicherweise hatte Behrisch, und wir durch ibn, noch einen gewissen anderen hang zu einigen Madchen, welche besser waren als ihr Ruf; wodurch denn aber unser Ruf nicht gefördert werden konnte. Man hatte uns manchmal in ihrem Garten gesehen, und wir lenkten auch wohl unsern Spazierzgang dahin, wenn der junge Graf dabei war. Dieses alles mochte zusammen aufgespart und dem Vater zulet berichtet worden sehn: genug er suchte auf eine glimpfliche Beise den hofmeister los zu werden, dem es jedoch zum Glüd gereichte. Sein gutes Neußere, seine Kenntnisse und Talente, seine Rechtschaffenheit, an der niemand etwas auszuseben

wußte, hatten ihm die Neigung und Achtung vorzäglicher Personen erworben, auf deren Empfehlung er zu dem Erbprinzen von Dessau als Erzieher berufen wurde, und an dem Hofe eines in jeder Rücsicht treflichen Futsten ein solides Ginc fand.

Der Berluft eines Freundes, wie Bebrifd, war fur mich non ber größten Bebeutung. Er batte mich verzogen, indem er mich bildete, und feine Gegenwart mar nothig, wenn bas einigermaßen für die Societat Krucht bringen follte, was er an mid zu wenden fur aut gefunden batte. Er mußte mich zu allerlei Artigem und Schicklichem zu bewegen, mas gerabe am Dlas war, und meine gefelligen Talente berauszusegen. Beil ich aber in folden Dingen teine Getbitftandigfeit er= worben hatte, fo fiel ich gleich, da ich wieder allein mar. in mein wirriges, ftorrifdes Befen gurud, welches immer qu= nahm je unanfriedner ich über meine Umgebung war, indem ich mir einbildete, daß fie nicht mit mir gufrieden fen. Mit ber willfürlichften Laune nahm ich übel auf, mas ich mir batte jum Bortbeil rechnen fonnen, entfernte manchen baburd, mit dem ich bisber in leiblichem Berhaltnif gestanden hatte, und mußte bei manderlei Widerwartiafeiten, die ich mir und andern, es fep nun im Thun oder Unterlaffen, im Buviel ober Bumenig augezogen batte, von Wohlmollenden bie Bemerkung boren, bag es mir an Erfahrung fehle. Das Bleiche fagte mir mohl irgend ein Gutbenfender, ber meine Productionen fab, befonders wenn fie fich auf die Außenwelt bezogen. 3ch beobachtete biefe fo gut ich fonnte, fand aber daran menig erbauliches, und mußte noch immer genug von bem Meinigen binguthun, um fie nur erträglich gu finden. Auch meinem Freunde Behrifc hatte ich mandmal zugefest, er folle mir beutlich machen, mas Erfahrung fen? Wen er

aber voller Thorheiten ftedte, fo vertroftete er mich von einem Tage jum andern und eröffnete mir julest, nach großen Borbereitungen: die mabre Erfahrung fen gang eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrner die Erfahrung erfahrend er= fahren muffe. Benn mir ibn nun bieruber außerft ausical= ten und gur Rede festen, fo verficherte er binter biefen Borten ftede ein großes Gebeimniß, das wir alsdann erft begreifen murden, wenn wir erfahren hatten, - und immer fo weiter: benn es toftete ibm nichts, Biertelftunden lang fo fortaufprechen; ba benn bas Erfahren immer erfahrner und gulebt gur mabrhaften Erfahrung merden murbe. Bollten wir über folde Doffen verzweifeln, fo betheuerte er, bag er biefe Art fic beutlich und eindrücklich zu machen, von ben neuften und größten Schriftstellern gelernt, welche uns aufmertfam gemacht, wie man eine ruhige Rube ruben und wie bie Stille im Stillen immer ftiller werben tonnte.

Bufälligerweise rühmte man in guter Gesellschaft einen Officier, ber sich unter uns auf Urlaub befand, als einen vorzüglich wohlbenkenden und erfahrnen Mann, der den siedenzighrigen Krieg mitgesochten und sich ein allgemeines Jutrauen erworben habe. Es siel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten öfters mit einander. Der Begriff von Ersahrung war beinah fix in meinem Gehirne geworden, und das Bedursniß, mir ihn klar zu machen, leidenschaftlich. Offenmuthig wie ich war, entdeckte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir, im Gesolg meiner Fragen, etwas von seinem Leben und von der nächsten Belt überhaupt zu erzählen, wobei freizlich zulest wenig besteres herauskam als, daß die Erfahrung uns überzeuge, daß unsere besten Gedanken, Munscher und Borsähe unerreichbar seven, und daß man denjenigen, welcher

bergleichen Grillen hege und fie mit Lebhaftigfeit außere, pornehmlich für einen unerfahrnen Menschen balte.

Da er jeboch ein wackerer, tuchtiger Mann mar, fo versicherte er mir, er babe biefe Grillen felbit noch nicht gant aufgegeben, und befinde fich bei bem monigen Blaube, Liebe und Soffnung, mas ibm übrig geblieben, noch gang leiblich. Er mußte mir barauf vieles vom Rrieg erzählen. pon der Lebensweise im Keld, pon Scharmuteln und Schlach: ten, befonders infofern er Antheil daran genommen; ha benn biefe ungeheueren Ereignisse, indem sie auf ein einzelnes Inbividuum bezogen murden, ein gar munderliches Anfchen gemannen. 3ch bewog ibn alebann zu einer offenen Erzählung ber furz porber bestandenen Sofverhältniffe, welche ganzomabrdenhaft zu fenn ichienen. Ich borte von ber kornenlichen Starte August's bes 3meiten, ben wielen Kindern beffelben und feinem ungeheuren Aufwand, fobann von des Machfalgers Runft : und Sammlungeluft, vom Grafen Brubl und beffen grangenlofer Drunfliebe, beren einzelnes beinabe abgefcmadt ericien, von fo viel Reften und Prachtergobungen, welche fammtlich durch ben Ginfall Kriedriche in Sachien abgeschnitten worden. Run lagen die foniglichen Schloffer ger= ftort, die Brühlichen Berrlichkeiten vernichtet, und es mar von allem nur ein fehr beschädigtes berrliches Land übrig aeblieben.

Als er mich über jenen unsinnigen Genuß des Glücks verwundert, und sodann über das erfolgte Unglück betrübt sah, und mich bedeutete, wie man von einem erfahrnen Manne geradezu verlange, daß er über keins von beiden erstaunen, noch daran einen zu lebhaften Antheil nehmen solle, so fühlte ich große Lust, in meiner bisherigen Unersahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärkte und recht Goeibe, sämmtl. Werte, XXI.

angelegentlich bat, ich möchte mich, bis auf weiteres, immer an die angenehmen Erfahrungen halten und die unangenehmen soviel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mir aufdringen sollten. Einst aber, als wieder im allgemeinen die Rede von Erfahrung war und ich ihm jene possenhaften Phrasen des Freundes Behrisch erzählte, schüttelte er lächelnd den Kopf und sagte: da sieht man, wie es mit Worten geht, die nur einmal ausgesprochen sind! Diese da klingen so neckisch, ja so albern, daß es fast unmöglich scheinen durfte, einen vernünstigen Sinn hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Versuch machen.

Und als ich in ihn brang, versette er mit seiner verständig heitern Beise: wenn Sie mir erlauben, indem ich
Ihren Freund commentire und supplire, in seiner Art fortzusahren, so dunkt mich, er habe sagen wollen, daß die Erfahrung nichts anderes sep, als daß man erfährt, was man
nicht zu erfahren wunscht, worauf es wenigstens in dieser
Belt meistens hinausläuft.

## Adstes Buch.

Ein anderer Mann, obgleich in jedem Betracht von Bebrifd unendlich verschieben, tonnte boch in einem gewissen Sinne mit ihm verglichen werden; ich meine Defern, melder auch unter Diejenigen Menschen gehorte, die ihr Leben in einer bequemen Beschäftigfeit bintraumen. Seine Freunde felbit befannten im Stillen, bag er, bei einem febr fconen Naturell, feine jungen Jahre nicht in genugfamer Thatigfeit verwendet, defimegen er auch nie babin gelangt fen, die Runft mit volltommner Technif auszuuben. Doch ichien ein gemiffer Rleiß feinem Alter vorbehalten zu fenn, und es fehlte ibm bie vielen Jahre, bie ich ihn fannte, niemals an Erfindung noch Arbeitsamfeit. Er hatte mich gleich ben erften Augen= blid fehr an fich gezogen; icon feine Bohnung, munderfam und ahnungevoll, mar für mich bochft reigend. In bem alten Schloffe Pleifenburg ging man rechts in der Ede eine erneute heitre Benbeltreppe binauf. Die Gale ber Beidenatabemie. beren Director er mar, fand man fodann links, bell und geräumig; aber zu ibm felbit gelangte man nur burch einen engen buntlen Bang, an beffen Enbe man erft ben Gintritt ju feinen Simmern fuchte, zwischen beren Reibe und einem weitläufigen Kornboden man fo eben bergegangen mar. Das erfte Bemad mar mit Bilbern gefdmudt aus ber fvateren

Italianifden Schule, von Meiftern, beren Anmuth er bochlich zu preisen pflegte. Da ich Privatstunden mit einigen Edelleuten bei ihm genommen batte, fo mar uns erlaubt, bier zu zeichnen, und wir gelangten auch mandmal in fein baranftoßendes inneres Cabinet, welches zugleich feine menigen Bucher, Runft : und Naturalienfammlungen und mas ibn fonft junachft intereffiren mochte, enthielt. Alles war mit Befchmad, einfach und bergeftalt geordnet, daß ber fleine Raum febr vieles umfaßte. Die Mobeln, Schrante, Portefeuilles elegant ohne Biererei ober Ueberfluß. Go mar auch das erfte mas er uns empfahl und worauf er immer wieber gurudfam. Die Einfalt in allem, was Runft und Sandwert vereint bervorzubringen berufen find. Ale ein abaefaater Reind bes Schnörkel: und Mufchelmefens und bes gangen baroden Geschmads zeigte er und bergleichen in Rupfer gestochne und gezeichnete alte Mufter im Gegensat mit befferen Bergierungen und einfacheren Formen ber Mobeln fowohl als anderer Simmerumgebungen, und weil alles um ihn ber mit biefen Maximen übereinstimmte, fo machten bie Borte und Lebren auf und einen guten und bauernden Ginbrud. Auch außerbem batte er Belegenheit, und feine Befinnungen praftifch feben zu laffen, indem er fomobl bei Brivat = ale Regi= menteversonen in gutem Ansehen fand und bei neuen Bauten und Berauderungen um Rath gefragt murbe. Ueberhaupt fcbien er geneigter zu fenn, etwas gelegentlich, zu einem gewiffen 3med und Gebrauch zu verfertigen, ale bag, er fur fich bestehende Dinge, welche eine größere Bollendung verlangen, unternommen und ausgearbeitet hatte; beghalb er auch immer bereit und gur Sand mar, wenn die Buchbandler größere und fleinere Rupfer ju irgend einem Berf verlangten; wie benn die Bignetten ju Bindelmanns erften Schriften pon ibm radirt find. Oft aber machte er nur febr fffigen= bafte Beidnungen, in melde fich Benfer gang gut zu ichiden verftand. Seine Riguren batten burdaus etwas allgemeines. um nicht zu fagen ibeelles. Seine Krauen maren angenehm und gefällig, feine Rinder naip genug: mur mit ben Mannern mollte es nicht fort, die, bei feiner imar geiftreichen, aber doch immer nebuliftischen und zugleich abbrevirenden Manier, meiftentheils das Anfeben von Lazaroni erhielten. feine Compositionen überhaupt weniger auf Korm, als auf Licht, Schatten und Maffen berechnete, fo nahmen fie fic im gangen gut aus; wie denn alles, was er that und berporbrachte, von einer eignen Grazie begleitet mar. Beil er nun babei eine eingewurzelte Reigung jum Bebeutenben. Allegorifden, einen Rebengebanten Erregenden nicht bezwingen tonnte noch wollte, fo gaben feine Berte immer etmas su finnen und murben vollständig burch einen Begriff, ba fie es ber Aunft und ber Ausführung nach nicht fenn tonnten. Diefe Richtung, welche immer gefährlich ift, führte ibn mandmal bis an die Grange bes auten Gefdmade, mo nicht gar barüber binaus. Seine Abnichten fucte er oft burch bie munderlichften Ginfalle und burd grillenhafte Scherze zu er= reichen; ja feinen besten Arbeiten ift ftete ein bumoriftischer Anstrich verlieben. Bar das Publicum mit folden Dingen nicht immer aufrieden, fo rachte er fich burch eine neue, noch munberlichere Schnurre. Go ftellte er fpater in bem Bor: simmer des großen Concertsales eine ideale Frauenfigur feiner Art vor, die eine Lichtscheere nach einer Rerge binbewegte, und er freute fich außerordentlich, wenn er veranlaffen fonnte, daß man über die Frage ftritt, ob diefe feltfame Mufe bas Licht zu puben oder auszuloschen gedente? mo er benn allerlei nedifche Beigebanten fcbelmifc bervorbliden ließ.

Doch machte die Erbauung des neuen Theaters zu meiner Beit bas größte Auffeben, in welchem fein Borbang, ba er noch gang neu mar, gewiß eine außerordentlich liebliche Birfung that. Defer batte bie Mufen aus ben Bolfen, auf benen fie bei folden Belegenheiten gewöhnlich fdmeben, auf Die Erde verfest. Einen Borbof gum Tempel bes Rubms ichmudten die Statuen des Sophofles und Ariftophanes, um welche fic alle neueren Schaufpielbichter verfammelten. Sier nun waren bie Gottinnen der Runfte gleichfalls gegenwärtig und alles murbig und icon. Run aber fommt bas Bunder= tiche! Durch die freie Mitte fab man das Portal bes fernftebenben Tempele, und ein Mann in leichter Sade ging amifchen beiben obgedachten Gruppen, ohne fich um fie au befummern, hindurch, gerade auf den Tempel los; man fab ibn baber im Ruden, er war nicht befonders ausgezeichnet. Diefer nun follte Shaffpeare bedeuten, der ohne Borganger und Nachfolger, ohne fich um die Mufter zu befummern, auf feine eigne Sand der Unfterblichkeit entgegengebe. Auf bem großen Boden über bem neuen Theater mard biefes Bert vollbracht. Bir versammelten und bort oft um ibn. und ich babe ibm dafelbit die Ausbangebogen von Mufarion poraelefen.

Bas mich betraf, so rudte ich in Ausübung ber Aunst teineswegs weiter. Seine Lehre wirkte auf unsern Geist und unsern Geschmad; aber seine eigne Zeichnung war zu unbestimmt, als daß sie mich, der ich an den Gegenständen der Kunst und Natur auch nur hindammerte, hätte zu einer strengen und entschiedenen Ausübung anleiten sollen. Bon den Geschtern und Körpern selbst überlieferte er und mehr die Ansichten als die Formen, mehr die Gebarden als die Proportionen. Er gab und die Begriffe von den Gestalten.

und verlangte, wir follten fie in und lebendig merden laffen. Das mare benn auch icon und recht gemefen, menn er nicht bloß Anfänger vor fich gehabt hatte. Konnte man ibm baber ein porgualides Talent zum Unterricht mobl abiprechen, fo mußte man dagegen betennen, daß er febr gefcheidt und meltflug fen, und bag eine gludliche Gewandtheit bes Beiftes ibn, in einem bobern Sinne, recht eigentlich jum Lebrer qualificire. Die Mangel, an benen jeder litt, fab er recht : aut ein; er verschmähte jedoch, fie birect zu rugen, und beutete vielmehr Lob und Tabel indirect febr lafonisch an. Run mußte man über die Sache benten und tam in der Ginfict fonell um vieles weiter. Go batte ich g. B. auf blaues Dapier einen Blumenstrauß nach einer vorhandenen Borfdrift, mit ichmarger und weißer Rreide febr forgfältig ausgeführt, und theils mit Bifden, theils mit Schraffiren das fleine Bild bervorzubeben gefucht. Rachbem ich mich lange bergeftalt bemüht, trat er einstens binter mich und fagte: "Debr Davier!" worauf er fich fogleich entfernte. Mein Rachbar und ich gerbrachen und ben Ropf, mas das beißen fonne: benn mein Bouquet hatte auf einem großen halben Bogen Raum genug um fich ber. Nachbem wir lange nachgebacht, glaubten mir endlich feinen Ginn zu treffen, wenn mir bemertten, bag ich burch bas Ineinanderarbeiten bes Schwarzen und Beifen ben blauen Grund gang gugebedt, die Mitteltinte gerftort und wirklich eine unangenehme Beichnung mit großem Kleiß hervorgebracht batte. Uebrigens ermangelte er nicht, und von ber Verfvective, von Licht und Schatten amar genugfam, boch immer nur fo zu unterrichten, bag wir uns anzustrengen und zu qualen hatten, um eine Unwendung ber überlieferten Grundfate au treffen. Babriceinlich mar feine Abficht, an und, die wir doch nicht Kunftler werden follten,

nur die Einsicht und den Geschmad zu bilden, und und mit den Erfordernissen eines Aunstwerts befannt zu machen, ohne gerade zu verlangen, daß wir es hervorbringen sollten. Danun der Fleiß ohnehin meine Sache nicht war: denn es machte mir nichts Vergnugen als was mich anslog, so wurde ich nach und nach wo nicht lässig doch mismuthig, und weil die Kenntnis bequemer ist als das Thun, so ließ ich mir gefallen, wohin er und nach seiner Weise zu führen gedachte.

Bu jener Beit mar bas Leben ber Maler von d'Argenville ins Deutsche überfest; ich erhielt es gang frifd und ftubirte es emfig genug. Dies ichien Defern zu gefallen, und er verschaffte und Gelegenheit, aus den großen Leipziger Sammlungen mandes Vortefeuille zu feben, und leitete uns baburd jur Geschichte der Runft ein. Aber auch diefe Uebun= gen brachten bei mir eine andere Wirfung bervor, als er im Sinn baben mochte. Die manderlei Gegenstände, welche ich von den Runftlern bebandelt fab, erwedten bas poetifche Talent in mir, und wie man ja mobl ein Rupfer zu einem Bebicht macht, fo machte ich nun Gebichte zu den Rupfern und Beidnungen, indem ich mir bie barauf vorgestellten Der= fonen in ihrem vorbergebenden und nachfolgenden Buftande au vergegenwärtigen, bald auch ein fleines Lied, bas ihnen mobl geziemt batte, zu bichten mußte, und fo mich gewöhnte bie Runfte in Berbindung mit einander zu betrachten. Ja felbft bie Rebigriffe, bie ich that, bag meine Bedichte manch= mal beschreibend murben, waren mir in der Rolge, ale ich au mehrerer Befinnung tam, nublich, indem fie mich auf ben Unterfchied ber Runfte aufmertfam machten. Bon folden fleinen Dingen ftanben mehrere in ber Sammlung, welche Bebrifc veranstaltet batte; es ift aber nichts bavon ubrig geblieben.

Das Kunst: und Geschmackselement, worin Defer lebte, und auf welchem man selbst, in sofern man ihn steißig bessechte, getragen wurde, ward auch dadurch immer würdiger und erfreulicher, daß er sich gern abgeschiedener oder abwesenz der Männer erinnerte, mit denen er in Verhältniß gestanden hatte, oder solches noch immer fort erhielt; wie er denn, wenn er jemanden einmal seine Achtung geschenkt, unveränzberlich in dem Betragen gegen denseiben blieb, und sich imzmer gleich geneigt erwies.

Rachbem wir unter ben Krangofen vorzüglich Caplus batten ruhmen boren, machte er und auch mit beutschen, in biefem Kache thatigen Mannern befannt. Go erfuhren mir. daß Professor Christ als Liebhaber, Sammler, Renner, Mitz arbeiter, der Runft fcone Dienfte geleiftet, und feine Gelebrfamteit zu mabrer Körderung derfelben angemendet babe. Seineden bagegen burfte nicht wohl genannt merben, theils weil er fich mit ben allzukindlichen Anfangen ber Deutschen Runft, welche Defer menia icabte, gar zu emfig abgab. theils weil er einmal mit Bindelmann unfauberlich verfahren war, welches ihm benn niemals verziehen werden tonnte. Auf Lipperte Bemuhungen jedoch mard unfere Aufmertfamfeit fraftig bingeleitet, indem unfer Lebrer das Berdienft berfelben genugfam berauszuseben mußte. Denn obgleich. fagte er, bie Statuen und größeren Bilbmerfe Grund und Gipfel aller Runftfenntnig blieben, fo feven fie boch fomabl im Original, ale Abguß felten au feben, babingegen burch Lippert eine fleine Belt von Gemmen befannt werbe, in welcher ber Alten faglicheres Berbienft, gludliche Erfindung, zwedmäßige Bufammenftellung, gefchmadvolle Behandlung, auffallender und begreiflicher werbe, auch bei fo großer Menge die Bergleichung eber möglich fen. Indem wir uns

nun damit foviel als erlaubt mar beschäftigten, fo murbe auf das bobe Runftleben Windelmanns in Italien bingebeutet, und wir nahmen beffen erfte Schriften mit Undacht in die Sande: benn Defer batte eine leidenschaftliche Berebrung für ibn, die er und gar leicht einzuflogen vermochte. Das Problematifche jener fleinen Auffage, bie fich noch bazu burch Fronie felbit verwirren und fich auf gang fpecielle Meinungen und Ereigniffe beziehen, vermochten mir gwar nicht zu entziffern, allein weil Defer viel Ginfluß barauf ge= babt, und er das Evangelium des Schonen, mehr noch bes Geschmadvollen und Angenehmen auch und unabläffig überlieferte, fo fanden wir den Sinn im Allgemeinen wieder und bunften und bei folden Auslegungen um befto ficherer zu geben, als mir es für fein geringes Glud achteten, aus berfelben Quelle ju fcopfen, aus der Windelmann feinen erften Durft gestillt batte.

Einer Stadt kann kein größeres Glud begegnen, als wenn mehrere, im Guten und Rechten gleichgesinnte, schon gebildete Manner baselbst neben einander wohnen. Diesen Borzug hatte Leipzig und genoß ihn um so friedlicher, als sich noch nicht so manche Entzweiungen des Urtheils hervorgethan hatten. Huber, Aupferstichsammler und wohlgeübter Kenner, hatte noch außerdem das dankbar anerkannte Berbienst, daß er den Werth der Deutschen Literatur auch den Franzosen bekannt zu machen gedachte; Kreuchauf, Liebhaber mit geübtem Blick, der, als Freund der ganzen Kunstsocietät, alle Sammlungen für die seinigen ansehen konnte; Windler, der die einsichtsvolle Fteude, die er an seinen Schähen hegte, sehr gern mit andern theilte; mancher andere, der sich anschloß, alle lebten und wirkten nur in Einem Sinne, und ich wüßte mich nicht zu erinnern, so oft ich auch

wenn sie Kunstwerke durchfahen beiwohnen durfte, daß jemals ein Zwiespalt entstanden ware: immer tam, billiger Weise, die Schule in Betracht, aus welcher der Künstler hervorgegangen, die Zeit, in der er gelebt, das besondere Talent, das ihm die Natur verliehen und der Grad, auf welchen er es in der Aussührung gebracht. Da war keine Worliehe weder für geistliche noch für weltliche Gegenstände, für ländliche oder für städtische, lebendige oder leblose; die Frage war immer nach dem Kunstgemäßen.

Ob sich nun gleich diese Liebhaber und Sammler nach ihrer Lage, Sinnesart, Bermögen und Gelegenheit, mehr gegen die niederlandische Schule richteten; so ward doch, indem man sein Auge an den unendlichen Berbiensten der nordwestlichen Kunstler übte, ein sehnsuchtsvoll verehrender Blid nach Sudosten immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Zwecke meiner Familie, ja meine eignen versäumte, mich in demjenigen begründen, worin ich die größte Zufriedenheit meines Lebens sinden sollte; auch ist mir der Eindruck jener Localitäten, in welchen ich so bedeutende Anregungen empfangen, immer höchst lieb und werth geblieben. Die alte Pleißenburg, die Zimmer der Akademie, vor allen aber Desers Wohnung, nicht weniger die Windler'sche und Richter'sche Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig.

Ein junger Mann jedoch, der, indem fich altere unter einanber von ichon befannten Dingen unterhalten, nur beilaufig unterrichtet wird, und welchem das ichwerfte Geschaft, das alles zurecht zu legen, dabei überlassen bleibt, muß sich in einer sehr peinlichen Lage befinden. Ich sah mich daher mit andern sehnsuchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die und benn auch durch einen Mann tommen sollte, bem wir schon so viel fouldig waren.

Muf ameierlei Beife fann ber Beift bodlich erfreut werden, burch Unichauung und Begriff. Aber ienes erfor= bert einen murbigen Gegenstand, ber nicht immer bereit, und eine verhältnifmäßige Bildung, ju der man nicht gerade gelangt ift. Der Begriff bingegen will nur Empfänglichfeit, er bringt den Inhalt mit, und ift felbft bas Werfzeug ber Bilbung. Daber mar und jener Lichtstrahl bochft willfom= men, ben ber vortrefflichfte Denter burch buftre Bolten auf uns herableitete. Man muß Jungling fenn, um fich zu vergegenwärtigen, welche Wirfung Leffings Laofoon auf uns ausubte, indem biefes Berf und aus ber Region eines fummerlichen Anschauens in die freien Gefilde bes Gedanfens binrif. Das fo lange migverftanbene: ut pictura poesis, mar auf einmal befeitigt, der Unterschied der bildenden und Redefunfte flar, die Gipfel beider ericbienen nun aetrennt, wie nab ihre Bafen auch jufammenftoßen mochten. Der bildende Runftler follte fich innerhalb der Grange bes Schonen balten, wenn bem redenden, der bie Bedeutung jeder Art nicht entbehren fann, auch darüber binauszuschmei= fen vergonnt mare. Jener arbeitet für ben außeren Sinn. ber nur durch bas Schone befriedigt wird, diefer fur die Einbildungefraft, die fich wohl mit dem Baglichen noch abfinden mag. Bie vor einem Blig erleuchteten fich und alle Rolgen diefes berrlichen Bedankens, alle bisberige anleitende und urtheilende Rritik mard, wie ein abgetragener Rock, weggeworfen, wir bielten und von allem Uebel erloft, und glaubten mit einigem Mitleib auf bas fonft fo berrliche fech= gehnte Jahrhundert berabbliden zu durfen, mo man in deut= fchen Bildwerfen und Gedichten bas Leben nur unter ber Form eines ichellenbehangenen Narren, den Cod unter ber Uniform eines flappernden Gerippes, fo wie die nothwendigen und zufälligen Uebel ber Welt unter bem Bifbe bes frabenbaften Teufele zu vergegemmartigen wußte.

Am meisten entzudte uns die Schönheit jenes Gedantens, daß die Alten den Tod als den Bruder des Schlafs anerkannt, und beide, wie es Menächmen geziemt, zwm Werwechseln gleich gebildet. Hier konnten wir num erst den Triumph des Schönen höchlich seiern, und das Käßliche jeder Art, da es doch einmal ans der Welt nicht zu vertreiben ist, im Reiche der Kunst nur in den niedrigen Kreis des Lächerlichen verweisen.

Die Herrlichfeit solcher haupt = und Grundbegriffe erscheint nur dem Gemuth, auf welches sie ihre unendliche Wirksamkeit ausüben, erscheint nur der Zeit, in welcher sie ersehnt, im rechten Augenblick hervortreten. Da beschäftigen sich die, welchen mit solcher Nahrung gedient ist, liebevoll ganze Epochen ihres Lebens damit und erfrenen sich eines überschwenglichen Bachsthums, indessen es nicht an Menschen sehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirkung widersehen und nicht an andern, die in der Folge an dem hohen Sinne markten und mäkeln.

Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise fördern, so konnte ich diese neuen Gedanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Berlangen bei mir enttanden wäre, doch einmal bedeutende Runstwerke in größerer Masse zu erblicken. Ich entschied mich daher, Oresben ohne Aufenthalt zu besuchen. An der nothigen Baarschaft sehlte es mir nicht; aber es waren andere Schwierigkeiten zu überwinden, die ich durch mein grillenhaftes Besen noch ohne Noth vermehrte: denn ich hielt meinen Borsat vor jedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschäße ganz nach eigner Art zu betrachten wünschte und, wie ich meinte,

mich von niemand wollte irre machen laffen. Außer biefem ward burch noch eine anbre Bunderlichkeit eine fo einfache Sache verwickelter.

Mir baben angeborne und anergogene Schmaden, und es mote noch bie Krage fenn, welche von beiben und am meiften zu ichaffen geben. Go gern ich mich mit jeber Art von Buftanden befannt machte und dazu manchen Unlag gehabt hatte, war mir boch von meinem Bater eine außerfte Abneigung gegen alle Gaftbofe eingeflogt morben. Auf feinen Reifen durch Italien, Kranfreid und Deutschland batte fic biefe Befinnung fest bei ibm eingewurzelt. Db er gleich felten in Bilbern fprach, und diefelben nur wenn er febr beiter mar zu Sulfe rief; fo pflegte er boch manchmal zu mieber= bolen: in dem Thore eines Gafthofs glaube er immer ein großes Spinnengewebe ausgespannt ju feben, fo tunftlich, baß die Infecten zwar hineinwarts, aber felbft bie privile= girten Bedven nicht ungerupft berausfliegen tonnen. ichien ibm etwas Erichredliches, bafur, baf man feinen Bemobnbeiten und allem, mas einem lieb im Leben mare, ent= fagte und nach der Beife des Birthe und der Rellner lebte. noch übermäßig bezahlen zu muffen. Er pries die Bofpitali= tat alter Beiten, und fo ungern er fonft auch etwas ungewohntes im Saufe bulbete, fo ubte er boch Gaftfreundschaft, besonders an Runftlern und Birtuofen; wie benn Gevatter Seefab immer fein Quartier bei und bebielt, und Abel, ber lette Mufifer, welcher bie Gambe mit Glud und Beifall bebandelte, mobl aufgenommen und bemirtbet murbe. hatte ich mich nun mit folden Jugend : Eindruden, bie bisber burd nichts ausgeloscht worben, entschließen konnen, in einer fremden Stadt einen Gafthof zu betreten? Richts ware leich= ter gewesen, als bei guten Freunden ein Quartier an finden;

Sofrath Rrebel, Affessor Bermann und andere batten mir icon oft bavon gesprochen: allein auch biefen follte meine Reife ein Bebeimniß bleiben, und ich gerieth auf ben mnnberlichften Einfall. Mein Stubennachbar, ber fleißige Theolog, dem feine Augen leider immer mehr ablegten, batte einen Bermandten in Dredben, einen Schufter, mit bem er von Beit zu Beit Briefe mechfelte. Diefer Mann mar mir megen feiner Meukerungen fcon langit boott mertmurbig geworden, und die Anfunft eines feiner Briefe marb von und immer festlich gefeiert. Die Art, womit er bie Rlagen feines, die Blindheit befürchtenden Bettere erwiederte, mar gang eigen: benn er bemubte fich nicht um Eroftgrunde, melde immer ichmer zu finden find; aber bie beitere Art. momit er fein eignes enges, armes, mubfeliges Leben betrach: tete, ber Schert, ben er felbit ben Uebeln und Unbequemlichfeiten abgewann, die unverwüftliche Ueberzeugung, daß das Leben an und fur fich ein Gut fen, theilte fich bemienigen mit, ber ben Brief las, und verfeste ibn, menigstens für Augenblide, in eine gleiche Stimmung. Enthusiaftifc wie ich mar, hatte ich biefen Mann oftere verbindlich grußen laffen, feine gludliche Naturgabe gerühmt und den Bunich, ibn fennen ju lernen, geaußert. Diefes alles vorausgefest ichien mir nichts naturlicher als ibn aufzusuchen, mich mit ibm gu unterhalten, ja bei ihm zu wohnen und ihn recht genau fennen zu lernen. Mein guter Canbibat gab mir, nach einis aem Biderftreben, einen mubfam gefdriebenen Brief mit, und ich fubr, meine Matrifel in ber Tafche, mit ber gelben Rutide febnfudtevoll nad Dresben.

3d fuchte nach meinem Schufter und fant ihn balb in ber Borftabt. Auf feinem Schemel figend empfing er mich freundlich und fagte lachelnd, nachdem er ben Brief gelefen: "Ich sehe hieraus, junger herr, daß ihr ein manderlicher Shrift sept." Wie das, Meister? wersette ich. "Wunderlich ist nicht abel gemeint," fahr er fort, "man neunt jemand so, der sich nicht gleich ist, und ich neune Sie einen wunder- lichen Striften, weil Sie sich in einem Stüd als den Nach- folger des Herrn bekennen, in dem andern aber nicht." Auf meine Bitte, mich aufzuklären, sagte er weiter: "Essteheint, das Ihre Absicht ist, eine fröhliche Botschaft den Armen und Riedrigen zu verkündigen; das ist schön, und diese Nachahmung des Herrn ist löblich; Sie sollten aber dabei bedenten, daß er lieber bei wohlhabenden und reichen Lenten zu Tische saß, wo es gut her ging, und daß er kelbst den Wohlgeruch bes Balsams nicht verschmähte, wovon Sie wohl bei mir das Gegentheil sinden Könnten."

Diefer luftige Anfang feste mich gleich in guten humor und wir nedten einender eine ziemliche Beife berum. Die Grau ftand bedentlich, wie fie einen folden Gaft unterbringen und bewirthen folle? Much bieruber batte er febr artige Einfalle, die fich nicht allein auf die Bibel, fondern auch auf Gottfriede Chronit bezogen, und ale wir einig waren, bag ich bleiben folle, fo gab ich meinen Beutel, wie er mar, ber Birthin jum Aufheben und ersuchte fie, wenn etwas nothig fen, fich baraus zu verfehen. Da er es ablehnen wallte und mit einiger Schaltbeit zu verfteben gab, bag er nicht fo abgebrannt fen, ale er aussehen mochte, fo entmaffnete ich ibn baburch, daß ich fagte: und wenn es auch nur mare, um bas Baffer in Bein zu verwandeln, fo wurde mobl, ba beut ju Tage feine Bunder mehr geschehen, ein foldes probates Sansmittel nicht am unrechten Orte fenn. Die Birthin ichien mein Reben und Sandeln immer weniger feltfam gu finden, wir batten uns bald in einander geschickt und brachten einen sehr heitern Abend zu. Er blieb sich immer gleich, weil alles aus Einer Quelle stoß. Sein Eigenthum war ein tüchtiger Menschenverstand, der auf einem heiteren Gemuth ruhte und sich in der gleichmäßigen hergebrachten Thätigkeit gesiel. Daß er unablässig arbeitete, war sein Erstes und Nothwendigstes, daß er alles Uebrige als zufällig ansah, dieß bewahrte sein Behagen; und ich mußte ihn vor vielen ansbern in die Elasse derjenigen rechnen, welche praktische Phislosophen, bewußtlose Weltweisen genannt wurden.

Die Stunde, mo die Balerie eröffnet werden follte, mit Ungebuld erwartet, ericbien. 3ch trat in biefes Beiligthum. und meine Bermunderung überftieg jeden Begriff, ben ich mir gemacht batte. Diefer in fich felbit wiederfebrende Sagl, in welchem Dracht und Reinlichkeit bei ber größten Stille herrichten, die blendenden Rahmen, alle der Beit noch naber, in der fie vergoldet murden, der gebobnte Rusboden, bie mehr von Schauenden betretenen als von Arbeitenden benutten Raume gaben ein Gefühl von Reierlichfeit, einzig in feiner Art, bas um fo mehr ber Empfindung ahnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als ber Schmud fo manches Tempels, der Begenstand fo mancher Unbetung hier abermale, nur zu beiligen Runftzwecken aufgestellt erschien. Ich ließ mir die curforische Demonstration meines Kührers gar mohl gefallen, nur erbat ich mir, in der außeren Galerie bleiben zu durfen. Dier fand ich mich, zu meinem Behagen, mirflich zu Saufe. Schon hatte ich Berte mehrerer Runftler gefehn, andere fannte ich durch Rupferstiche, andere bem Ramen nach; ich verhehlte es nicht und flößte meinem Rubrer baburch einiges Bertrauen ein, ja ibn ergobte bas Entzuden, bas ich bei Studen außerte, mo ber Vinsel über bie Natur ben Sieg bavon trug: benn folde Dinge maren es vorzüglich, die mich an sich zogen, wo die Bergleichung mit der bekannten Natur ben Werth der Kunst nothwendig erhöhen mußte.

Als ich bei meinem Schuster wieder eintrat, um das Mittagsmahl zu genießen, traute ich meinen Augen kaum: denn ich glaubte ein Bild von Oftade vor mir zu sehen, so volltommen, daß man es nur auf die Galerie hangen durfen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten, braunlicher Teint des ganzen, magische Haltung, alles was man in jenen Bildern bewundert, sah ich hier in der Wirlsichkeit. Es war das erstemal, daß ich auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich nachher mit mehrerem Bewustseyn übte, die Natur nämlich mit den Augen dieses oder jenes Künstlers zu sehen, dessen Werten ich so eben eine besondere Ausmertsamkeit gewidmet hatte. Diese Kähigkeit hat mir viel Genuß gewährt, aber auch die Begierde vermehrt, der Ausübung eines Talents, das mir die Natur versagt zu haben schien, von Zeit zu Zeit eifrig nachzuhangen.

Ich besuchte die Galerie zu allen vergönnten Stunden, und fuhr fort mein Entzuden über manche köstliche Werke vorlaut auszusprechen. Ich vereitelte dadurch meinen lobelichen Borsat, unbekannt und unbemerkt zu bleiben; und da sich bisher nur ein Unterausseher mit mir abgegeben hatte, nahm nun auch der Galerie-Inspektor, Rath Riedel, von mir Notiz und machte mich auf gar manches ausmerksam, welches vorzüglich in meiner Sphäre zu liegen schien. Ich sand diesen trefflichen Mann damals eben so thätig und gefällig, als ich ihn nachher mehrere Jahre hindurch gesehen und wie er sich noch heute erweif't. Sein Bild hat sich mir mit jenen Kunstschäften so in Eins verwoben, daß ich beide niemals gesondert erblicke, ja sein Andenken hat mich nach

Italien begleitet, wo mir feine Gegenwart in manchen großen und reichen Sammlungen fehr munfchenswerth gewesen ware.

Da man auch mit Fremben und Unbekannten folche Berke nicht stumm und ohne wechselseitige Theilnahme betrachten kann, ihr Anblick vielmehr am ersten geeignet ift, die Semüther gegen einander zu eröffinen; so kam ich auchdaselbst mit einem jungen Manne ind Gespräch, der sich in Oresden aufzuhalten und einer Legation anzugehören schien. Er lud mich ein, Abends in einen Gasthof zu kommen, wo sich eine muntere Gesellschaft versammle, und wo man, indem jeder eine mäßige Zeche bezahle, einige ganz vergnügte Stunden zubringen könne.

Ich fand mich ein, obne bie Gefellichaft angutreffen, und ber Rellner febte mich einigermaßen in Bermunderung, als er mir von dem herrn, ber mich bestellt, ein Rompliment ausrichtete, moburd biefer eine Entidulbigung, daß er etwas fpater tommen merbe, an mich gelangen ließ, mit dem Bufage, ich follte mich an nichte ftogen mas vorgebe, auch werde ich nichts weiter als meine eigne Beche zu bezahlen baben. Ich mußte nicht, mas ich aus biefen Borten machen follte, aber bie Spinneweben meines Batere fielen mir ein, und ich faste mich, um zu erwarten, was ba fommen möchte. Die Gefellichaft versammelte fic. mein Befannter ftellte mich vor und ich durfte nicht lange aufmerten, fo fand ich. daß es auf Moftififation eines jungen Menichen binausgebe, ber als ein Reuling fich durch ein vorlautes, anmagliches Befen anszeichnete: ich nahm mich baber gar febr in Acht, bag man nicht etwa Luft finden mochte, mich zu feinem Gefdhrten auszuersehen. Bei Tifche marb jene Abficht jebermann beutlicher, nur nicht ihm. Man gechte immer ftarfer, und als man gulett feiner Geliebten gu Goren gleichfalls ein Bivat angestimmt; so schwur jeder hoch und theuer, aus diesen Gläsern durse nun weiter tein Trunk geschehen; man warf sie hinter sich, und dieß war das Signal zu weit größeren Thorheiten. Endlich entzog ich mich ganz sachte, und der Kellner, indem er mir eine sehr billige Zeche abforderte, ersuchte mich wiederzukommen, da es nicht alle Abende so bunt hergehe. Ich hatte weit in mein Quartier, und es war nah an Mitternacht als ich es erreichte. Die Thüren sand ich unverschlossen, alles war zu Bette und eine Lampe erleuchtete den enghäuslichen Zustand, wo denn mein immer mehr geübtes Auge sogleich das schönste Bild von Schalten erblickte, von dem ich mich losmachen konnte, so daß es mir allen Schlaf vertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden waren allein der Semdlbegalerie gewidmet. Die Antiken standen noch in den Pavillons des großen Gartens, ich lehnte ab sie zu sehen, so wie alles Uebrige was Dresden köstliches enthielt; nur zu voll von der Ueberzeugung, daß in und an der Gemälbesammlung selbst mir noch vieles verborgen bleiben musse. So nahm ich den Werth der Italianischen Meister mehr auf Treu und Glauben an, als daß ich mir eine Einsicht in denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ausehen, an die Stelle der Natur sehen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Eindruck ist es, der den Ansang selbst zu jeder höheren Liebhaberei macht.

Mit meinem Schuster vertrug ich mich gang gut. Er war geistreich und mannichfaltig genng, und wir überboten und manchmal an nedischen Einfällen; jedoch ein Mensch ber sich gludlich preist, und von andern verlangt, daß sie bas Gleiche thun sollen, verseht uns in ein Misbehagen, ja

bie Wiederholung folder Gesinnungen macht und Langeweile. Ich fand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber feineswegs gludlich, und die Schuhe nach seinem Leisten wollten mir nicht paffen. Bir schieden jedoch als die besten Freunde, und auch meine Wirthin war beim Abschiede nicht unzufrieden mit mir.

So follte mir benn auch, noch furz vor meiner Abreife, etwas febr Angenehmes begegnen. Durch die Bermittlung jenes jungen Mannes, ber fich wieber bei mir in einigen Credit ju fegen munichte, marb ich dem Director von Sageborn vorgestellt, ber mir feine Sammlung mit großer Gute vorwies, und fich an bem Enthufiasmus bes iungen Runftfreundes bodlich ergobte. Er mar, wie es einem Renner geziemt, in bie Bilber, bie er befag, gang eigentlich verliebt, und fand daber felten an andern eine Theilnahme. wie er fie munichte. Befondere machte es ihm Kreube, bag mir ein Bild von Schwanefelb gang übermäßig gefiel, baß ich daffelbe in jedem einzelnen Theile zu preifen und gu erbeben nicht mube marb: benn gerade Landichaften, die mich an den ichonen heitern himmel, unter welchem ich berangemachsen, wieder erinnerten, die Offangenfulle jener Begenden, und mas fonft fur Gunft ein warmeres Rlima ben Menichen gewährt, rührten mich in ber Nachbilbung am meiften, indem fie eine febnfuctige Erinnerung in mir aufregten.

Diese köftlichen, Geist und Sinn zur mahren Kunst vorbereitenden Erfahrungen wurden jedoch durch einen der traurigsten Anblide unterbrochen und gedämpft, durch den zerstörten und verödeten Zustand so mancher Straße Dresbens, durch die ich meinen Weg nahm. Die Mohrenstraße im Schutt, so wie die Kreuzkirche mit ihrem gedorstenen

Thurm brudten sich mir tief ein und stehen noch wie ein dunfler Fleck in meiner Einbildungstraft. Bon der Auppel der Frauenkirche sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung hineingesäet; da rühmte mir der Rüfter die Aunst des Baumeisters, welcher Kirche und Auppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und bombensest erbaut hatte. Der gute Sacristan deutete mir alsdann auf Ruinen nach allen Seiten und sagte bedenklich lakonisch: Das hat der Keind getban!

So tehrte ich nun zulest, obgleich ungern, nach Leipzig zurud, und fand meine Freunde, die solche Abschweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Berwunderung, beschäftigt mit allerlei Conjecturen, was meine geheimnisvolle Reise wohl habe bedeuten sollen. Wenn ich ihnen darauf meine Geschichte ganz ordentlich erzählte, erklärten sie mir solche für ein Mährchen und suchten scharssinnig hinter das Räthsel zu tommen, das ich unter der Schustersherberge zu verhüllen muthwillig genug sep.

Hatten sie mir aber ins herz sehen können, so wurden sie keinen Muthwillen barin entbeckt haben: benn die Wahrebeit jenes alten Worts, Zuwachs an Kenntniß ist Zuwachs an Unrube, hatte mich mit ganzer Gewalt getroffen, und jemehr ich mich anstrengte, basjenige was ich gesehn, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte mir zulest ein stilles Nachwirken gefallen laffen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieder, und ich fühlte mich zulest ganz behaglich, wenn ein freundschaftlicher Umgang, Zunahme an Kenntnissen, die mir gemäß waren, und eine gewisse Uebung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kräften mehr proportionirte Weise beschäftigten.

Eine febr angenehme und fur mich heilfame Berbindung,

au der ich gelangte, mar die mit dem Breitfopfifchen Saufe. Bernhard Christoph Breittopf, ber eigentliche Stifter ber Ramilie, ber ale ein armer Buchbrudergefell nach Leipzig gefommen mar, lebte noch und bewohnte ben golbenen Baren. ein ansehnliches Gebaube auf bem neuen Reumartt, mit Gottiched als Sausgenoffen. Der Sohn, Johann Gottlob Immanuel, mar auch icon langit verheirathet und Rater mehrerer Rinder. Ginen Theil ihres ansehnlichen Bermogens glaubten fie nicht beffer anwenden zu fonnen, als indem fie ein großes neues Saus, jum filbernen Baren, bem erften gegenüber errichteten, welches bober und weitlaufiger als bas Stammbaus felbit angelegt warb. Gerade ju ber Beit des Baues mard ich mit der Kamilie befannt. Der altefte Sobn mochte einige Sabre mehr haben als ich. ein moblae-Ralteter innger Mann, ber Mufit ergeben und geubt fomobl den Rlugel ale Die Bioline fertig ju behandeln. Der zweite, eine treue gute Seele, gleichfalls mufitalifc, belebte nicht meniger als der altefte die Concerte, die öftere veranstaltet murden. Sie maren mir beide, fo wie auch Eltern und Schwestern, gewogen; ich ging ihnen beim Auf- und Ausbau. beim Möbliren und Gingieben jur Sand, und begriff baburch manches, was fich auf ein foldes Geschäft bezieht; auch batte ich Gelegenheit, die Deferischen Lebren angemenbet gu febn. In dem neuen Saufe, bas ich alfo entfteben fab, war ich oft jum Befuch. Bir trieben manches gemeinschaftlich, und der altefte componirte einige meiner Lieder, die, gebrudt, feinen Ramen, aber nicht ben meinigen führten und wenig befannt geworden find. 3ch babe bie befferen ausgesogen und swiften meinen übrigen fleinen Boeffen eingeichaltet. Der Bater batte ben Notenbrud erfunden ober vervollfommuet. Bon einer iconen Bibliothet, bie fic meistens auf ben Ursprung der Buchdruderei und ihr Bachsthum bezog, erlaubte er mir den Gebrauch, wodurch ich mir in diesem Fache einige Kenntniß erward. Ingleichen sand ich daselbst gute Kupserwerke, die das Alterthum darstellten, und setze meine Studien auch von dieser Seite fort, welche badurch noch mehr gefördert wurden, daß eine ansehnliche Schweselsammlung beim Umziehen in Unordnung gerathen war. Ich brachte sie, so gut ich konnte, wieder zurechte und war genöthigt dabei mich im Lippert und andern umzusehen. Einen Arzt, Doctor Neichel, gleichfalls einen Hausgenossen consultirte ich von Zeit zu Zeit, da ich mich wo nicht krant, doch unmustern fühlte, und so führten wir zusammen ein stilles anmuthiges Leben.

Nun follte ich in biefem Saufe noch eine andere Art von Verbindung eingeben. Es jog nämlich in die Manfarde ber Rupferstecher Stod. Er mar aus Nurnberg geburtig, ein febr fleifiger und in feinen Arbeiten genquer und orbentlicher Mann. Auch er ftach, wie Gepfer, nach Deferiichen Beidnungen größere und fleinere Matten, die ju Romanen und Gedichten immer mehr in Somung tamen. Er rabirte febr fauber, fo dag die Arbeit aus dem Mesmaffer beinabe vollendet beraustam, und mit bem Grabftichel, ben er febr gut führte, nur meniges nachaubelfen blieb. machte einen genauen Ueberschlag, wie lange ibn eine Platte beschäftigen murbe, und nichts mar vermögend ibn von feiner Arbeit abzurufen, wenn er nicht fein täglich vorgefeß= tes Denfum vollbracht batte. Go fag er an einem breiten Arbeitetisch am großen Giebelfenster, in einer febr ordent= lichen und reinlichen Stube, wo ibm Frau und zwei Tochter bausliche Gesellschaft leisteten. Bon biefen letten ift bie eine gludlich verheirathet und die andere eine vorzügliche

Kunstlerin; sie sind lebenstänglich meine Freundinnen geblieben. Ich theilte nun meine Zeit zwischen den obern und untern Stockwerfen und attachirte mich sehr an den Mann, der bei seinem anhaltenden Fleiße einen herrlichen Humor besaß und die Gutmuthigkeit selbst war.

Mich reixte die reinliche Technik diefer Kunstart, und ich gefellte mich zu ibm, um auch etwas bergleichen zu verfertigen. Meine Neigung batte fich wieber auf bie Landfcaft gelentt, die mir bei einsamen Spagiergangen unterbaltend, an fich erreichbar und in den Runftwerfen faklicher ericbien als bie menichliche Rigur, die mich abidrectte. Ich rabirte baber unter feiner Unleitung verschiedene Landschaften nach Thiele und andern, die, obgleich von einer ungeübten Sand verfertigt, boch einigen Effect machten und gut aufgenommen murben. Das Grundfren ber Platten, bas Beiganstreichen berfelben, bas Radiren felbft und gulett bas MeBen, gab mannichfaltige Beidaftigung, und ich mar bald bahingelangt, daß ich meinem Meifter in manchen Dingen beifteben fonnte. Mir fehlte nicht die beim AeBen notbige Aufmerksamkeit, und felten daß mir etwas miglang; aber ich hatte nicht Borficht genug, mich gegen bie ichablichen Dunfte ju vermahren, die fich bei folder Gelegenbeit zu entmideln pflegen, und fie mogen wohl zu ben Uebeln beigetragen baben, die mich nachber eine Beit lang qualten. Bwifchen folden Arbeiten murde auch manchmal, damit ja alles verfucht murbe, in Soly gefconitten. 36 verfertigte verschiedene fleine Druderftode, nach frangoniden Muftern, und mandes bavon marb brauchbar gefunden.

Man laffe mich bier noch einiger Manner gebenten, welche fich in Leipzig aufhielten, ober bafelbft auf turge Beit verweilten. Rreissteuereinnehmer Beibe, in feinen besten

Sabren, beiter, freundlich und zuvorkommend, ward von uns geliebt und geschätt. 3mar wollten wir feine Thegterfrice nicht burdaus fur mufterhaft gelten laffen, ließen uns aber boch bavon binreifen, und feine Opern, burd Sillern auf eine leichte Beife belebt, machten und viel Bergnugen. Schiebeler, von Samburg, betrat dieselbige Babn, und deffen Lifuard und Dariolette mard von und gleichfalls begunftigt. Efdenburg, ein fconer junger Mann, nur um weniges alter ale wir, zeichnete fich unter ben Studirenden vortheil= baft aus. Bacharia ließ fich's einige Bochen bei uns gefallen und freif'te, burch feinen Bruder eingeleitet, mit und an Einem Tifche. Bir ichatten es, wie billig, fur eine Ehre, wechselsweise durch ein Daar außerordentlicher Berichte, reichlicheren Nachtisch und ausgesuchteren Bein unserm Gaft ju willfahren, ber, als ein großer, moblgestalteter, behaglicher Mann, seine Reigung zu einer auten Tafel nicht verhehlte. Leffing traf zu einer Beit ein, mo mir ich weiß nicht mas, im Ropf hatten: es beliebte und, ihm nirgends zu gefallen zu geben, ja die Orte, mo er bintam, ju vermeiben, mahricheinlich weil wir und ju gut buntten, von ferne ju fteben, und feinen Anfpruch machen tonnten, in ein naberes Berhaltnig mit ihm ju gelangen. Diefe augenblickliche Albernheit, die aber bei einer anmaß= liden und grillenhaften Jugend nichts feltenes ift, bestrafte fic freilich in der Rolge, indem ich diefen fo vorzäglichen und von mir aufs bochfte geschätten Dann niemals mit Angen gefeben.

Bei allen Bemuhungen jedoch, welche fich auf Runft und Alterthum bezogen, hatte jeder ftets Bindelmann vor Augen, deffen Tuchtigkeit im Vaterlande mit Enthusiasmus anerkannt wurde. Wir lafen fleibig feine Schriften, und

fuchten uns die Umftande bekannt zu machen, unter welchen er die ersten geschrieben hatte. Bir fanden barin manche Ansichten, die sich von Desern herzuschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seiner Art, und ließen nicht nach, bis wir uns einen ungefahren Begriff von der Gelegenbeit gemacht hatten, bei welcher diese merkwürdigen und doch mitunter so räthselhaften Schriften entstanden waren; ob wir es gleich dabei nicht sehr genau nahmen: denn die Jugend will lieber angeregt als unterrichtet seyn, und es war nicht das lehtemal, daß ich eine bedeutende Bilbungsstuse siehellinischen Blättern verdansen sollte.

Es mar damals in der Literatur eine icone Beit, mo vorzüglichen Menfchen noch mit Achtung begegnet wurde, obaleich die Rlobifden Bandel und Leffinge Controverfen icon barauf hindeuteten, daß biefe Epoche fich bald ichließen werde. Mindelmann genoß einer folden allgemeinen, unangetafteten Berehrung, und man weiß, wie empfindlich er war gegen irgend etwas öffentliches, bas feiner mohlgefühlten Burbe nicht gemäß ichien. Alle Beitidriften ftimmten zu feinem Rubme überein, die befferen Reifenden famen belehrt und entzudt von ihm jurud, und die neuen Anfichten, die er gab, verbreiteten fich über Biffenicaft und Leben. Der Rurft von Deffau batte fich zu einer gleiden Achtung emporgeschwungen. Jung, mohl = und edelbenfend, batte er fich an feinen Reis fen und fonft recht munichenswerth ermiefen. Bindelmann mar im bochften Grade von ihm entruckt und belegte ibn, wo er feiner gebachte, mit ben fconften Beinamen. Die Unlage eines damale einzigen Parte, ber Gefchmad gur Baufunft, welchen von Erdmannedorf durch feine Thatigfeit un= terftubte, alles frach ju Gunften eines Rurften, ber, indem er durch fein Beispiel den übrigen porlenchtete, Dienern

und Unterthanen ein goldnes Beitalter versprach. Dun vernahmen wir jungen Leute mit Jubel, bag Bindelmann aus Stalien gurudfebren, feinen fürftlichen Kreund befuchen, untermeas bei Defern eintreten und alfo auch in unfern Gefictefreis fommen murbe. Bir machten feinen Anspruch mit ibm zu reden; aber wir bofften ibn zu feben, und meil man in folden Jahren einen jeden Unlag gern in eine Luftpartie permandelt, fo batten wir icon Ritt und Rabrt nach Deffau verabrebet, wo wir in einer iconen, burd Runft perberrlichten Gegend, in einem wohl administrirten und qugleich außerlich geschmudten Lande, bald ba bald bort aufqu= paffen bachten, um die über uns fo weit erhabenen Danner mit eigenen Augen umbermanbeln zu feben. Defer mar felbit gang eraltirt, wenn er baran nur bachte, und wie ein Donnerschlag bei flarem Simmel fiel bie Nachricht von Bindels manns Lobe awischen und nieber. 3ch erinnere mich noch ber Stelle, mo ich fie querft vernahm; es mar in bem Sofe ber Pleifenburg, nicht weit von der fleinen Pforte, burch bie man zu Defer binaufzusteigen pflegte. Es fam mir ein Diticouler entgegen, fagte mir, bag Defer nicht zu fprechen fen. und bie Urface marum. Diefer ungebeuere Borfall that eine ungeheuere Wirfung; es war ein allgemeines Jammern und Behflagen, und fein frubzeitiger Tod fcarfte bie Aufmertfamteit auf ben Berth feines Lebens. Ja vielleicht mare bie Birfung feiner Thatigfeit, wenn er fie auch bis in ein bobered Alter fortgefest hatte, nicht fo groß gewefen, als fie jest werben mußte, ba er, wie mehrere außerorbentliche Menfchen, auch noch burch ein feltsames und widerwärtiges Enbe nom Schicfal ausgezeichnet worben.

Indem ich nun aber Windelmanns Abscheiben grangen= los beklagte, so bachte ich nicht, bag ich mich balb in bem

Rall befinden murbe, für mein eignes Leben beforgt zu fenn: benn unter allem biefem batten meine forperlichen Buftanbe nicht die beste Benbung genommen. Schon von Sause batte ich einen gemiffen bovochondrifden Bug mitgebracht, ber fic in bem neuen fiBenben und ichleichenden Leben eber verftarfte als verschmächte. Der Schmerz auf der Bruft, ben ich feit bem Auerstädter Unfall von Beit zu Beit empfand und ber. nach einem Sturg mit bem Pferbe, mertlich gemachfen mar, machte mich migmutbig. Durch eine ungludliche Diat verbarb ich mir bie Rrafte ber Berbauung; bas fcmere Merfeburger Bier verdufterte mein Gebirn, der Raffee, der mir eine gang eigne trifte Stimmung gab, befonders mit Milch nad Tifde genoffen, paralpfirte meine Gingemeide und ichien ihre Aunctionen völlig aufzuheben, fo daß ich beghalb große Beangstigungen empfand, obne jedoch ben Entidluß zu einer vernünftigeren Lebensart faffen gu tonnen. Meine Ratur, pon binlänglichen Rraften ber Jugend unterftutt, ichmanfte amifchen ben Extremen von ausgelaffener Luftigfeit und melancholischem Unbehagen. Kerner mar bamale die Epoche bes Raltbadens eingetreten, welches unbedingt empfohlen marb. Man follte auf bartem Lager ichlafen, nur leicht zugebedt, wodurch denn alle gewohnte Ausbunftung unterdruckt murde. Diefe und andere Thorheiten, in Gefolg von migverstandenen Unregungen Rouffeau's, murben und, wie man verfprach, ber Natur naher führen und und aus bem Berberbniffe ber Sitten retten. Alles Obige nun, obne Unterscheibung, mit unvernünftigem Bechfel angewendet, empfanden mehrere als bas ichablichfte, und ich verhebte meinen gludlichen Organismus bergeftalt, daß bie barin enthaltenen befonbern Spfteme aulebt in eine Berichwörung und Revolution ausbrechen mußten, um bas Bange gu retten.

Eines Rachts machte ich mit einem beftigen Bintfturg. auf, und batte noch fo viel Rraft und Befinnung, meinen Stubennachbar ju meden. Doctor Reichel murbe gerufen. ber mir aufe freundlichste hülfreich warb, und fo schwantte ich mehrere Lage amischen Leben und Tob. und felbft bie Freude an einer erfolgenden Befferung murbe babure vergallt, bag fich, bei jener Eruption, jugleich eine Befdmulft an ber linten Seite bes Salfes gebilbet batte, bie man jest erft, nach vorübergegangner Gefahr, ju bemerten Beit fand. Genefung ift jedoch immer angenehm und erfreulich, menn fie auch langfam und fummerlich von Statten geht, und ba bei mir fic die Ratur geholfen, fo fcbien ich auch nunmehr ein anderer Menich geworden zu fenn: benn ich hatte eine größere heiterfeit bes Beiftes gewonnen, als ich mir lange nicht gefannt, ich mar frob mein Inneres frei zu fublen, wenn mich gleich außerlich ein langwieriges Leiben bebrobte.

Bas mich aber in dieser Zeit besonders aufrichtete, war zu sehen, wie viel vorzügliche Manner mir unverdient ihre Neigung zugewendet hatten. Unverdient, sage icht denn es war keiner darunter, dem ich nicht, durch widerliche Launen beschwerlich gewesen ware, keiner, den ich nicht durch krankthaften Widerssinn mehr als einmal verleht, ja den ich nicht, im Gefühl meines eignen Unrechts, eine Zeit lang störrisch gemieden hätte. Dieß alles war vergessen, sie behandelten mich auss liebreichste und suchen mich theils auf meinem Jimmer, theils sobald ich es verlassen konnte, zu unterhalten und zu zerstreuen. Sie fuhren mit mir aus, bewirtheten mich auf ihren Landhäusern, und ich schen mich bald zu erzholen.

Unter biefen Freunden nenne ich wollen uforderft den bamaligen Ratheherrn, nachherigen Burgemeifter von Leipzig, Doctor Bermann. Er war unter benen Tifchgenoffen, bie ich burd Schloffer tennen lernte, berienige, zu bem fich ein immer gleiches und bauernbes Berhältnif bemahrte. fonnte ibn mobl zu ben fleifigften ber afabemifchen Mitburger rechnen. Er besuchte feine Collegien auf bas regelmäßigfte und fein Privatfleiß blieb. fich immer gleich. Schritt vor Schritt, ohne die mindefte Abweidung, fab ich ibn ben Doctorgrad erreichen, bann fich jur Affeffur emporbeben, ohne daß ihm biebei etwas mubiam gefdienen, bag er im minde: ften etwas übereilt ober verfpatet batte. Die Sanftheit feines Charaftere gog mich an, feine lebrreiche Unterbaltung bielt mich fest; ja ich glaube mirflich. bag ich mich an feinem geregelten Rleiß vorzüglich beswegen erfreute, weil ich mir von einem Berbienfte, beffen ich mich feineswegs rubmen tonnte, durch Anerkennung und Sochschäbung, wenigstens einen Theil zuzueignen meinte.

Eben so regelmäßig als in seinen Seschäften, war er in Ausübung seiner Talente und im Senuß seiner Wergnügungen. Er spielte den Flügel mit großer Fertigkeit, zeichnete mit Sesühl nach der Natur, und regte mich an das gleiche zu thun; da ich denn in seiner Art auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide gar manches Beibicht der Pleiße und manchen lieblichen Binkel dieser stillen Wasser nachzubilden und dabei immer sehnsüchtig meinen Srillen nachzubängen pflegte. Er wußte mein mitunter komisches Besen durch heitere Scherze zu erwiedern, und ich erinnere mich mancher vergnügten Stunde, die wir zusammen zubrachten, wenn er mich mit scherzhafter Feierlichkeit zu einem Abendessen unter vier Augen einlud, wo wir mit eignem Anstand, bei angezündeten Bachslichtern, einen sogenannten Rathsbassen, der ihm als Deputat seiner Stelle in die Kuche gelausen

war, verzehrten, und mit gar manchen Spagen, in Behrisschens Manier, das Effen zu wurzen und den Geist des Weines zu erhöhen beliebten. Daß dieser treffliche und noch jest in seinem ansehnlichen Amte immer fort wirtsame Manumir bei meinem zwar geahneten, aber in seiner ganzen Größe nicht vorausgesehenen Uebel den treulichten Beistand leistete, mir jede freie Stunde schenkte, und durch Erinnerung an frühere Heiterseiten den trüben Augenblick zu erhellen wußte, ertenne ich noch immer mit dem aufrichtigsten Dank, und freue mich nach so langer Zeit ihn öffentlich abstatten zu können.

Außer diesem werthen Freunde nahm sich Gröning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst turz vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohlwollen gegen mich ward ich erst bei dem Unfalle gewahr; ich fühlte den Werth dieser Gunft um so lebhafter, als niemand leicht eine nähere Verbindung mit Leidenden sucht. Er sparte nichts, um mich zu ergöhen, mich aus dem Nachsinnen über meinen Lustand herauszuziehen und mir Genesung und gesunde Thätigkeit in der nächsten Zeit vorzuzeigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefreut, in dem Fortgange des Lebens zu hören, wie sich dieser vorzügliche Mann, in den wichtigsten Geschäften, seiner Vaterstadt nühlich und heilbringend erwiesen.

Hier war es auch, wo Freund horn seine Liebe und Ausmertsamteit ununterbrochen wirten ließ. Das ganze Breitztopfische haus, die Stockische Familie, manche andere beshandelten mich als einen naben Verwandten; und so wurde mir durch das Wohlwollen so vieler freundlicher Mensichen das Gefühl meines Zustandes auf das zarteste gelindert.

Umftandlicher muß ich jedoch bier eines Mannes ermabnen, den ich erft in diefer Beit tennen lernte und beffen lebr= reider Umgang mich über bie traurige Lage, in ber ich mich befand, dergestalt verblendete, bag ich sie wirflich vergaß. Es war Langer, nachberiger Bibliothefar in Bolfenbuttel Borguglich gelehrt und unterrichtet freute er fich an meinem Beighunger nach Renntniffen, ber fic nun bei ber trantbaften Reigbarteit vollig fieberhaft außerte. Er fucte mich burch beutliche Ueberfichten zu beruhigen, und ich bin feinem, obmobl furgen Umgange febr viel foulbig geworben, indem er mich auf mancherlei Beife zu leiten verftand und mich aufmerkfam machte, mobin ich mich gerade gegenwärtig zu richten batte. 3d fand mich biefem bebeutenden Manne um fo mehr perpflichtet, als mein Umgang ibn einiger Befahr aussebte: benn als er nach Behrischen die hofmeisterftelle bei bem jungen Grafen Lindenau erhielt, machte ber Bater bem neuen Mentor ausbrudlich gur Bebingung, feinen Umgang mit mir zu pflegen. Neugierig, ein fo gefährliches Subject fennen zu lernen, mußte er mich mehrmals am britten Orte ju feben. 3ch gewann balb feine Reigung, und er, fluger als Bebrifch, bolte mich bei Nachtszeit ab, mir gingen gufammen fvagieren, unterhielten und von intereffanten Dingen, und ich begleitete ibn endlich bis an bie Thure feiner Beliebten: benn auch biefer außerlich ftreng icheinenbe, ernfte, miffenschaftliche Mann mar nicht frei von ben Regen eines febr liebensmurdigen Frauenzimmers geblieben.

Die beutsche Literatur und mit ihr meine eignen poetisschen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Zeit fremb geworden, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem solchen autobidattischen Kreisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten Alten, die noch immer, wie ferne blaue Berge,

deutlich in ihren Umrissen und Massen, aber untenntlich in ihren Theilen und inneren Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Bunsche begränzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zugleich den Glaucus und Diomedes spielte; ich überließ ihm ganze Körbe deutscher Dichter und Kritiker und erhielt dagegen eine Anzahl griechischer Autoren, deren Benuhung mich, selbst bei dem langsamsten Genesen, erquicken sollte.

Das Vertrauen, welches neue Freunde sich einander schenken, pflegt sich stufenweise zu entwickeln. Gemeinsame Beschäftigungen und Liebhabereien sind das erste, worin sich eine wechselseitige Uebereinstimmung hervorthut; sodann pflegt die Mittheilung sich über vergangene und gegenwärtige Leibenschaften, besonders über Liebesabentener zu erstrecken; es ist aber noch ein Tieferes, das sich ausschließt, wenn das Vershältniß sich vollenden will, es sind die religiosen Gesinnungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug haben, und welche sowohl den Grund einer Freundschaft besestigen als ihren Gipfel zieren.

Die driftliche Religion schwantte zwischen ihrem eignen historischpositiven und einem reinen Deismus, der auf Sittlichkeit gegründet, wiederum die Moral begründen sollte. Die Verschiedenheit der Charaftere und Denkweisen zeigte sich hier in unendlichen Abstufungen, besonders da noch ein Hauptunterschied mit einwirkte, indem die Frage entstand, wie viel Antheil die Vernunft, wie viel die Empfindung an solchen Ueberzeugungen haben könne und durfe. Die lebhaftteften und geistreichsten Männer erwiesen sich in diesem Falle als Schmetterlinge, welche ganz uneingedenk ihres Raupenstandes die Puppenhülle wegwerfen, in der sie zu ihrer organischen Bollsommenheit gediehen sind. Andere, treuer und

bescheibner gefinnt, tonnte man ben Blumen vergleichen, bie ob fie fich gleich gur iconften Blutbe entfalten, fic boch pon ber Burgel, von bem Mutterstamme nicht logreißen, ja viels mehr burch biefen Kamilienzusammenbang bie gemunichte Krucht erft gur Reife bringen. Bon biefer lettern Art mar Langer: benn obgleich Gelehrter und porzüglich Bucherfenner. fo mochte er boch ber Bibel vor andern überlieferten Schrifs ten einen besondern Borgug gonnen und fie als ein Document anseben, maraus wir allein unfern sittliden und geiftigen Stammbaum bartbun fonnten. Er geborte unter biejenigen. benen ein unmittelbares Berbaltniß zu bem großen Beltgotte nicht in ben Ginn will; ibm mar baber eine Bermittelung nothmenbig, beren Anglogon er überall in irbifden und bimmlifden Dingen zu finden glaubte. Sein Bortrag, angenehm und confequent, fand bei einem jungen Menichen leicht Behör, ber burd eine verbriefliche Rrantbeit von irbifden Dingen abgesondert, die Lebhaftigfeit feines Beiftes gegen die bimmlifden zu menben bocht ermunicht fand. Bibelfeft wie ich war tam es blog auf ben Glauben an, bas was ich menfolicher Beife geither' gefcont, nunmehr fur gottlich gu erflaren, meldes mir um fo leichter fiel, ba ich die erfte Befanntichaft mit biefem Buche als einem gottlichen gemacht hatte. Einem Dulbenben, gart, ja fomachlich Ruhlenden war daber bas Evangelium willfommen, und wenn auch Langer. bei feinem Glauben zugleich ein fehr verständiger Mann mar und fest barauf hielt, daß man die Empfindung nicht folle porherriden, fich nicht gur Schwarmerei folle verleiten laffen: fo batte ich boch nicht recht gewußt, mich ohne Befühl und Enthusiasmus mit bem neuen Teftament ju beschäftigen.

Mit folden Unterhaltungen verbrachten wir manche Beit, und er gewann mich ale einen getreuen und wohl vorbereiteten

Profelpten bergestalt lieb, baß er manche seiner Schonen jugedachte Stunde mir aufzuopfern nicht anstand, ja sogar Gefahr lief verrathen und, wie Behrisch, von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiederte seine Neigung auf das dantbarste, und wenn dasjenige was er für mich that, zu jeder Zeit ware schäftenswerth gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwartigen Lage hochst verehrlich sepn.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unfer Seelenconcert am geistigsten gestimmt ift, die roben, freischenden Tone bes Beltwefens am gewaltsamften und ungeftumften einfallen. und ber in gebeim immer fortwaltende Contraft, auf einmal bervortretend, nur defto empfindlicher wirft, fo follte ich auch nicht aus ber verivatetischen Schule meines Langers entlaffen werden, obne vorber noch ein, für Leipzig menigftene, feltfames Greigniß erlebt ju baben, einen Tumult nämlich, ben bie Studirenden erregten und zwar aus folgendem Unlaffe. Mit den Stadtfoldaten hatten fich junge Leute veruneinigt, es mar nicht ohne Thatlichkeiten abgelaufen. Mehrere Stubirende verbanden fich, die jugefügten Beleibigungen ju rachen. Die Solbaten widerstanden bartnadig und ber Bortheil war nicht auf der Seite der febr unzufriedenen atade= mifchen Burger. Nun marb erzählt, es batten angesebene Versonen megen tapferen Biberstands die Obsiegenden gelobt und belohnt, und bierdurch ward nun das jugendliche Ebrund Rachgefühl mächtig aufgeforbert. Man erzählte fich öffentlich, bag ben nächten Abend Kenfter eingeworfen werden follten, und einige Kreunde, welche mir die Nachricht brachten, daß es wirklich geschebe, mußten mich binführen, ba Jugend und Menge wohl immer durch Gefahr und Tumult angezogen wird. Es begann mirflich ein feltfames Schaufpiel. übrigens freie Strafe mar an ber einen Seite von Menfchen

befest, welche ganz ruhig, ohne Larm und Bewegung abwarteten, was geschehen solle. Auf der leeren Bahn gingen etwa ein Dusend junge Leute einzeln hin und wieder, in anscheinender größter Gelassenheit; sobald sie aber gegen das bezeichnete haus tamen, so warfen sie im Vorbeigehn Steine nach den Fenstern, und dieß zu wiederholtenmalen hin und wiederkehrend, so lange die Scheiben noch klirren wollten. Eben so ruhig, wie dieses vorging, verlief sich auch endlich alles und die Sache hatte keine weiteren Folgen.

Mit einem so gellenden Nachtlange atademischer Großthaten fuhr ich im September 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen Wagen eines Hauderers und in Gesellschaft einiger mir bekannten zuverlässigen Personen. In der Gegend von Auerstädt gedachte ich jenes früheren Unfalls; aber ich konnte nicht ahnen, was viele Jahre nachher mich von dorther mit größerer Gefahr bedrohen würde, eben so wenig, als in Gotha, wo wir und das Schloß zeigen ließen, ich, in dem großen mit Stuccaturbilbern verzierten Saale, denken durfte, daß mir an eben der Stelle soviel Gnädiges und Liebes widerfahren sollte.

Jemehr ich mich nun meiner Naterstadt naherte, besto mehr rief ich mir, bedenklicher Beise, zurud in welchen Bustanden, Aussichten, Hoffnungen ich von hause weggegangen, und es war ein sehr niederschlagendes Gefühl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbruchiger zurudkehrte. Da ich mir jedoch nicht sonderlich viel vorzuwersen hatte, so wußte ich mich ziemlich zu beruhigen; indessen war der Billstommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebhaftigkeit meiner Natur, durch Krankheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Scene. Ich mochte übler aussehen als ich selbst wußte: denn ich hatte lange keinen Spiegel zu Rathe

gezogen; und wer wird sich benn nicht felbst gewohnt! genug man kam stillschweigend überein, mancherlei Mittheilungen erst nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen sowohl körperlich als geistig einige Beruhigung eintreten zu laffen.

Meine Schwester gesellte fich gleich zu mir, und wie vorläufig aus ihren Briefen, fo tonnte ich nunmehr umftandlicher und genauer die Berbaltniffe und die Lage ber Kamilie Mein Bater hatte nach meiner Abreife feine gange bibaftische Liebhaberei ber Schmester gugemendet, und ibr bei einem völlig geschloffenen, durch den Krieden geficherten und felbst von Miethleuten geräumten Sause fast alle Mittel abgeschnitten, fich auswärts einigermaßen umzuthun und zu erbolen. Das Frangofifde, Italianifde, Englifde mußte fie abmechfelnd treiben und bearbeiten, mobei er fie einen großen Theil des Tage fic an bem Claviere zu üben notbiate. Das Schreiben durfte auch nicht verfaumt merben, und ich batte mobl fcon fruber gemertt, bag er ihre Correspondeng mit mir birigirt und feine Lehren durch ihre Reder mir batte gutommen laffen. Meine Schwester mar und blieb ein indefinibles Befen, bas fonderbarfte Gemifch von Strenge und Beichheit, von Eigenfinn und Nachgiebigfeit, welche Eigenschaften balb vereint, bald burch Willen und Reigung vereinzelt wirften. Go hatte fie auf eine Beife, die mir furchterlich erschien, ihre barte gegen ben Bater gemendet, bem fie nicht vergieh, bag er ibr diese brei Jahre lang so manche unschuldige Kreude verbindert oder vergallt, und von beffen guten und trefflichen Eigen= ichaften fie auch gang und gar teine anerkennen wollte. Sie that alles was er befahl und anordnete, aber auf die unlieb= lichfte Beije von ber Belt. Sie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch nichts druber und nichts drunter. Liebe ober Gefälligfeit bequemte fie fich ju nichts, fo bas Dieß eins der ersten Dinge war, über die sich die Mutter in einem geheimen Gespräch mit mir beklagte. Da nun aber meine Schwester so liebebedurftig war, als irgend ein menschliches Wesen, so wendete sie nun ihre Neigung ganz auf mich. Ihre Sorge für meine Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Zeit; ihre Gespielinnen, die von ihr beherrscht wurden, ohne daß sie daran dachte, mußten gleichfalls allerlet aussinnen, um mir gefällig und trostreich zu sepn. Sie war ersinderisch mich zu erheitern, und entwickelte sogar einige Reime von possenhaftem Humor, den ich an ihr nie gekannt hatte, und der ihr sehr gut ließ. Es entspann sich bald unter und eine Cotterie-Sprache, wodurch wir vor allen Menschen reden konnten, ohne daß sie und verstanden, und sie bediente sich dieses Rothwelsches deters mit vieler Keckbeit in Gegenwart der Eltern.

Personlich war mein Vater in ziemlicher Behaglichkeit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Theil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreibung, und stimmte seine Laute länger als er darauf spielte. Er verhehlte dabei so gut er konnte den Verdruß, anstatt eines rüstigen, thätigen Sohns, der nun promoviren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlausen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Eur erpediren möge; besonders aber mußte man sich mit hppochondrischen Aeußerungen in seiner Segenwart in Acht nehmen, weil er als dann heftig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Natur fehr lebhaft und heiter, brachte unter diefen Umftanden fehr langweilige Tage gu. Die fleine haushaltung war balb beforgt. Das Gemuth ber auten, innerlich niemals unbeschäftigten Krau wollte aud einiges Intereffe finden, und bas nachfte begegnete ibr in ber Meliaion. bas fie um fo lieber ergriff, als ihre porgialimften Kreundinnen gebildete und bergliche Gottesverehrerinnen maren. Unter biefen fand Kraulein von Rlettenbera obenan. Es ift biefelbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen bie Befenntniffe ber iconen Seele entstanden find, bie man in Bilbelm Meifter eingeschaltet findet. Gie mar gart gebaut, von mittlerer Große; ein bergliches naturliches Betragen war durch Belt = und hofart noch gefälliger geworben. Ihr febr netter Unjug erinnerte an bie Rleidung herrn= burifder Krauen. Seiterfeit und Gemutherube verließen fie Sie betrachtete ihre Rranfbeit als einen nothmen: bigen Bestandtheil ihres vorübergebenben irdischen Sevns; fie litt mit ber größten Gebulb, und in fcmerglofen Intervallen mar fie lebhaft und gefprächig. Ihre liebfte, ja vielleicht einzige Unterhaltung maren bie fittlichen Erfahrungen, bie ber Menich, ber fich beobachtet, an fich felbit machen fann; woran fich benn die religiofen Befinnungen anschloffen, bie auf eine febr anmuthige, ja geniale Beife bei ihr als natur= lich und übernatürlich in Betracht tamen. Mehr bebarf es faum, um jene ausführliche, in ihre Seele verfaßte Soilberung ben Kreunden folder Darftellungen wieder ins Bedachtniß zu rufen. Bei bem gang eignen Bange, ben fie von Jugend auf genommen batte, und bei bem vornehmeren Stande, in dem fie geboren und erzogen mar, bei der Lebbaftigfeit und Gigenheit ihres Beiftes vertrug fie fic nicht jum beften mit ben übrigen Krauen, welche ben gleichen Beg jum Beil eingefchlagen hatten. Frau Griesbach, die vorzüglichfte, ichien zu ftreng, zu troden, zu gelehrt; fie mußte, bachte, umfaßte mehr ale bie anbern, bie fich mit ber

Entwidelung ihres Gefühls begnügten, und mar ihnen daber laftig, weil nicht jebe einen fo großen Apparat auf dem Bege ber Seligfeit mit fich fubren tonnte noch wollte. Dafur aber murben benn bie meiften freilich etwas eintonia, indem fie nich an eine gewisse Terminologie bielten, die man mit jener ber fpateren Empfindfamen wohl verglichen batte. Fraulein von Rlettenberg führte ihren Beg gwifden beiben Ertremen burd, und ichien fich mit einiger Selbstgefälligfeit in bem Bilbe bes Grafen Bingenborf ju fpiegeln, beffen Befinnungen und Wirfungen Beugnig einer boberen Geburt und eines vornehmeren Standes ablegten. Nun fand fie an mir mas fie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem un= befannten Beile ftrebendes Befen, bas, ob es fich gleich nicht für außerordentlich fündhaft halten tonnte, fic boch in teinem behaglichen Buftand befand, und meber an Leib noch Seele gang gefund mar. Sie erfreute fich an bem, mas mir die Ratur gegeben, fo mie an mandem, mas ich mir erworben hatte. Und wenn fie mir viele Borguge zugestand, fo mar es feineswege demuthigend für fie: benn erftlich gedachte fie nicht mit einer Mannsperson zu wetteifern, und zweitens glaubte fie, in Abficht auf religiofe Bildung fehr viel vor mir voraus zu baben. Meine Unrube, meine Ungebuld, mein Streben, mein Suchen, Koriden, Sinnen und Schwanken legte fie auf ihre Beise aus, und verhehlte mir ihre Ueber= zeugung nicht, sonbern versicherte mir unbewunden, das alles tomme baber, weil ich feinen verfohnten Gott habe. batte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott gang gut ju fteben, ja ich bilbete mir, nach mancherlei Erfahrun= gen, wohl ein, daß er gegen mich fogar im Reft fteben tonne, und ich mar fubn genug zu glauben, daß ich ibm einiges zu verzeihen batte. Diefer Dunkel grundete fic auf meinen

unendlich guten Billen, bem er, wie mir schien, beffer hatte zu hulfe tommen sollen. Es lagt sich benten, wie oft ich und meine Freundin hierüber in Streit geriethen, der sich doch immer auf die freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Nector, damit endigte: daß ich ein närrischer Bursche sep, dem man manches nachesen muffe.

Da ich mit ber Geschwulft am Salfe febr geplagt mar, indem Arat und Chirurgus diefe Excresceng erft vertreiben. bernach, wie fie fagten, zeitigen wollten, und fie zulest aufauschneiben für aut befanden; fo batte ich eine geraume Reit mehr an Unbequemlichkeit ale an Schmerzen zu leiben, obgleich gegen bas Ende ber Seilung bas immer fortbauernbe Betupfen mit Sollenstein und andern agenden Dingen booft verdrießliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben mußte. Arat und Chiruraus geborten auch unter die abgefonberten Frommen , obgleich beide von bochft verschiedenem Naturell maren. Der Chiruraus, ein ichlanter moblgebildeter Dann von leichter und geschickter Sand, der, leider etwas bettifch. feinen Buftand mit mabrhaft driftlicher Gebuld ertrug, und fich in feinem Berufe durch fein Uebel nicht irre machen lief. Der Arat, ein unerflärlicher, ichlaublidenber, freundlich foredender, übrigens abstrufer Mann, ber fich in dem frommen Rreife ein gang befonderes Butrauen ermorben batte. Thatig und aufmertfam mar er den Rranten trofflich: mehr aber als durch alles erweiterte er feine Rundichaft burd bie Babe. einige geheimnigvolle felbstbereitete Arzneien im hintergrunde ju zeigen, von denen niemand fprechen durfte, weil bei uns ben Meraten die eigene Dispensation streng verboten mar. Mit gewiffen Pulvern, die irgend ein Digeftiv fenn mochten, that er nicht fo gebeim; aber von ienem wichtigen Salze, bas

nur in den größten Gefahren angewendet werden durfte. mar nur unter ben Glaubigen die Rebe, ob es gleich noch nies mand gefeben, oder die Wirfung bavon gefpurt batte. Um ben Glauben an die Moglichfeit eines folden Universalmittels au erregen und ju ftarten, batte ber Argt feinen Batienten, mo er nur einige Empfänglichkeit fand, gemiffe mpftische demifd : aldimifde Buder empfohlen und zu verfteben ges geben, bag man burch eignes Studium berfelben gar mobl babin gelangen tonne, jenes Rleinod fich felbit zu erwerben; welches um fo nothwendiger fen, als die Bereitung fich fomobl aus phylifden als befonders aus moralifden Grunden nicht wohl überliefern laffe, ja daß man, um jenes große Bert einzusehen, hervorzubringen und zu benuten, die Bebeimniffe ber Ratur im Bufammenbang tennen muffe, weil es nichts Einzelnes fondern etwas Univerfelles fep, und auch wohl gar unter verschiedenen Kormen und Gestalten bervorgebracht werden fonne. Meine Kreundin hatte auf biefe lodenden Worte gehorcht. Das Beil des Körpers mar ju nahe mit dem Beil ber Seele verwandt; und tonnte je eine größere Bohlthat, eine größere Barmbergigfeit auch an anbern ausgeübt werben, als wenn man fich ein Mittel gu eigen machte, wodurch fo manches Leiden gestillt, fo manche Befahr abgelehnt werden tonnte? Sie hatte icon inegebeim Belling's Opus mago-cabbalisticum ftudirt, mobei fie jebod, weil der Autor bas Licht was er mittheilt fogleich wieber felbit verfinstert und aufbebt, fich nach einem Freunde umfab, ber ibr in biefem Bechfel von Licht und Kinfterniß Gefellichaft leiftete. Es bedurfte nur einer geringen Unregung, um auch mir biefe Rrantbeit zu inoculiren. 3ch ichaffte bas Wert an, das, wie alle Schriften biefer Art, feinen Stammbaum in gerader Linie bis jur Neuplatonifden Soule

perfolgen fonnte. Meine vorzüglichfte Bemubung an biefem Buche mar, die duntlen Sinmeisungen, mo ber Berfaffer von einer Stelle auf die andere deutet, und daburd bas mas en verbirat, au enthallen verspricht, aufs genaueste au bemerten und am Rande bie Geitenzahlen folder fich einander auf= flaren follender Stellen zu bezeichnen. Aber auch fo blieb bas Buch noch buntel und unverständlich genug; außer bas man fich zulet in eine gewiffe Terminologie bineinftubirte, und indem man mit berfelben nach eignem Belieben gebahrte, etwas wo nicht zu verfteben, doch wenigstens zu fagen glaubte. Bedachtes Bert ermabnt feiner Borganger mit vielen Chren. und wir murden daber angeregt jene Quellen felbit aufans fuchen. Wir wendeten und nun an die Berte des Them phraftus Varacelfus und Bafilius Balentinus; nicht meniger an helmont, Starden und andere, deren mehr ober meniger auf Natur und Einbildung berubende Lebren und Borfdriften wir einzuseben und zu befolgen fucten. Mir wollte besondere bie Aurea Catena Homeri gefallen. modurch die Ratur, wenn auch vielleicht auf phantaftische Beife, in einer iconen Berfnupfung bargeftellt wird; und fo permendeten wir theils einzeln, theils ausammen, viele Beit an diefe Geltfamfeiten, und brachten die Abende eines. langen Bintere, mabrend beffen ich bie Stube baten mußte. febr vergnügt gu, indem wir gu dreien, meine Mutter mit eingeschloffen, und an biefen Gebeimniffen mehr ergobten. als die Offenbarung berfelben batte thun tonnen.

Mir war indes noch eine fehr harte Prüfung vorbereitet: denn eine gestörte und man durfte wohl fagen für gewiffe Momente vernichtete Berdanung brachte folche Symptome bervor, daß ich unter großen Beangstigungen das Leben zu verlieren glaubte und teine angewandten Mittel weiter etwas

fruchten wollten. In biefen letten Rothen zwang meine bebrangte Mutter mit dem größten Ungestum den verlegnen
Arzt, mit seiner Universal-Wedicin hervorzuruden; nach
langem Widerstande eilte er tief in der Nacht nach hause
und kam mit einem Glächen krystallisierten trocknen Salzes
zurud, welches im Wasser aufgelöst von dem Patienten verschluckt wurde und einen entschieden alkalischen Geschmach
hatte. Das Salz war kaum genommen, so zeigte sich eine
Erleichterung des Justandes, und von dem Augenblick an
nahm die Krankheit eine Wendung, die stufenweise zur Besestrung führte. Ich darf nicht sagen, wie sehr dieses den
Glauben an unsern Arzt, und den kleiß und eines solchen
Schabes theilhaftig zu machen, stärkte und erhöhte.

Meine Freundin, welche eltern = und geschwisterlos in einem großen wohlgelegnen hause wohnte, hatte schon früher angesangen, sich einen kleinen Windosen, Kolben und Retorten von mäßiger Größe anzuschaffen, und operirte nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenden Winken des Arztes und Meisters, besonders auf Eisen, in welchem die heilsamsten Kräfte verborgen senn sollten, wenn man es aufzuschließen wisse, und weil in allen und bekannten Schriften das Luftsalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Molle spielte, so wurden zu diesen Operationen Alkalien erfordert, welche, indem sie an der Luft zerstießen, sich mit jenen überirdischen Dingen verbinden und zulest ein geheimnisvolles trefsliches Mittelsalz per se hervorbringen sollten.

Raum war ich einigermaßen wieder hergestellt und konnte mich, durch eine bestere Jahrezeit begunftigt, wieder in meinem alten Giebelzimmer aufhalten, so fing auch ich an, mir einen kleinen Apparat zuzulegen; ein Windofchen mit einem Sandbade war zubereitet, ich lernte sehr geschwind mit einer brennenden Lunte die Glasfolben in Schalen verwandeln, in melden bie verschiedenen Mischungen abgeraucht werden follten. Mun murben fonderbare Ingredienzen des Matrotosmus und Mifrofosmus auf eine gebeimnigvolle munderliche Beife bebandelt, und vor allem fuchte man Mittelfalze auf eine unerborte Art bervorzubringen. Bas mich aber eine gange Beile am meiften beschäftigte, mar ber fogenannte Liquor Silicum (Riefelfaft), melder entsteht, wenn man reine Quarafiesel mit einem geborigen Untheil Alfali fomilat, morans ein burchfichtiges Glas entspringt, welches an ber Luft ger= fomilit und eine foone flare Rlufffafeit barftellt. Ber biefes einmal felbst verfertigt und mit Augen gefeben bat, ber mirb biejenigen nicht tabeln, welche an eine jungfrauliche Erbe und an die Möglichkeit glauben, auf und burch biefelbe weiter ju mirten. Diefen Riefelfaft ju bereiten batte ich eine besondere Fertigfeit erlangt; die iconen weißen Riefel, melde fich im Main finden, gaben bazu ein vollfommenes Material: und an dem übrigen fo wie an Rleif ließ ich es nicht feblen: nur ermubete ich boch gulest, indem ich bemerten mußte, bag bas Riefelhafte feineswegs mit dem Salze fo innig vereint fev, wie ich philosophischerweise geglaubt batte: benn es fcbied fich gar leicht wieder aus, und bie sconfte mineralische Kluffigfeit, die mir einigemal zu meiner größten Bermunberung in Korm einer animalischen Gallert ericbienen mar, ließ boch immer ein Dulver fallen, bas ich für den feinsten Rieselstaub ansprechen mußte, der aber fei= nedwegs irgend etwas produftives in feiner Natur fpuren ließ, woran man batte hoffen tonnen biefe jungfrauliche Erbe : in den Mutterftand übergeben zu feben.

So munderlich und unzusammenhangend auch biefe Opes rationen maren, fo lernte ich boch babei mancherlei. Ich gab

genau auf alle Arystallisationen Acht, welche sich zeigen mochten, und ward mit den äußern Formen mancher natürlichen Dinge bekannt, und indem mir wohl bewußt war, daß man in der neuern Zeit die chemischen Gegenstände methodischer ausgesührt, so wollte ich mir im Allgemeinen davon einen Begriff machen, ob ich gleich als Halb-Adept vor den Apothelern und allen denjenigen, die mit dem gemeinen Feuer operirten, sehr wenig Respect hatte. Indessen zog mich doch das chemische Compendium des Boerhave gewaltig an, und verleitete mich mehrere Schristen dieses Mannes zu lesen, wodurch ich denn, da ohnehin meine langwierige Krantheit mich dem Aerztlichen näher gebracht hatte, eine Anleitung sand, auch die Aphorismen dieses tresslichen Mannes zu stuediren, die ich mir gern in den Sinn und ins Gedächtniß einprägen mochte.

Eine andere, etwas menschlichere und bei weitem für bie augenblidliche Bildung nublichere Beschäftigung mar, daß ich die Briefe burchfab, welche ich von Leipzig aus nach Saufe geschrieben batte. Nichts giebt und mehr Aufschluß über und felbft, ale wenn wir bad, mas vor einigen Jahren von und audgegangen ift, wieder por und feben, fo daß mir und felbft nunmehr als Gegenstand betrachten tonnen. Allein frei= lich war ich bamale noch zu jung und bie Epoche noch zu nabe, welche durch diese Paviere bargestellt marb. Ueberbaupt, da man in jungen Jahren einen gemiffen felbstgefälligen Dunkel nicht leicht ablegt, fo außert fich biefer befonbere barin, bag man fich im furz Borbergegangenen verachtet: benn indem man freilich von Stufe zu Stufe gewahr wird, daß dasjenige was man an fich fo wie an andern für gut und vortrefflich achtet, nicht Stich halt, fo glaubt man über diefe Berlegenbeit am beften binauszutommen, wenn man bas felbst wegwirft, was man nicht retten kann. So ging es auch mir. Denn wie ich in Leipzig nach und nach meine kindlichen Bemühungen geringschähen lernter, so kam mir nun meine akademische Laufbahn gleichfalls geringschähig vor, und ich sah nicht ein, daß sie eben darum vielen Werth für mich haben müßte, weil sie mich auf eine höhere Stufe der Betrachtung und Einsicht gehoben. Der Bater hatte meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwester forgfältig gesammelt und geheftet; ja er hatte sie sogar mit Ausmerkamsteit corrigirt und sowohl Schreibs als Sprachseller verbessert.

Bas mir zuerft an biefen Briefen auffiel, mar bas Meußere: ich erichrad vor einer unglaublichen Bernachläffigung ber Sandidrift, die fich vom October 1765 bis in die Salfte bes folgenden Januars erftredte. Dann ericbien aber auf einmal in der Salfte des Marges eine gang gefaßte, geordnete Sand, wie ich fie fonst bei Preisbewerbungen anzuwenden pflegte. Meine Bermunderung barüber lofte fich in Dant gegen ben auten Gellert auf, melder, wie ich mich nun wohl erinnerte. uns bei ben Auffaben, die wir ibm einreichten, mit feinem berglichen Tone gur beiligen Officht machte, unfere Band fo febr, ja mehr ale unfern Stol, ju üben. Diefee wiederholte er fo oft, ale ihm eine frigliche, nachläsige Schrift ju Besicht fam; mobei er mehrmals außerte, bag er fehr gern bie fcone Sandidrift feiner Schuler jum Sauptzweck feines Unterrichts machen mochte, um fo mehr, weil er oft genug bemertt babe, daß eine gute Sand einen guten Stpl nach fich ziebe.

Sonst tonnte ich auch bemerten, daß die frangofischen und englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehlerlos, doch mit Leichtigkeit und Freiheit geschrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Correspondenz mit Georg Schlosser, der sich noch immer in Treptow befand, ju

üben fortgefahren, und war mit ibm in beständigem Bufammenbang geblieben, wodurch ich denn von manchen weltlichen Ruftanben (benn immer ging es ibm nicht gang fo wie er gehofft batte) unterrichtet murbe und zu feiner ernftern, edlen Dentweise immer mehr Butrauen faßte.

Eine andere Betrachtung, die mir beim Durchfeben jener Briefe nicht entgeben fonnte, mar, bag ber gute Bater mit der beften Abficht mir einen besondern Schaden augefügt und mich zu der munderlichen Lebensart veranlagt batte, in die ich aulebt gerathen mar. Er hatte mich nämlich wiederholt vom Kartenspiel abgemahnt; allein Krau Sofrath Bohme, fo lange fie lebte, mußte mich nach ihrer Beife zu bestimmen, indem fie die Abmahnung meines Batere nur von dem Migbrauch erflärte. Da ich nun auch die Bortbeile bavon in der Societat einsab, fo ließ ich mich gern durch fie regieren. 3d hatte wohl ben Sviel-Sinn, aber nicht ben Sviel-Beift: ich lernte alle Sviele leicht und geschwind, aber niemals fonnte ich bie geborige Aufmerksamkeit einen gangen Abend gufammenhalten. Wenn ich alfo recht gut anfing, fo verfehlte ich's boch immer am Ende und machte mich und andre verlieren; wodurch ich benn jederzeit verdrieflich ent= meder zur Abendtafel ober aus ber Gefellichaft ging. Raum war Madame Bohme verschieden, die mich ohnedem mahrend ibrer langwierigen Rrantheit nicht mehr jum Spiel angehalten batte, fo gemann bie Lebre meines Batere Rraft; ich entschuldigte mich erft von den Partien, und weil man nun nichts mehr mit mir anzufangen mußte, fo ward ich mir noch mehr als andern läftig, foling die Einladungen aus, bie denn fparfamer erfolgten und aulebt gang aufhörten. Das Sviel, bas jungen Leuten, besonders benen bie einen praftischen Sinn haben und fich in der Belt umthun 11

wollen, sehr zu empfehlen ift, konnte freilich bei mir niemals zur Liebhaberei werben, weil ich nicht weiter kam, ich mochte spielen so lange ich wollte. Hatte mir jemand einen allgemeinen Blick darüber gegeben und mich bemerken lassen, wie hier gewisse Beichen und mehr oder weniger Jufall eine Art von Stoff bilden, woran sich Urtheilskraft und Thatigkeit üben konnen; hatte man mich mehrere Spiele auf einmal einsehen lassen, so hätte ich mich wohl eher damit befreunden können. Bei alle dem war ich durch jene Betrachtungen in der Epoche, von welcher ich hier spreche, zu der Ueberzeugung gekommen, daß man die gesellschaftlichen Spiele nicht meiden, sondern sich eher nach einer Gewandtheit in denselben bestreben musse. Die Zeit ist unendlich lang und ein jeder Tag ein Sefäß, in das sich sehr viel eingießen läßt, wenn man es wirklich ausfüllen will.

So vielfach mar ich in meiner Ginfamteit beschäftigt, um fo mehr ale die verschiedenen Beifter ber mancherlei Liebhabereien, benen ich mich nach und nach gewibmet, Belegenheit hatten wieder hervorzutreten. Go fam es auch wieder and Beichnen, und ba ich immer unmittelbar an ber Matur oder vielmehr am Birfliden arbeiten wollte. fo bilbete ich mein Bimmer nach, mit feinen Möbeln, die Der= fonen die fich barinbefanden, und wenn mich bas nicht mehr unterhielt, ftellte ich allerlei Stadtgeschichten bar, bie man fich eben ergablte und woran man Intereffe fant. Das alles war nicht ohne Charafter und nicht ohne einen gemiffen Befcmad, aber leider fehlte den Kiguren die Proportion und bas eigentliche Mart, fo wie benn auch die Ausführung bochft nebuliftifch mar. Mein Bater, bem biefe Dinge Bergnugen ju machen fortfubren, wollte fie beutlicher baben: auch follte alles fertig und abgefchloffen fenn. Er ließ fie daber aufzieben

und mit Linien einfaffen; ja der Maler Morgenstern. fein Sausfunftler - es ift berfelbe, ber fich fpater burch Rirdenprospecte befannt, ja berühmt gemacht - mußte die perspectivischen Linien ber Bimmer und Raume bineinziehen. die fic denn freilich giemlich grell gegen die nebuliftisch an= gedeuteten Riguren verhielten. Er glaubte mich badurch immer mehr gur Bestimmtheit gu notbigen, und um ibm gefällig zu fenn, zeichnete ich mancherlei Stillleben, wo ich, inbem bas Wirfliche als Mufter vor mir ftand, beutlicher und enticiebener arbeiten fonnte. Endlich fiel mir auch wieber einmal das Radiren ein. 3ch hatte mir eine ziemlich inter= effante Landichaft componirt, und fühlte mich fehr gludlich. als ich meine alten von Stock überlieferten Recepte vor= fuchen, und mich jener vergnüglichen Beiten bei ber Arbeit erinnern fonnte. 3ch abte bie Platte bald und tief mir Drobe = Abdrude maden. Ungludlicherweise mar die Compon= tion ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun bei= bes hineinzubringen; weil es mir aber nicht gang beutlich war, worauf es anfam, fo tonnte ich nicht fertig werben. Ich befand mich zu ber Beit nach meiner Art gang mobl; allein in diefen Tagen befiel mich ein Uebel, das mich noch nie gequalt hatte. Die Rehle nämlich mar mir gang mund geworden, und besonders bas mas man ben Bapfen nennt, febr entgundet; ich fonnte nur mit großen Schmergen etwas schlingen, und die Merate wußten nicht mas fie baraus maden follten. Man qualte mich mit Burgeln und Vinfeln. und fonnte mich von diefer Noth nicht befreien. Endlich mard ich wie durch eine Gingebung gemahr, daß ich bei bem MeBen nicht vorfichtig genug gemefen, und bag ich, indem ich es öftere und leidenschaftlich wiederholt, mir biefes Uebel augezogen und foldes immer wieder erneuert und vermebrt.

Den Aeraten mar die Sache plaufibel und gar bald gemift. indem ich bas Rabiren und Aleben um fo mehr unterließ. als der Verfuch feineswegs gut ausgefallen mar, und ich eber Urfache batte meine Arbeit zu verbergen als vorzuzeigen. worüber ich mich um fo leichter troftete, als ich mich von bem beschwerlichen Uebel febr bald befreit fab. Dabei fonnte ich mich boch ber Betrachtung nicht enthalten, bag mobl bie ähnlichen Beschäftigungen in Leipzig manches mochten gu ienen Uebeln beigetragen baben, an benen ich foviel gelitten batte. Freilich ift es eine langweilige und mitunter traurige Sache, ju febr auf und felbit und mas und icabet und nust Acht zu haben; allein es ift feine Krage, bag bei ber munderlichen Idiofonfraffe der menfclichen Ratur von ber einen, und bei der unendlichen Berichiedenheit der Lebensart und Genuffe von ber andern, es noch ein Bunder ift, baß bas menichliche Gefdlecht fic nicht icon lange aufgerieben bat. Es icheint die menichliche Natur eine eigene Art von Babigfeit und Relfeitigfeit zu befiben, ba fie alles mas an fie beranfommt oder mas fie in fic aufnimmt übermindet, und wenn fie fich es nicht affimiliren fann, wenigstens gleichgultig macht. Freilich muß fie bei einem großen Erceg troß alles Wider= standes den Elementen nachgeben, wie und fo viele endemi= iche Krantheiten und die Birfungen des Branntmeins übergeugen. Konnten wir, ohne angstlich ju werben, auf uns Acht geben, mas in unferm complicirten burgerlichen und gefelligen Leben auf und gunftig ober ungunftig mirtt, und mochten mir bas mas und als Genug freilich behaglich ift. um der übeln Kolgen willen unterlaffen; fo murben mir gar manche Unbequemlichkeit, die und bei fonft gefunden Conftitutionen oft mehr als eine Rrantheit felbit qualt, leicht zu entfernen wiffen. Leider ift es im Diatetischen wie im Moralischen: wir können einen Fehler nicht eher einsehen, als bis wir ihn los sind; wobei benn nichts gewonnen wird, weil ber nächste Fehler bem vorhergehenden nicht ähnlich sieht und also unter derselben Form nicht erkannt werden kann.

Beim Durchlesen jener Briefe, bie von Leipzig aus an meine Schwester geschrieben maren, fonnte mir unter andern auch diefe Bemerkung nicht entgeben, daß ich mich fogleich bei dem erften afademischen Unterricht für febr flug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich etwas gelernt, bem Professor substituirte und daber auch auf der Stelle didattisch ward. Mir war es luftig ju feben, wie ich basjenige mas Bellert und im Collegium überliefert ober geratben, fogleich wieder gegen meine Schwester gewendet, ohne einzufeben, bag fowohl im Leben als im Lefen etwas bem Jungling gemäß fenn tonne, obne fich fur ein Frauengimmer gu schicken; und wir icheraten gemeinschaftlich über biefe Rachäfferei. Auch maren mir bie Bebichte, die ich in Leipzig verfaßt hatte, icon zu gering, und fie ichienen mir falt, troden und in Absicht beffen mas die Buftande des menfch= lichen herzens oder Geiftes ausbruden follte, allzu oberfläch= lich. Diefes bewog mich, als ich nun abermals bas vater= liche Saus verlaffen und auf eine zweite Atademie ziehen follte, wieder ein großes Saupt = Autodafe über meine Arbei= ten zu verhängen. Mehrere angefangene Stude, beren einige bis jum britten oder vierten Act, andere aber nur bis ju vollenbeter Erposition gelangt maren, nebst vielen andern Bebichten, Briefen und Papieren murben dem Reuer übergeben, und taum blieb etwas verschont, außer dem Manuscript von Behrifch, die Laune des Berliebten und die Miticuldigen, an welchem letteren ich immer fort mit befonberer Liebe

befferte, und ba das Stud schon fertig mar, die Erposition nochmals durcharbeitete, um sie zugleich bewegter und klarer zu machen. Lessing hatte in den zwei ersten Acten der Minna ein unerreichbares Muster aufgestellt, wie ein Drama zu erponiren sep, und es war mir nichts angelegener, als in seinen Sinn und seine Absichten einzudringen.

Umftändlich genug ift zwar schon die Erzählung von dem was mich in diesen Tagen berührt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich muß demungeachtet wieder zu jenem Intereffe zurrudlehren, das mir die übersinnlichen Dinge eingefist hatten, von denen ich ein für allemal, insofern es möglich wäre, mir einen Begriff zu bilden unternahm.

Einen großen Einfluß erfuhr ich babei von einem wich: tigen Buche, bas mir in die Sande gerieth, es mar Arnold's Rirden = und Reber = Befdichte. Diefer Mann ift nicht ein bloß reflectirender Siftorifer, fondern jugleich fromm und fühlend. Seine Befinnungen stimmten fehr zu ben meini= gen, und mas mich an feinem Bert befonders ergobte, war, daß ich von manchen Regern, die man mir bisher als toll ober gottlos vorgestellt batte, einen vortbeilbaftern Begriff erhielt. Der Beift des Widerfpruche und die Luft jum Daraboren ftedt in und allen. 3ch ftubirte fleißig bie verschie= benen Meinungen, und ba ich oft genug hatte fagen boren, jeder Menich habe am Ende doch feine eigene Religion; fo fam mir nichts naturlicher vor, als daß ich mir auch meine eigene bilben tonne, und biefes that ich mit vieler Bebag= lichkeit. Der neue Platonismus lag jum Grunde; bas bermetische, Mustische, Kabbalistische gab auch feinen Beitrag ber, und fo erbaute ich mir eine Welt, die feltfam genug aussab.

Ich mochte mir wohl eine Gottheit vorstellen, bie fich

von Emigleit ber felbit producirt; da fic aber Production nicht obne Mannichfaltigfeit benten läßt, fo mußte fie fic nothwendia fogleich als ein Zweites erscheinen, welches wir unter bem Namen des Sohns anerfennen; biefe beiben muß= ten nun den Act des Bervorbringens fortfegen, und erfchienen fich felbit wieder im britten, meldes nun eben fo beitebend lebendia und emig ale bas Gange mar. hiermit mar jedoch ber Rreis ber Gottheit gefchloffen, und es mare ihnen felbft nicht möglich gemefen, abermals ein ihnen völlig Gleiches bervorzubringen. Da jedoch ber Productionstrieb immer fortging, fo erschufen fie ein viertes, bas aber icon in fic einen Biderfpruch hegte, indem es, wie fie, unbedingt und boch augleich in ihnen enthalten und durch fie begranat fenn follte. Diefes mar nun Lucifer, welchem von nun an bie gange Schorfungefraft übertragen mar, und von dem alles übrige Sepn ausgeben follte. Er bewied fogleich feine unenbliche Thatigfeit, indem er die fammtlichen Engel erfcuf, alle wieder nach feinem Gleichnif, unbedingt, aber in ihm enthalten und durch ibn begranst. Umgeben von einer folden Glorie vergaß er feines bobern Urfprungs und glaubte ibn in fich felbit zu finden, und aus diefem erften Undant entfprang alles mas und nicht mit dem Ginne und ben Ablich= ten ber Gottheit übereinzustimmen fcheint. Je mehr er fich nun in fich felbit concentrirte, je unwohler mußte es ibm werden, fo wie allen den Beiftern, benen er die fuße Erbebung ju ihrem Urfprunge verfummerte. Und fo ereignete fic bas, was und unter ber Korm bes Abfalls ber Engel bezeichnet wird. Ein Theil derselben concentrirte fich mit Lucifer, der andere wendete fich wieder gegen feinen Urfprung. Aus die= fer Concentration ber gangen Schöpfung, benn fie mar von Lucifer ausgegangen und mußte ibm folgen, entsprang nun

alles das, mas wir unter der Gestalt der Materie gemahr werden, mas mir und als ichwer, fest und finfter vorstellen. welches aber, indem es wenn auch nicht mittelbar, boch burd Kiliation vom gottlichen Befen berftammt, eben fo unbedingt mächtig und ewig ift, als der Bater und bie Großeltern. Da nun das gange Unbeil, wenn wir es fo nennen durfen, blog durch die einseitige Richtung Lucifers entstand, so fehlte freilich diefer Schopfung die beffere Salfte: benn alles mas durch Concentration gewonnen wird, befaß fie, aber es fehlte ihr alles, was durch Erpansion allein bewirft werden fann; und fo hatte bie fammtliche Schopfuna durch immermahrende Concentration fich felbit aufreiben, fic mit ihrem Bater Lucifer vernichten und alle ihre Unfpruche an eine gleiche Ewigfeit mit ber Gottheit verlieren fonnen. Diefem Buftand faben die Elohim eine Beile gu, und fie hatten die Bahl, jene Meonen abzuwarten, in welchen bas Kelb wieder rein geworden und ihnen Raum ju einer neuen Schöpfung geblieben mare, ober ob fie in bas Gegenmartige eingreifen und bem Mangel nach ihrer Unenblichfeit zu Sulfe tommen wollten. Sie ermablten nun bas lettere und fupplirten nun durch ihren blogen Billen in einem Augenblid ben gangen Mangel, den ber Erfolg von Lucifere Beginnen an fich trug. Sie gaben bem unendlichen Gevn die Rabiafeit fich auszudehnen, fich gegen fie zu bewegen; der eigent= liche Dule bes Lebens mar wieder hergestellt und Lucifer felbft tonnte fic diefer Einwirtung nicht entziehen. Diefes ift die Evoche, wo badjenige hervortrat, was wir als Licht tennen, und mo basienige begann, mas mir mit bem Borte Schöpfung zu bezeichnen pflegen. Go febr fich auch nun biefe durch die immerfort wirtende Lebenstraft der Globim Aufenweise vermannichfaltigte; fo fehlte es boch noch an einem

Befen, welches die urfprungliche Berbindung mit der Gottbeit wiederherzustellen geschickt mare, und so murbe ber Menich hervorgebracht, ber in allem der Gottbeit abnlich. ja gleich fenn follte, fich aber freilich baburch abermale in bem Kalle Lucifere befand, jugleich unbedingt und beichrantt au fenn, und ba diefer Biderfpruch burch alle Rategorien bes Dafenns fich an ihm manifestiren und ein vollfommenes Bemuftfenn fo wie ein entschiedener Bille feine Buftande begleiten follte, fo mar vorauszusehen, daß er augleich bas pollfommenfte und unvollfommenfte, bas gludlichfte und ungludlichfte Gefcopf werben muffe. Es mabrte nicht lanae, fo fpielte er auch völlig die Rolle des Lucifer. Die Abfonderung vom Wohlthater ift ber eigentliche Undant, und fo ward jener Abfall jum zweitenmal eminent, obgleich die gange Schöpfung nichte ift und nichte mar, ale ein Abfallen und Burudfebren jum Urfprunglichen.

Man sieht leicht, wie hier die Erlösung nicht allein von Ewigkeit her beschlossen, sondern als ewig nothwendig gedacht wird, ja daß sie durch die ganze Zeit des Werdens und Seyns sich immer wieder erneuern muß. Nichts ist in diessem Sinne natürlicher, als daß die Gottheit selbst die Gestalt des Menschen annimmt, die sich zu einer Hulle schon vorbereitet hatte, und daß sie Schicksale desselben auf kurze Zeit theilt, um durch diese Berähnlichung das Erfreuliche zu erhöhen und das Schmerzliche zu mildern. Die Geschichte aller Religionen und Philosophien lehrt uns, daß diese große, den Menschen unentbehrliche Wahrheit von verschiedenen Nationen in verschiedenen Zeiten auf mancherlei Weise, ja in seltsamen Fabeln und Bildern der Beschränktheit gemäß übertliesert worden; genug wenn nur anerkannt wird, daß wir uns in einem Zustande besinden, der, wenn er uns auch

nieberzuziehen und zu bruden icheint, bennoch Gelegenheit giebt, ja zur Pflicht macht, und zu erheben und bie Absichten ber Gottheit baburch zu erfüllen, bag wir, indem wir von einer Seite und zu verselbsten genothigt sind, von ber andern in regelmäßigen Pulsen und zu entselbstigen nicht versaumen.

## Menntes Buch.

"Das Berg wird ferner öftere gum Bortheil verschiede: ner, besonders geselliger und feiner Tugenden gerührt, und bie garteren Empfindungen werden in ihm erregt und ent= widelt werden. Befonders werden fic viele Buge eindruden, melde bem jungen Lefer eine Ginfict in den verborgenern Bintel bes menichlichen Bergens und feiner Leidenschaften geben, eine Renntniß die mehr als alles Latein und Griechifch werth ift, und von welcher Dvid ein gar vortrefflicher Meister mar. Aber bieß ift es noch nicht, warum man eigentlich ber Jugend bie alten Dichter und alfo auch ben Dvid in die Sande giebt. Bir baben von dem gutigen Schöpfer eine Menge Seelenfrafte, melden man ihre geborige Cultur, und zwar in ben erften Jahren gleich, ju geben nicht verabfaumen muß, und bie man boch meber mit Logit noch Metaphpfit, Latein ober Griedifch cultiviren fann: wir baben eine Einbildungefraft, ber wir, wofern fie fich nicht ber erften beften Borftellungen felbit bemächtigen foll, die fcidlichften und iconften Bilber vorlegen und badurch bas Bemuth gemobnen und üben muffen, bas Schone überall und in der Natur felbft, unter feinen beftimmten, mabren und auch in ben feineren Bugen ju ertennen und ju lieben. Bir haben eine Menge Begriffe und allgemeine Kenntniffe

nothig, sowohl fur die Wissenschaften als für das tägliche Leben, die sich aus keinem Compendio erlernen laffen. Unfere Empfindungen, Neigungen, Leidenschaften sollen mit Bortheil entwickelt und gereinigt werden."

Diese bedeutende Stelle, welche fich in der allgemeinen beutschen Bibliothet vorfand, mar nicht die einzige in ihrer Art. Bon aar vielen Seiten ber offenbarten fic abnliche Grundfate und gleiche Befinnungen. Gie machten auf uns rege Junglinge febr großen Gindruck, ber um befto entichie= dener wirfte, als er durch Wielands Beisviel noch verstärft murde: benn bie Berte feiner zweiten glanzenden Epoche bemiefen flarlich, daß er fich nach folden Marimen gebildet Und mas konnten wir mehr verlangen? Die Philofophie mit ihren abstrusen Korderungen mar beseitigt, die alten Sprachen, beren Erlernung mit fo viel Mühfeligfeit verknüpft ift, fab man in den hintergrund gerückt, die Compendien, über beren Bulanglichkeit und hamlet icon ein bedenkliches Wort ins Ohr geraunt hatte, murden immer verbächtiger, man wies und auf die Betrachtung eines bemeg= ten Lebens bin, bas wir fo gerne führten, und auf bie Renntniß der Leidenschaften, die wir in unserem Busen theils empfanden, theils ahneten, und die, wenn man fie fonft gescholten batte, und nunmehr als etwas Wichtiges und Burdiges vortommen mußten, weil fie ber hauptgegenstand unferer Studien fenn follten, und die Renntnig derfelben als das vorzüglichfte Bildungsmittel unferer Beiftesfrafte angerühmt marb. Ueberdieß mar eine folche Dentweise mei= ner eignen Ueberzeugung, ja meinem poetischen Thun und Treiben gang angemeffen. 3ch fugte mich baber ohne Biberftreben, nachdem ich fo manchen guten Borfat vereitelt, fo mande redliche Soffnung perfdwinden febn, in die Abficht

meines Baters, mich nach Strafburg zu schicken, wo man mir ein heiteres lustiges Leben versprach, indessen ich meine Studien weiter fortsetzen und am Ende promoviren follte.

Im Frühjahre fühlte ich meine Gefundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wieder hergestellt, und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen Hause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das erstemal: denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Räume, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Vater selbst tonnte sich lein angenehmes Verhaltniß anknupsen; ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er, bei den Recidiven meiner Krankheit und bei dem langsamen Genesen, mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Nachsicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über das was in keines Menschen Hand lag, gedußert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Aber auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verletzt und beleidigt.

Denn junge Leute bringen von Atademieen allgemeine Begriffe jurud, welches zwar ganz recht und gut ist; allein weil sie sich barin sehr weise dunken, so legen sie solche als Maaßstab an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren muffen. So hatte ich von der Bautunst, der Einrichtung und Verzierung der Haufer eine allgemeine Vorstellung gewonnen, und wendete diese nun uns vorsichtig im Gespräch auf unser eigenes Haus an. Mein Vater hatte die ganze Einrichtung desselben ersonnen und den Bau mit großer Standhaftigkeit durchgeführt, und es ließ sich auch, insofern es eine Wohnung für ihn und seine Familie ausschließlich seyn sollte, nichts dagegen einwenden; auch waren in diesem Sinne sehr viele Häuser von Franksutgebaut. Die Treppe ging frei binauf und berührte große

Borfale, die felbit recht gut hatten Bimmer feyn tonnen; wie wir benn auch die gute Sahreszeit immer bafelbft gu= brachten. Allein diefes anmuthige beitere Dafenn einer einzelnen Kamilie, diese Communication von oben bis unten mard zur größten Unbequemlichkeit, fobald mehrere Partieen bas Saus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit ber frangofifchen Einquartierung nur ju febr erfahren batten. Denn jene angftliche Scene mit bem Konigelieutenant mare nicht vorgefallen, ja mein Bater batte meniger von allen Unannehmlichkeiten empfunden, wenn unfere Treppe, nach ber Leipziger Art, an die Seite gedrängt und jedem Stodwert eine abgeschlossene Thure zugetheilt gemesen mare. Bauart rühmte ich einft bochlich und feste ihre Bortheile beraus, zeigte bem Bater bie Möglichfeit, auch feine Ereppe ju verlegen, worüber er in einen unglaublichen Born gerieth, ber um fo beftiger mar, ale ich furz vorber einige fonorfelbafte Spiegelrahmen getabelt und gemiffe Chinefifche Taveten verworfen hatte. Es gab eine Scene, welche, gwar wieber getufct und ausgeglichen, boch meine Reife nach bem iconen Elfag beschleunigte, die ich denn auch, auf der neu eingerichteten bequemen Diligence, ohne Aufenthalt und in furger Beit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus jum Geist abgestiegen und eilte sogleich, das sehnlichste Verlangen zu befriedigen und mich bem Münster zu nahern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Gasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Plat allzu nah vor ihm stand, machte berselbe auf mich einen Eindruck ganz eigner Urt, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfabig, für dießmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich

bas Gebaube eilig bestieg, um nicht den schonen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versaumen, welche mir bas weite reiche Land auf einmal offenbaren follte.

Und fo fab ich denn von ber Plattform die fcone Begend por mir, in welcher ich eine Beit lang wohnen und haufen burfte: die ansehnliche Stadt, die weitumberliegenden, mit berrlichen dichten Bäumen befesten und burchflochtenen Auen, biefen auffallenden Reichthum ber Begetation, der dem Laufe bes Rheins folgend, die Ufer, Infeln und Werder bezeichnet. Nicht weniger mit mannichfaltigem Grun geschmudt ift ber von Guben berab fic giebende flache Grund, welchen bie Aller bemäffert; felbit meftmarte, nach dem Bebirge gu, finden fich manche Niederungen, die einen eben fo reizenden Unblid von Bald und Biefenmuche gemähren, fo wie der nordliche mehr bugelige Theil von unendlichen fleinen Bachen burchfonitten ift, bie überall ein fonelles Bachethum begunftigen. Denft man fic nun amischen biefen uppig ausgestrecten Matten, zwischen biefen frohlich ausgefäeten Sainen alles jum Fruchtbau ichidliche Land trefflich bearbeitet, grunend und reifend, und die besten und reichsten Stellen deffelben burch Dörfer und Meierhöfe bezeichnet, und eine folde große und unüberfehliche, wie ein neues Varadies für den Menfchen recht vorbereitete Rlache, naber und ferner von theils angebauten, theils maldbemachsenen Bergen begranat; so wird man bas Entzuden begreifen, mit bem ich mein Schicksal fegnete, das mir für einige Beit einen fo iconen Wohnplat bestimmt batte.

Ein folder frischer Anblid in ein neues Land, in weldem wir und eine Zeit lang aufhalten follen, hat noch bas Eigne, fo angenehme als ahnungevolle, bag bas Sanze wie eine unbeschriebene Lafel vor und liegt. Noch find feine Leiben und Freuden, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diese heitre, bunte, belebte Fläche ist noch stumm für und; das Auge haftet nur an den Gegenständen insofern sie an und für sich bedeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuheben; aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge Herz, und ein unbefriedigtes Bedürfniß fordert im Stillen dasjenige, was kommen soll und mag, und welches auf alle Fälle, es sep nun Wohl oder Weh, unmerklich den Charakter der Gegend, in der wir uns besinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von der Höhe verweilte ich noch eine Zeit lang vor dem Angesicht bes ehrwürdigen Gebäudes; aber was ich mir weder das erstemal, noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, war, daß ich dieses Bunderwert als ein Ungeheures gewahrte, das mich hätte erschrecken muffen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes faßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre. Ich beschäftigte mich doch keineswegs diesem Widersspruch nachzudenken, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken.

Ich bezog ein kleines aber wohlgelegenes und anmuthiges Quartier an der Sommerseite des Fischmarkts, einer schönen langen Straße, wo immerwährende Bewegung jedem undeschäftigten Augenblick zu Hulfe kam. Dann gab ich meine Empfehlungsschreiben ab, und fand unter meinen Sonnern einen Handelsmann, der mit seiner Familie jenen frommen, mir genugsam bekannten Gesinnungen ergeben war, ob er sich gleich, was den außeren Gottesdienst betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. Er war dabei ein verständiger Mann und keineswegs kopfbangerisch in seinem Thun und

Die Tischaesellschaft, die man mir und ber man mich empfahl, war febr angenehm und unterhaltend. Ein paar alte Jungfrauen batten biefe Denfion icon lange mit Ordnung und gutem Erfolg geführt; es fonnten ungefähr geben Versonen fenn, altere und jungere. Bon biefen lettern ift mir am gegenwärtigften einer, genannt Deper, von Lindau geburtig. Man batte ibn, feiner Gestalt und feinem Beficht nach, fur ben iconften Menfchen balten tonnen, wenn er nicht zugleich etwas Schlottriges in feinem gangen Befen gehabt batte. Eben fo murben feine berrlichen Raturgaben burd einen unglaublichen Leichtsinn und fein toftliches Bemuth burd eine unbandige Lieberlichkeit verunstaltet. batte ein mehr rundes als ovales, offnes, frobes Beficht; bie Berfreuge ber Sinne, Augen, Rafe, Mund, Ohren. fonnte man reich nennen, fie zeugten von einer entschiedenen Rulle, ohne übertrieben groß ju fenn. Der Mund befonders mar allerliebst durch übergeschlagene Lippen, und feiner gangen Physiognomie gab es einen eigenen Ausbruct, daß er ein Razel mar, b. b. baß feine Augenbrauen über ber Rafe gu= fammenftießen, welches bei einem fconen Gefichte immer einen angenehmen Ausbrud von Sinnlichfeit hervorbringt. Durch Tovialität, Aufrichtigfeit und Gutmathigfeit machte er fich bei allen Menfchen beliebt; fein Gedachtnig mar unglaublich, die Aufmertfamkeit in ben Collegien koftete ibm nichte; er behielt alles mas er horte und mar geiftreich genug, an allem einiges Intereffe ju finden, und um fo leichter, da er Medicin ftudirte. Alle Eindrucke blieben ihm lebhaft, und fein Muthwille in Bieberholung der Collegien und Nachaffen ber Professoren ging manchmal fo weit, bag wenn er drei verschiedene Stunden des Morgens gebort batte, cr Mittage bei Tifche paragraphenweis, nia mandmal noch 12 Goethe, fammtl, Berte, XXI.

abgebrochener, die Profesoren mit einander abmechfeln ließ: welche buntschädige Borlesung und oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich fiel.

Die Uebrigen maren mehr ober meniger feine, gefette, ernsthafte Leute. Ein pensionirter Ludwigsritter befand fic unter denfelben; boch maren Studirende die Uebergahl, alle wirklich gut und wohlgefinnt, nur mußten fie ihr gewöhnliches Beindeputat nicht überfdreiten. Daß biefes nicht leicht acfcah, mar bie Sorge unferes Prafidenten, eines Doctor Salamann. Schon in ben Sechzigen, unverheirathet, batte er biefen Mittagstifch feit vielen Jahren befucht und in Ordnung und Unfeben erhalten. Er befaß ein ichones Bermogen; in feinem Meußeren hielt er fich knapp und nett, ja er geborte ju denen, die immer in Souh und Strumpfen und ben Sut unter dem Urm geben. Den Sut aufzuschen mar bei ihm eine außerordentliche Sandlung. Ginen Regenschirm führte er gewöhnlich mit fic, wohl eingebent, bag bie fconften Sommertage oft Gewitter und Streifichauer über bas Land bringen.

Mit diesem Manne beredete ich meinen Borsat, mich hier in Straßburg der Rechtswissenschaft ferner zu besteißigen, um bald möglichst promoviren zu können. Da er von allem genau unterrichtet war, so befragte ich ihn über die Collegia, die ich zu hören hätte, und was er allenfalls von der Sache bente? Darauf erwiederte er mir, daß es sich in Straßburg nicht etwa wie auf deutschen Alademieen verhalte, wo man wohl Juristen im weiten und gelehrten Sinne zu bilden suche. Hier sen alles, dem Berhaltniß gegen Frankreich gemaß, eigentlich auf das Praktische gerichtet und nach dem Sinne der Franzosen eingeleitet, welche gern bei dem Segebnen verharren. Gewisse allgemeine Grundsate, gewisse

Bortenntniffe fuche man einem Jeben beigubringen, man faffe fic fo fury wie moglich und überliefere nur bas nothwendigite. Er machte mich barauf mit einem Manne befannt, ju bem man, ale Repetenten, ein großes Bertrauen begte: welches biefer fich auch bei mir fehr bald zu erwerben mußte. 3ch fing an mit ihm gur Ginleitung über Begenftanbe ber Rechte: miffenschaft zu sprechen, und er munderte fich nicht menig über mein Schmadroniren: benn mehr als ich in meiner bisberigen Darftellung aufzuführen Gelegenheit nahm, batte ich bei meinem Aufenthalte in Leivzig an Einficht in die Rechtserforderniffe gewonnen, obgleich mein ganger Erwerb nur als ein allgemeiner encotlopabischer Ueberblick, und nicht als eigentliche bestimmte Renntniß gelten tonnte. Das afademiiche Leben, wenn wir und auch bei demfelben bes eigentlichen Rleifes nicht zu rubmen baben, gemabrt boch in jeder Urt von Ausbildung unendliche Bortheile, weil wir ftets von Menichen umgeben find, welche die Biffenschaft befigen ober fuchen, jo bag wir aus einer folden Atmofphare, wenn auch unbewußt, immer einige Nahrung gieben.

Mein Repetent, nachdem er mit meinem Umhervagiren im Discurse einige Zeit Gebuld gehabt, machte mir zulest begreislich, daß ich vor allen Dingen meine nächste Absicht im Auge behalten misse, die namlich, mich eraminiren zu lassen, zu promoviren und alsdann allenfalls in die Praris überzugehen. Um bei dem ersten zu bleiben, sagte er, so wird die Sache keineswegs im Beiten gesucht. Es wird nicht nachgefragt, wie und wo ein Geset entsprungen, was die innere oder äußere Beranlassung dazu gegeben; man untersucht nicht, wie es sich durch Zeit und Oewohnheit abgeändert, so wenig als in wiesern es sich durch falsche Auslegung oder verkehrten Gerichtsgebrauch vielleicht gar umgewendet.

In folden Forschungen bringen gelehrte Manner ganz eigens ihr Leben zu; wir aber fragen nach dem was gegenwärtig besteht, dieß prägen wir unserm Gedächtniß fest ein, daß es und stets gegenwärtig sep, wenn wir uns dessen zu Ruß und Schuß unsere Elienten bedienen wollen. So statten wir unstrijungen Leute fürs nächste Leben aus, und das Weitere sindet sich nach Verhältniß ihrer Talente und ihrer Thätigseit. Er übergad mir hierauf seine hefte, welche in Fragen und Antworten geschrieben waren und woraus ich mich sogleich ziemelich konnte eraminiren lassen, weil hopp's kleiner juristischer Katechismus mir noch vollkommen im Gedächtniß stand; das Uebrige supplirte ich mit einigem Fleiße und qualissierte mich, wider meinen Willen, auf die leichteste Art zum Candidaten.

Da mir aber auf diesem Bege jede eigne Thätigkeit in dem Studium abgeschnitten ward: denn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, sondern wollte alles wo nicht verständig, doch historisch erklärt haben, so sand ich für meine Kräfte einen größern Spielraum, den ich auf die wunderlichste Beise benutze, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tischgenossen waren Mediciner. Diese sind, wie bekannt, die einzigen Studirenden, die sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier, auch außer den Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt dieses in der Natur der Sache. Die Gegenstände ihrer Bemühungen sind die sinnlichsten und zugleich die höchsten, die einsachsten und die complicirtesten. Die Medicin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alles was der Jüngling lernt, deutet sogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in manchem Sinn belohnende Praxis. Er wirft sich daher mit Leibenschaft auf das, was

zu ertennen und zu thun ift, theils weil es ihn an fich intereffirt, theils weil es ihm die frohe Aussicht von Selbstständigkeit und Wohlhaben eröffnet.

Bei Tifche alfo horte ich nichts anderes als medicinische Gespräche, eben wie vormale in der Vension bes Sofraths Ludmig. Auf Spagiergangen und bei Luftvartieen fam auch nicht viel Anderes jur Sprache: benn meine Tifchaefellen. als aute Rumpane, maren mir auch Gefellen für die übrige Beit geworden, und an fie ichloffen fich jedesmal Gleichgefinnte und Gleiches Studirende von allen Seiten an. Die medicinifche Racultät glängte überhaupt por den übrigen, fomobl in Abficht auf die Berühmtheit ber Lehrer als die Rrequens ber Lernenden, und fo jog mich ber Strom babin, um fo leichter. ale ich von allen diefen Dingen gerade fo viel Rennt= niß hatte, daß meine Wiffensluft bald vermehrt und angefeuert werden tonnte. Beim Gintritt bes zweiten Semefters befuchte ich baber Chemie bei Spielmann. Anatomie bei Lobstein, und nahm mir vor, recht fleißig ju fepn, weil ich bei unferer Societat, durch meine munderlichen Bor= ober vielmehr Ueberkenntniffe, icon einiges Anfeben und Butrauen erworben batte.

Doch es war an biefer Berftrenung und Berftudelung meiner Studien nicht genug, sie follten abermals bedeutend gestört werden: benn eine merkwürdige Staatsbegebenheit seite alles in Bewegung und verschaffte und eine ziemliche Reihe Feiertage. Marie Antoinette, Erzherzogin von Desterreich, Königin von Frankreich, sollte auf ihrem Bege nach Paris über Straßburg gehen. Die Feierlichkeiten, durch welche das Bolf ausmerksam gemacht wird, daß es Große in der Belt giebt, wurden emsig und häusig vorbereitet, und mir besonders war dabei das Gebäude merkwürdig, das zu

ibrem Empfang und gur Uebergabe in die Sande der Abaes fandten ihres Gemable, auf einer Rheininfel amifchen ben beiben Bruden aufgerichtet ftand. Es mar nur menig über den Boden erhoben, batte in der Mitte einen großen Saal, an beiben Seiten fleinere, bann folgten andere Simmer, bie fich noch etwas bintermarts erftredten: genug es batte. bauer= hafter gebaut, gar wohl für ein Lufthaus hoher Verfonen gelten tonnen. Bas mich aber baran besonders intereffirte, und wegwegen ich manches Bufel (ein fleines damals currentes Gilberftud') nicht iconte, um mir von bem Pfortner cinen miederholten Eintritt zu verschaffen, maren bie gemirt ten Taveten, mit denen man bas Bange inmendig ansgeichlagen hatte. Dier fab ich zum erften Mal ein Eremplar tener nach Raphaels Cartonen gewirkten Teppiche, und diefer Anblid mar für mich von gang entschiedener Birtung, indem ich bas Rechte und Volltommene, obgleich nur nachgebilbet, in Maffe fennen lernte. 3ch ging und fam und fam und ging, und fonnte mich nicht fatt feben; ja ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich bas mas mich fo außerorbent= lich ansprach auch gern begriffen batte. Bochft erfreulich und erquictlich fand ich diefe Nebenfale, defto fcrectlicher aber ben Sauptfaal. Diefen hatte man mit viel großern, glangen= bern, reichern und von gedrängten Bierrathen umgebenen Sauteliffen behangt, die nach Gemalben neuerer Krangofen gewirft maren.

Nun hatte ich mich wohl auch mit biefer Manier befreundet, well meine Empfindung wie mein Urtheil nicht leicht etwas vollig ausschloß; aber außerst emporte mich ber Gegenstand. Diese Bilber enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa, und also ein Beispiel der unglücklichsten Peirath. Bur Linten bes Thrond sab man die mit bem grausamsten Tode ringende Braut, umgeben von jammervollen Theilnehmenden; zur Rechten entsette sich der Vater über die ermordeten Kinder zu seinen Füßen: mahrend die Furie auf dem Drachenwagen in die Luft zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmackted sehle, so ringelte sich, hinter dem rothen Sammt des goldgestickten Thronruckens, rechter Hand der weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor, inzwischen die seuerspeiende Bestie selbst und der sie bekämpfende Jason von jener kostdaren Oraperie gänzlich bedeckt waren.

Bier nun murben alle Marimen, welche ich in Defers Soule mir zu eigen gemacht, in meinem Bufen rege. Daß man Christum und die Apostel in die Seitenfale eines Soch= zeitgebäudes gebracht, mar icon obne Babl und Ginfict geschehen, und ohne 3meifel hatte bas Magk ber Simmer ben königlichen Teppichvermahrer geleitet; allein bas verzieh ich gern, weil es mir ju fo großem Bortheil gereichte: nun aber ein Mifariff wie der im großen Sagle brachte mich gang aus ber Raffung, und ich forberte, lebhaft und heftig, meine Befährten ju Beugen auf eines folden Berbrechens gegen Befomad und Gefühl. - Bas! rief ich aus, ohne mich um bie Umftebenden zu befummern: ift es erlaubt, einer jungen Ronigin bad Beifviel ber graflichften Sochzeit, Die vielleicht jemale vollzogen worden, bei bem erften Schritt in ihr Land fo unbesonnen pord Auge zu bringen! Giebt es benn unter ben Frangofifden Architecten, Decorateuren, Capegierern gar feinen Menichen, der begreift, daß Bilder etwas vorftellen, baß Bilber auf Sinn und Befühl wirten, baß fie Eindruce machen, daß fie Uhnungen erregen! Ift es boch nicht anders, als hatte man diefer iconen und, wie man bort, lebens= luftigen Dame das abicheulichfte Gefpenft bis an die Granze entgegen geschickt. Ich weiß nicht was ich noch alles weiter sagte, genug meine Gefährten suchten mich zu beschwichtigen und aus dem hause zu schaffen, damit es nicht Berdruß segen möchte. Alsdann versicherten sie mir, es wäre nicht jedermanns Sache, Bedeutung in den Bilbern zu suchen; ihnen wenigstens wäre nichts dabei eingefallen, und auf dergleichen Grillen wurde die ganze Population Straßburgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so wenig als die Königin selbst mit ihrem hofe jemals gerathen.

Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Gladwagen und allen volltommen sichtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Jug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminirten Gebäude, besonders aber den brennenden Sipfel des Münsters zu sehen, an dem wir, sowohl in der Nahe als in der Ferne, unsere Augen nicht genugsam weiden konnten.

Die Königin verfolgte ihren Beg; das Landvolt verlief sich, und die Stadt war bald ruhig wie vorher. Bor Ankunft der Königin hatte man die ganz vernünftige Anordnung gemacht, daß sich keine mißgestalteten Personen, keine Krüppel und ekelhafte Kranke auf ihrem Bege zeigen sollten. Man scherzte hierüber, und ich machte ein kleines französisches Gedicht, worin ich die Ankunft Christi, welcher besonders der Kranken und Lahmen wegen auf der Belt zu wandeln schien, und die Ankunft der Königin, welche diese Unglücklichen verscheuchte, in Bergleichung brachte. Meine Freunde ließen es passiren; ein Franzose hingegen, der mit und lebte, kritissitte sehr unbarmherzig Sprache und Versmaaß, obgleich, wie es

fchien, nur allzugründlich, und ich erinnere mich nicht, nachher je wieder ein Frangofisches Gedicht gemacht zu haben.

Raum ericoll aus der hauptstadt die Nachricht von der gludlichen Ankunft der Ronigin, als eine Schredenspoft ibr folgte, bei dem festlichen Reuerwerke fev, durch ein Polizei= verfeben, in einer von Baumaterialien verfperrten Strafe eine Ungahl Menfchen mit Pferden und Bagen gu Grunde gegangen, und die Stadt bei biefen Sochzeitfeierlichkeiten in Trauer und Leid verfest morden. Die Große des Unglucks fucte man sowohl bem jungen foniglichen Vaare ale der Welt zu verbergen, indem man die umgefommenen Versonen beimlich begrub, fo daß viele Kamilien nur durch bas völlige Außenbleiben der Ihrigen überzeugt murden, daß auch diese von dem ichrecklichen Ereigniß mit bingerafft feven. Daß mir lebhaft bei biefer Belegenheit iene gräßlichen Bilber bes Sauptsagles wieder por die Seele traten, brauche ich faum zu ermähnen: benn jedem ift befannt, wie machtig gewisse sittliche Eindrude find, wenn fie fich an finnlichen gleichsam verforvern.

Diese Begebenheit sollte jedoch auch die Meinigen durch eine Posse, die ich mir erlaubte, in Angst und Noth versehen. Unter uns jungen Leuten, die wir in Leipzig zusammen waren, hatte sich auch nachher ein gewisser Kihel erhalten, einander etwas aufzubinden und wechselsweise zu mystissciren. In solchem frevelhaften Muthwillen schried ich an einen Freund in Frankfurt (es war derselbe, der mein Gedicht an den Kuchenbäcker Händel amplisscirt auf Medon angewendet und dessen allgemeine Berbreitung verursacht hatte) einen Brief von Versailles aus datirt, worin ich ihm meine glückliche Ankunst daselbst, meine Theilnahme an den Feierlichteiten und was dergleichen mehr war vermeldete, ihm

,

qualeich aber bas ftrenafte Stillschweigen gebot. Dabei muß ich noch bemerken, daß unfere fleine Leipziger Societat von ienem Streich an, ber und fo manchen Berbruß gemacht, fic angewöhnt batte, ibn von Beit zu Beit mit Mpftificationen in verfolgen, und bas um fo mehr, ba er ber brolligfte Menich von ber Belt mar, und niemals liebensmurbiger als wenn er ben Errthum entbedte, in ben man ibn porfählich hineingeführt hatte. Rurg barauf als ich biefen Brief geschrieben, machte ich eine fleine Reise und blieb wohl vierzehn Tage aus. Indeffen mar die Nachricht jenes Unglude nach Frankfurt gefommen; mein Freund glaubte mich in Varis, und feine Reigung ließ ibn beforgen, ich fen in jenes Unglud mit verwidelt. Er erfundigte fich bei meinen Eltern und andern Versonen, an die ich au fdreiben pflegte, ob feine Briefe angefommen, und weil eben jene Reise mich verhinderte bergleichen abzulaffen, fo fehlten fie überall. Er ging in großer Angft umber und vertraute es julebt unfern nachften Kreunden, die fich nun in gleicher Sorge befanden. Gluctlicherweise gelangte biefe Bermuthung nicht eber zu meinen Eltern, als bis ein Brief angefommen mar, der meine Rudfehr nach Strafburg melbete. Deine jungen Kreunde maren zufrieden, mich lebendig zu wiffen, blieben aber vollig überzeugt, bag ich in der Swifdenzeit in Daris gemefen. Die berglichen Rachrichten von ben Sorgen. bie fie um meinetwillen gehabt, rührten mich dermaßen, baß ich dergleichen Poffen auf ewig verschwor, mir aber doch leider in der Rolge manchmal etwas Aehnliches habe an Soulden tommen laffen. Das wirkliche Leben verliert oft bergeftalt feinen Glang, daß man es manchmal mit bem Kirnig ber Riction mieber auffrischen muß.

Jener gewaltige Sof = und Prachtstrom mar nunmehr

porübergeronnen und batte mir feine andere Sehnfuct gurudaelaffen, ale nach jenen Raphaelichen Teppichen, melde ich gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet batte. Glucklicherweise gelang es meinen leibenfcaftlichen Bemühungen, mehrere Perfonen von Bebeutung bafür zu interessiren, so bag sie erst fo spat ale moglich abgenommen und eingepact murben. Bir überließen uns nunmehr wieder unferm ftillen gemächlichen Universitätes und Befellichaftsgang, und bei bem letten blieb Actuarius Salamann, unfer Tifcprafibent, ber allgemeine Dabagog. Sein Berftand, feine Nachgiebigkeit, feine Burbe, die er bei allem Scherz und felbst manchmal bei fleinen Ausschwei= fungen, die er und erlaubte, immer zu erhalten mußte, machten ihn der gangen Gefellschaft lieb und werth, und ich mußte nur wenige Ralle, mo er fein ernftliches Miffallen bezeigt, oder mit Autorität zwischen fleine Bandel und Streitigkeiten eingetreten mare. Unter allen jedoch mar ich berjenige, ber fic am meiften an ibn anschloß, und er nicht weniger geneigt fich mit mir zu unterhalten, weil er mich mannichfaltiger gebildet fand als bie übrigen, und nicht fo einseitig im Urtheil. Much richtete ich mich im Meußern nach ihm, bamit er mich für feinen Gefellen und Benoffen öffentlich ohne Verlegenheit erflaren fonnte: denn ob er gleich nur eine Stelle befleibete, die von geringem Ginfluß ju fenn scheint, fo versah er fie boch auf eine Beife, die ibm gur größten Ehre gereichte. Er mar Actuarius beim Duvillen = Collegium und batte freilich baselbit, wie ber per= petuirliche Secretar einer Afabemie, eigentlich bas Beft in Sanden. Indem er nun diefes Geschäft viele Jahre lang auf das genaueste beforgte, fo gab es feine Kamilie von ber erften bis ju Ber letten, die ibm nicht Dant fouldig gemefen ware; wie benn beinahe in der ganzen Staatsverwaltung kaum jemand mehr Segen oder Fluch ernten kann, als einer der für die Baifen forgt, oder ihr hab und Gut vergeudet, oder vergeuden läßt.

Die Strafburger find leibenschaftliche Spazierganger und fie baben mobl Recht es zu fenn. Man mag feine Schritte hinwenden, wohin man will, fo findet man theils natürliche, theile in alten und neuern Beiten funftlich angelegte Luftorter, einen wie den andern befucht und von einem heitern luftigen Bolfden genoffen. Bas aber bier ben Unblick einer großen Daffe Spazierender noch erfreulicher machte als an andern Orten, mar die verschiedene Tracht bes meiblichen Geschlechts. Die Mittelflaffe ber Burgermadden behielt noch die aufgewundenen mit einer großen Nadel festgestedten Bopfe bei; nicht weniger eine gewiffe fnappe Rleidungsart, woran jede Schleppe ein Mifftand gemefen mare; und mas das Angenehme mar, biefe Tract ionitt fic nicht mit den Standen icarf ab: benn es gab noch einige mobilhabende vornehme Saufer, welche den Tochtern fich von diefem Coftum zu entfernen nicht erlauben mollten. Die übrigen gingen frangofiifc, und biefe Dartie machte jedes Sahr einige Profelpten. Salzmann batte viel Befanntichaften und überall Butritt; eine große Unnehmlich= feit für feinen Begleitenben, befonders im Commer, weil man überall in Garten nah und fern gute Aufnahme, gute Befellichaft und Erfrifdung fand, auch jugleich mehr als eine Einladung zu diesem oder jenem froben Tage erhielt. In einem folden Kalle traf ich Gelegenheit, mich einer Ramilie, die ich erft zum zweitenmale befuchte, febr fonell au empfehlen. Bir maren eingeladen und ftellten und aur bestimmten Beit ein. Die Gefellichaft mar nicht groß, einige spielten und einige spazierten wie gewöhnlich. Späterbin, als es zu Tische geben follte, sab ich die Wirthin und ihre Schwester lebhaft und wie in einer besondern Berlegenheit' mit einander fprechen. 3ch begegnete ihnen eben und fagte: 2mar habe ich fein Recht, meine Krauenzimmer, in Ihre Bebeimniffe einzudringen; vielleicht bin ich aber im Stande einen guten Rath zu geben, ober mobl gar zu bienen. eröffneten mir bierauf ihre peinliche Lage: daß fie nämlich awölf Versonen au Tische gebeten, und in diesem Augenblice fen ein Bermandter von ber Reife gurudaefommen, ber nun als der dreizehnte, wo nicht sich felbst, doch gewiß einigen ber Gafte ein fatales Memento mori merben murbe. - Der Sache ift febr leicht abzuhelfen, verfette ich: Sie erlauben mir, bag ich mich entferne und mir bie Entschädigung porbehalte. Da es Perfonen von Anfeben und guter Lebensart maren, fo wollten fie es feinesmege zugeben, fondern fchickten in der Nachbarichaft umber, um den vierzehnten aufzufinden. 3ch ließ es geschehen, doch ba ich ben Bedienten unverrichte= ter Sache jur Bartenthur bereinfommen fab, entwischte ich, und brachte meinen Abend vergnügt unter ben alten Linden der Mangenau bin. Dag mir diefe Entfagung reichlich vergolten worden, mar wohl eine natürliche Kolge.

Eine gewisse allgemeine Gesellschaft laßt sich ohne bas Kartenspiel nicht mehr benken. Salzmann erneuerte die guten Lehren der Madame Bohme, und ich war um so folgsamer, als ich wirklich eingesehen hatte, daß man sich durch diese kleine Ausopferung, wenn es ja eine sepn sollte, manches Bergnügen, ja sogar eine größere Freiheit in der Societät verschaffen könne, als man sonst genießen würde. Das alte eingeschlasene Piquet wurde daher hervorgesucht; ich lernte Whist, richtete mir nach Anleitung meines Mentors

einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umftanden unantastbar seyn sollte; und nun fand ich Gelegenheit mit meinem Freunde die meisten Abende in den besten Cirkeln zuzubringen, wo man mir meistens wohl wollte, und manche kleine Unregelmäßigkeit verzieh, auf die mich jedoch der Kreund, wiewohl milde genug, aufmerksam zu machen pflegte.

Damit ich aber babei fpmbolisch erführe, wie febr man nich auch im Meugern in bie Gefellichaft ju ichiden und nach ihr zu richten hat, so ward ich zu etwas genothigt, welches mir das unangenehmfte von der Belt ichien. Ich hatte amar febr icone Saare, aber mein Strafburger Rrifeur verficherte mir fogleich, daß fie viel zu tief nach binten bin verschnitten feven und daß es ihm unmöglich werde, daraus eine Krifur ju bilden, in welcher ich mich produciren burfe, weil nur menia furze und gefraufte Borderhaare ftatuirt murben. alles übrige vom Scheitel an in ben Bopf oder haarbeutel gebunden werden muffe. Sierbei bleibe nun nichts übrig. als mir eine Saartour gefallen zu laffen, bis ber natürliche Bachsthum fich wieder nach ben Erforderniffen ber Beit bergestellt habe. Er versprach mir, daß niemand biefen unidulbigen Betrug, gegen den ich mich erft febr ernitlich wehrte, jemals bemerten folle, wenn ich mich fogleich bazu enticbließen tonnte. Er hielt Bort und ich galt immer für ben bestfrifirten und bestbehaarten jungen Mann. Da ich aber vom fruben Morgen an fo aufgestutt und gepubert bleiben und mich jugleich in Acht nehmen mußte, nicht burd' Erbibung und beftige Bewegung den falfchen Schmud gu verrathen; fo trug biefer 3mang wirklich viel bei, bag ich mich eine Beit lang rubiger und gesitteter benahm, mir angewöhnte, mit dem but unterm Urm und folglich auch in Soub und Strumpfen ju geben; bod burfte ich nicht verfaumen, feinlederne Unterstrumpfe zu tragen, um mich gegen die Rheinschnaden zu sichern, welche sich an schönen Sommerabenden über die Auen und Garten zu verbreiten pflegen. War mir nun unter diesen Umständen eine heftige körperliche Bewegung versagt, so entfalteten sich unsere gesselligen Gespräche immer lebhafter und leidenschaftlicher, ja sie waren die interessantesten, die ich bis dahin jemals geführt hatte.

Bei meiner Urt zu empfinden und zu benten foftete es mich gar nichts, einen jeden gelten zu laffen fur bas mas er mar, ja fogar für das mas er gelten wollte, und fo machte Die Offenheit eines frifden jugendlichen Mutbes, ber fic fast zum erstenmal in feiner vollen Blutbe bervortbat, mir febr viele Kreunde und Unbanger. Unfere Tifchgefellicaft vermehrte sich wohl auf zwanzig Personen, und weil unfer Salamann bei feiner bergebrachten Methode bebarrte, fo blieb alles im alten Bange, ja die Unterhaltung mard bei= nabe ichidlicher, indem fich ein jeder por mehreren in Acht ju nehmen batte. Unter ben neuen Ankömmlingen befand fic ein Mann, ber mich besonders interessirte; er bieß Jung, und ift berfelbe, ber nachber unter bem Namen Stilling zuerft befannt geworden. Seine Bestalt, ungeachtet einer veralteten Rleidungsart, batte, bei einer gemiffen Derbheit, etwas Bartes. Eine Saarbeutel= Verrude entstellte nicht fein bedeutendes und gefälliges Beficht. Seine Stimme war fanft, ohne weich und fdmach ju fenn, ja fie murde wohltonend und ftart, jobald er in Eifer gerieth, meldes febr leicht geschab. Wenn man ibn naber fennen lernte, fo fand man an ibm einen gefunden Menschenverstand, ber auf bem Gemuth ruhte, und fich begwegen von Reigungen und Leidenschaften bestimmen ließ, und aus eben diefem Gemuth

entsprang ein Entbuffgemus für bas Bute, Babre, Recte in möglichfter Reinheit. Denn der Lebensgang biefes Mannes war febr einfach gewesen und boch gedrangt an Begebenheiten und mannichfaltiger Thatigfeit. Das Element feiner Energie mar ein unvermuftlicher Glaube an Gott und an eine un= mittelbar von daber fließende Bulfe, die fich in einer unnn= terbrochenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Roth, von jedem Uebel augenicheinlich bestätige. Jung hatte bergleichen Erfahrungen in feinem Leben fo viele gemacht, fie hatten fich felbft in ber neuern Beit, in Stragburg, öftere wiederholt, fo daß er mit ber größten Rreudig= feit ein zwar mäßiges aber boch forglofes Leben führte und feinen Studien aufe ernftlichfte oblag, wiewohl er auf fein ficeres Austommen von einem Biertelighre gum anbern rechnen tonnte. In feiner Jugend, auf dem Bege Roblen= brenner zu werden, ergriff er bas Schneiderhandmert, und nachdem er fich nebenber von hobern Dingen felbit belehrt, fo trieb ibn fein lehrlustiger Sinn zu einer Schulmeister= ftelle. Diefer Berfuch miflang, und er febrte jum Sand= mert gurud, von bem er jedoch gu wiederholtenmalen, meil jedermann für ibn leicht Butrauen und Reigung faßte, abgerufen mard, um abermals eine Stelle als Sanslehrer ju übernehmen. Seine innerlichfte und eigentlichfte Bildung aber hatte er jener ausgebreiteten Menichenart zu banten. welche auf ihre eigne Sand ihr Seil fucten, und indem fie fic burd Lefung ber Schrift und wohlgemeinter Bucher. burd wechselfeitiges Ermahnen und Befennen zu erbauen trachteten, baburch einen Grad von Cultur erhielten, ber Bewunderung erregen mußte. Denn indem bas Intereffe, das fie ftete begleitete und bas fie in Befellichaft unterhielt, auf bem einfachften Grunde ber Sittlichfeit, bes Boblwollens und Bohlthund ruhte, auch die Abmeidungen, melde bei Menichen von fo beidrantten Buftanben vortommen fonnen. von geringer Bedeutung find, und baber ihr Gemiffen meis ftene rein und ihr Beift gewöhnlich beiter blieb: fo entstand feine funftliche, fondern eine mahrhaft naturliche Cultur, bie noch darin vor andern den Borgug hatte, bag fie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gesellig mar; beghalb auch biefe Versonen, in ihrem Rreife, wirklich beredt und fabig maren, über alle Bergensangelegen= beiten, die garteften und tuchtigften, fich geborig und gefällig auszudruden. In demfelben Kalle nun mar ber gute Jung. Unter menigen, menn auch nicht gerade Bleichgefinnten, boch folden, die fich feiner Dentweise nicht abgeneigt erflärten, fand man ihn nicht allein redfelig, fondern beredt; befonders erzählte er feine Lebensgeschichte auf bas anmuthigfte, und mußte bem Buborer alle Buftanbe beutlich und lebendig au vergegenwärtigen. 3ch trieb ibn, folche aufzuschreiben, und er versprach's. Weil er aber in feiner Urt fich ju außern einem Nachtwandler glich, den man nicht anrufen barf, wenn er nicht von feiner Sobe berabfallen, einem fanften Strom, bem man nichts entgegenstellen barf, wenn er nicht brausen foll; fo mußte er fich in größerer Befellichaft oft unbehaglich fühlen. Sein Glaube buldete feinen 3meifel und feine Ueberzeugung feinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich mar, fo ftodte gleich alles bei ibm, wenn er Biderfpruch erlitt. 3ch balf ibm in folden Källen gewöhnlich über, wofür er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte. Da mir feine Sinnesweise nichts Krembes war und ich dieselbe vielmehr an meinen besten Kreunden und Freundinnen icon genau batte fennen lernen, fie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivetat überhaupt mohl Soethe, fammtl. Berte. XXI. 13

aufagte, fo tonnte er fic mit mir burdaus am beften finden. Die Richtung feines Geiftes mar mir angenehm und feinen Bunderglauben, ber ibm fo wohl zu ftatten tam, ließ ich unangetaftet. Much Salzmann betrug fich iconend gegen ibn: iconend, fage ich, weil Salamann, feinem Charafter, Befen, Alter und Buftanden nach, auf der Seite ber vernunftigen, ober vielmehr verständigen Christen steben und balten mußte, deren Religion eigentlich auf der Rechtschaf= fenbeit bes Charafters und auf einer manulichen Gelbitftan= bigfeit berubte, und die fich baber nicht gern mit Empfin= bungen, die fie leicht ins Erube, und Schwarmerei, die fie balb ins Dunfle batte fubren fonnen, abaaben und vermenaten. Much diefe Rlaffe mar respectabel und gablreich; alle ehrlichen tuchtigen Leute verftanden fich und maren von gleicher Ueberzeugung fo wie von gleichem Lebensgang.

Lerfe, ebenmäßig unfer Tifchgefelle, geborte auch ju biefer Babl; ein volltommen rechtlicher und bei beschränkten Gludbautern mäßiger und genauer junger Mann. Seine Rebend: und Sausbaltungsweise mar die knappfte, die ich unter Studirenden je fannte. Er trug fich am fauberften von und allen, und doch erschien er immer in denselben Rleibern; aber er behandelte auch feine Garderobe mit ber groß=" ten Sorgfalt, er hielt feine Umgebung reinlich und fo verlangte er auch nach feinem Beifpiel alles im gemeinen Leben. Es begegnete ibm nicht, daß er fich irgendwo angelebnt ober feinen Ellbogen auf den Tifch gestemmt batte; niemals ver= gaß er feine Serviette zu zeichnen, und ber Dagd gerieth es immer jum Unbeil, wenn bie Stuble nicht bocht fauber gefunden murden. Bei allem diefen hatte er nichts Steifes in feinem Neugern. Er fprach treubergig, bestimmt und troden lebhaft, wobei ein leichter ironischer Scherz ibn gar wohl

rleidete. An Gestalt war er gut gebildet, schlant und von ziemlicher Größe, sein Gesicht podennarbig und unscheinbar, seine kleinen blauen Augen heiter und burchdringend. Wenn er und nun von so mancher Seite zu hofmeistern Ursache hatte, so ließen wir ihn auch noch außerdem für unsern Fechtmeister gelten: denn er führte ein sehr gutes Napier, und es schien ihm Spaß zu machen, bei dieser Gelegenheit alle Pedanterie dieses Metiers an uns auszuüben. Auch prositirten wir bei ihm wirklich und mußten ihm dankbar sepn für manche gesellige Stunde, die er uns in guter Bewegung und Uebung verbringen hieß.

Durch alle diefe Eigenschaften qualificirte fich nun Lerfe pollia zu ber Stelle eines Schiebe : und Rampfrichtere bei allen fleinen und größern Sandeln, die in unferm Rreife, wiemobl felten, porfielen, und melde Salamann auf feine paterliche Art nicht beschwichtigen fonnte. Ohne die außeren Kormen, welche auf Afademieen fo viel Unbeil anrichten, ftellten mir eine burd Umftande und guten Billen gefchloffene Gefellichaft por, die mohl mander Andere aufällig berühren, aber fic nicht in diefelbe eindrangen fonnte. Bei Beurtbeilung nun innerer Berdrieglichkeiten zeigte Lerfe ftete die größte Un= parteilichkeit, und mußte, wenn der Sandel nicht mehr mit Borten und Erflärungen ausgemacht werden fonnte, die gu erwartende Genugthuung auf ehrenvolle Beife ins Unicad: liche ju leiten. hiezu mar mirflich tein Mensch geschickter als er; auch pflegte er oft ju fagen, da ibn ber himmel meder ju einem Rriege = noch Liebeshelben bestimmt habe, fo molle er fich, im Romanen : und Rechterfinn, mit ber Rolle bes Secundanten begnugen. Da er fich nun burdaus gleich blieb und als ein rechtes Mufter einer guten und beftandis gen Sinnebart angefeben merben tonnte, fo pragte fic ber Begriff von ihm so tief als liebenswurdig bei mir ein, und als ich ben Got von Berlichingen schrieb, fühlte ich mich veranlaßt, unserer Freundschaft ein Denkmal zu setzen und ber wadern Figur, die sich auf so eine wurdige Art zu sub- ordiniren weiß, den Namen Franz Lerse zu geben.

Indeg er nun mit feiner fortgefesten bumoristifchen Trodenbeit und immer ju erinnern mußte, mas man fic und andern fouldig fev, und wie man fich einzurichten babe, um mit ben Menichen fo lange als möglich in Krieben gu leben, und fich beghalb gegen fie in einige Positur zu feben, fo batte ich innerlich und außerlich mit gang andern Berbaltniffen und Gegnern zu tampfen, indem ich mit mir felbit. mit den Gegenständen, ja mit ben Elementen im Streit lag. Ich befand mich in einem Gesundheitszustand, ber mich bei allem mas ich unternehmen wollte und follte binreichend for= berte; nur mar mir noch eine gemiffe Reigbarteit übrig geblieben, die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Ein ftarter Schall mar mir jumider, franthafte Begenftande erregten mir Efel und Abichen. Besonders aber angstigte mich ein Sowindel, ber mich jedesmal befiel, wenn ich von einer Bobe berunter blidte. Allen biefen Dangeln fucte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich feine Beit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Beife. Abende beim Bapfenftreich ging ich neben ber Menge Trommeln ber, beren gewaltsame Wirbel und Schläge bas herz im Bufen batten gerfprengen mogen. 3ch erftieg gang allein den bochften Gipfel des Dun= fterthurms, und fag in bem fogenannten Sals, unter bem Rnopf oder der Krone, wie man's nennt, mobl eine Biertelftunde lang, bis ich es magte wieder heraus in die freie Luft zu treten, mo man auf einer Platte, die taum eine Elle ins Bevierte baben mird, obne fich fonderlich anhalten

zu tonnen, ftebend bas unendliche Land vor fich fiebt, indeffen bie nächften Umgebungen und Bierrathen die Rirche und alles. morauf und worüber man fteht, verbergen. Es ift völlig als menn man fich auf einer Mongolfiere in die Luft erhoben fahe. Dergleichen Angit und Qual wiederholte ich fo oft. bis ber Eindruck mir gang gleichgültig mard, und ich habe nachber bei Bergreifen, und geologischen Studien, bei großen Bauten, mo ich mit ben Simmerleuten um die Bette über bie freiliegenden Balten und über die Befimfe bes Bebaudes berlief, ja in Rom, wo man eben bergleichen Bagftude ausüben muß, um bedeutende Runftwerfe naber ju feben, von tenen Borübungen großen Bortheil gezogen. Die Anatomie mar mir auch befibalb boppelt werth, weil fie mich ben mibermartigften Unblid ertragen lehrte, indem fie meine Bigbegierbe befriedigte. Und fo besuchte ich auch bas Klinicum bes altern Doctor Chrmann, fo wie die Lectionen der Ent= bindungefunft feines Sohne, in der doppelten Abfict, alle Buftande fennen zu lernen und mich von aller Apprebenfion gegen widerwärtige Dinge zu befreien. 3ch babe es auch wirklich barin fo weit gebracht, daß nichts dergleichen mich jemals aus ber Kaffung feten fonnte. Aber nicht allein gegen diefe finnlichen Eindrude, fondern auch gegen die Unfechtungen der Einbildungefraft suchte ich mich ju ftablen. abnunge : und ichauervollen Gindrude der Kinfternif der Rirche bofe, einfamer Derter, nachtlicher Rirden und Cavellen und was hiemit verwandt fevn mag, mußte ich mir ebenfalls gleichgultig zu machen; und auch darin brachte ich es fo weit, baß mir Tag und Nacht und jedes Lofal völlig gleich mar. ja daß, ale in fpater Beit mich die Luft antam, wieder einmal in folder Umgebung bie angenehmen Schaner ber Jugend gu fublen, ich biefe in mir faum burch bie feltfamften und fürchterlichsten Bilber, die ich hervorrief, wieder einigermaßen erzwingen konnte.

Diefer Bemubung, mich von bem Drang und Druck bes Allguernsten und Machtigen gu befreien, mas in mir fortmaltete, und mir balb als Rraft bald als Schmäche ericien, fam burdaus jene freie, gefellige, bewegliche Lebensart an Sulfe, welche mich immer mehr angog, an die ich mich gemohnte, und aulest derfelben mit voller Kreiheit genießen lernte. Es ift in der Welt nicht fcmer zu bemerten, daß fic ber Menich am freisten und am völligsten von feinen Bebrechen los und ledig fühlt, wenn er fic die Mangel ans berer vergegenwärtigt und fic barüber mit behaglichem Tabel verbreitet. Es ift icon eine ziemlich angenehme Empfindung, und durch Digbilligung und Migreden über Unferegleichen binauszusegen, wegwegen auch bierin die gute Gefellicaft, fie bestehe aus Benigen ober Mehreren, fich am liebften ergeht. Nichts aber gleicht der behaglichen Gelbitgefälligfeit, wenn wir und ju Richtern der Obern und Borgesetten, ber Rurften und Staatsmanner erheben, öffentliche Anstalten uns geschickt und zwedwidrig finden, nur die möglichen und mirts lichen Sinderniffe beachten, und meder die Große ber Intention noch bie Mitwirtung anerkennen, die bei jedem Unternehmen von Beit und Umftanden zu erwarten ift.

Wer fich ber Lage bes Frangofischen Reichs erinnert und fie aus spätern Schriften genau und umftändlich kennt, wird fich leicht vergegenwartigen, wie man damals in dem Elfaffischen Halbfrantreich über König und Minister, über hof und Bunftlinge sprach. Für meine Lust mich zu unterrichten waren es neue, und für Naseweisheit und jugendlichen Dunkel sehr willsommene Gegenstände; ich merkte mir alles genau, schrieb siesig auf, und sehe jest an dem wenigen Uebriggebliebenen,

baß folche Nachrichten, wenn gleich nur aus Fabeln und unzuverläffigen allgemeinen Gerüchten im Augenblick aufgefaßt, boch immer in der Folge einen gewissen Werth haben, weil sie dazu dienen, das endlich bekanntgewordene Seheime mit dem damals schon Aufgedeckten und Deffentlichen, das von Zeitgenoffen richtig oder falsch Geurtheilte mit den Ueberzeugungen der Nachwelt zusammenzuhalten und zu vergleichen.

Auffallend und und Vflaftertretern taglich vor Augen mar das Project ju Bericonerung der Stadt, beffen Musführuna von den Riffen und Dlanen auf die felfamfte Beife in bie Birflichfeit überzugeben anfing. Intendant Bavot batte fic vorgenommen, die winkeligen und ungleichen Gaffen Strafburge umauichaffen und eine wohl nach der Schnur geregelte, anfehnliche, icone Stadt zu grunden. Blondel, ein Varifer Baumeifter, geidnete barauf einen Borfdlag, burd melden bundert und vierzig Sausbefiger an Raum gewannen, acht= gig verloren und die übrigen in ihrem vorigen Bustande blieben. Diefer genehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung ju bringende Dlan follte nun durch die Beit feiner Bollftonbigfeit entgegen machfen, indeffen die Stadt, munderlich genug, amifchen Korm und Unform ichmantte. Sollte a. B. eine eingebogene Strafenseite gerad merben, fo rudte ber erfte Baulustige auf die bestimmte Linie vor; vielleicht fein nachfter Nachbar, vielleicht aber auch ber britte, vierte Befiter von ba, burd welche Borfprunge bie ungefchiateften Bertiefungen ale Vorhöfe der hinterliegenden Saufer gurudblieben. walt wollte man nicht brauchen, aber ohne Rothigung mare man gar nicht vorwärts gefommen, beswegen burfte niemand an feinem einmal verurtheilten Saufe etwas beffern oder herftellen, mas fich auf die Strafe bezog. Alle bie feltfamen jufalligen Unicidlichkeiten gaben uns manbelnben

Mussiggangern den willfommensten Anlaß unfern Spott zu üben, Vorschläge zu Beschleunigung der Bollendung nach Behrischend Art zu thun, und die Möglichkeit derselben immer zu bezweiseln, ob und gleich manches neu entstehende schöne Gebäude hätte auf andere Gedanken bringen sollen. In wie weit jener Vorsah durch die lange Zeit begünstigt worden, wüßte ich nicht zu sagen.

Ein anderer Begenstand, wovon fic die protestantischen Strafburger gern unterhielten, mar die Bertreibung ber Jefuiten. Diefe Bater hatten, fobalb als bie Stadt ben Kranzosen zu Theil geworden, sich gleichfalls eingefunden und um ein Domicilium nachgefucht. Bald breiteten fie fic aber aus und bauten ein berrliches Collegium, bas an ben Munfter bergestalt anftogt, daß das Bintertheil der Rirche ein Drittheil feiner Race bedeckt. Es follte ein völliges Biered werben und in der Mitte einen Garten haben; brei Seiten bavon maren fertig geworden. Es ift von Steinen, folib, wie alle Gebaude biefer Bater. Daß die Protestanten von ihnen gedrängt, mo nicht bedrängt murben, lag in dem Plane ber Befellicaft, welche die alte Religion in ihrem gangen Umfange wieder berguftellen fich jur Pflicht machte. Ihr Fall erregte baber bie größte Bufriedenheit bes Begentheils, und man fab nicht ohne Bebagen, wie fie ihre Beine vertauften, ihre Bucher megichafften und bas Bebaude einem andern, vielleicht meniger thatigen Orden bestimmt mard. Bie frob find die Meniden, wenn fie einen Biberfader, ja nur einen Buter los find, und die Beerde bebenft nicht, daß da, wo ber Rude fehlt, fie ben Bolfen ausgesett ift.

Weil denn nun auch jede Stadt ihre Eragodie haben muß, wovor fich Rinder und Kindeskinder entfeten, fo mard in Strafburg oft des ungludlichen Pratore Klinglin gebacht,

ber, nachdem er die hochste Stufe irbischer Glückfeligkeit erstiegen, Stadt und Land fast unumschränkt beherrscht und alles genossen, was Vermögen, Rang und Einstuß nur gewähren können, endlich die Hofgunst verloren habe, und wegen alles bessen, was man ihm bisher nachgesehen, zur Verantwortung gezogen worden, ja sogar in den Kerker gebracht, wo er, über siebenzig Jahre alt, eines zweideutigen Todes verblichen.

Diese und andere Geschichten mußte jener Ludwigeritter. unfer Tischaenoffe, mit Leidenschaft und Lebhaftigfeit zu er= gablen, begwegen ich auch gern auf Spaziergangen mich gu ihm gefellte, andere ale die übrigen, die folden Ginladungen auswichen und mich mit ihm allein ließen. Da ich mich bei neuen Befanntichaften meistentheils eine Beit lang geben lief. ohne viel über fie, noch über die Wirkung ju benten, die fie auf mich ausübten, fo mertte ich erft nach und nach, das feine Erzählungen und Urtheile mich mehr beunruhigten und verwirrten als unterrichteten und aufflarten. 3ch mußte niemale woran ich mit ihm mar, obgleich das Rathfel fich leicht hatte entriffern laffen. Er gehorte zu den Bielen, denen bas Leben feine Resultate giebt, und die fich daber im Einzelnen, vor wie nach, abmuben. Ungludlicherweise batte er babei eine entschiedne Luft, ja Leidenschaft jum Nachdenken, obne jum Denfen geschickt ju fenn, und in folden Menfchen fest fich leicht ein gewiffer Begriff fest, den man als eine Gemuthefrantheit anseben fann. Auf eine folde fire Unfict fam auch er immer wieder jurud, und ward dadurch auf bie Dauer hochft laftig. Er pflegte fich nämlich bitter über bie Abnahme feines Gedachtniffes ju beflagen, befonders mas die nachsten Ereigniffe betraf, und behauptete, nach einer eignen Schluffolge, alle Tugend fomme von bem guten

Gedachtniß her, alle Lafter hingegen aus der Bergeffenheit. Diefe Lehre mußte er mit vielem Scharffinn durchzusenen; wie fich denn alles behaupten last, wenn man sich erlaubt, die Borte ganz unbestimmt, bald in weiterm, bald engerm, in einem naher oder ferner verwandten Sinne zu gebrauchen und anzuwenden.

Die erstenmale unterhielt es wohl ihn zu hören, ja seine Suade seste in Berwunderung. Man glaubte vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, der, zu Scherz und Uebung, den seltsamsten Dingen einen Schein zu verleihen weiß. Leider stumpste sich dieser erste Eindruck nur allzubald ab: denn am Ende jedes Gesprächs tam der Mann wieder auf dasselbe Thema, ich mochte mich auch anstellen wie ich wollte. Er war bei älteren Begebenheiten nicht sestzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interessisten, ob er sie schon mit den kleinsten Umständen gegenwärtig hatte. Vielmehr ward er öfters, durch einen geringen Umstand, mitten aus einer weltzgeschichtlichen Erzählung herausgerissen und auf seinen feindesselnang gebilingsgedanken bingestoßen.

Einer unferer nachmittägigen Spaziergange war hierin besondere ungludlich; die Geschichte deffelben ftehe hier ftatt ahnlicher Falle, welche den Lefer ermuden, wo nicht gar betrüben fonnten.

Auf bem Wege burch bie Stadt begegnete und eine bejahrte Bettlerin, die ihn, durch Bitten und Andringen, in
feiner Erzählung störte. — Pack dich, alte Here! fagte er,
und ging vorüber. Sie rief ihm ben bekannten Spruch
hinterdrein, nur etwas verändert, da sie wohl bemerkte, daß
ber unfreundliche Mann felbst alt sep: wenn ihr nicht alt
werden wolltet, so hättet ihr euch in der Jugend sollen hangen laffen! Er kehrte sich hestig herum, und ich fürchtete

einen Auftritt. — Hängen laffen! rief er, mich hängen laffen! Rein das wäre nicht gegangen, dazu war ich ein zu braver Kerl; aber mich hängen, mich felbst aufhängen, das ist wahr, das hätte ich thun sollen; einen Schuß Pulver sollt' ich an mich wenden, um nicht zu erleben, daß ich keinen mehr werth bin. Die Frau stand wie versteinert, er aber suhr fort: Du hast eine große Wahrheit gesagt, Herenmutter! und weil man dich noch nicht ersäuft oder verbrannt hat, so sollst du für dein Sprücklein belohnt werden. Er reichte ihr ein Büsel, das man nicht leicht an einen Bettler zu wenden pflegte.

Bir maren über die erfte Rheinbrude gefommen und gingen nach dem Birthebaufe, mo wir einzufehren gebachten, und ich fucte ihn auf bas vorige Gefprach gurudauführen, als unerwartet auf bem angenehmen Rugpfab ein febr bubiches Madchen und entgegen tam, vor und fteben blieb, fich artig verneigte und ausrief: Gi, ei, Berr Sauptmann, wobin? und mas man fonft bei folder Belegenheit zu fagen pflegt. -Mademoifelle, verfette er, etwas verlegen, ich weiß nicht ... Die? fagte fie, mit anmuthiger Bermunderung, vergeffen Sie Ihre Kreunde fo bald? Das Bort Bergeffen machte ibn perdrieflich, er icuttelte ben Ropf und erwieberte murrifch genug: mabrhaftig, Mademoifelle, ich mußte nicht! - Run verfette fie mit einigem humor, boch febr gemäßigt: nehmen Sie fich in Acht, herr hauptmann, ich durfte Sie ein andermal auch verkennen! Und fo eilte fie an uns vorbei, ftart aufdreitend, ohne fich umaufeben. Auf einmal folug fic mein Beggefell mit den beiben Kauften heftig vor ben Ropf; D ich Efel! rief er aus; ich alter Efel! ba febt ibr's nun, pb ich recht habe ober nicht. Und nun erging er fic auf eine febr beftige Beife in feinem gewohnten Reben und Meinen, in welchem ibn biefer Kall nur noch mehr bestärtte. Ich kann und mag nicht wiederholen, was er für eine Philippische Rede wider sich selbst hielt. Zuleht wendete er sich
zu mir und sagte: Ich ruse euch zum Zeugen an! Erinnert
ihr euch iener Krämerin, an der Ecke, die weder jung noch
hübsch ist? Jedesmal grüße ich sie, wenn wir vorbeigehen,
und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr; und
doch sind schon dreißig Jahre vorbei, daß sie mir günstig war.
Nun aber, nicht vier Wochen, schwör' ich, sind's, da erzeigte
sich dieses Mädchen gegen mich gefälliger als billig, und nun
will ich sie nicht kennen und beleibige sie für ihre Artigkeit!
Sage ich es nicht immer, Undank ist das größte Laster, und
kein Mensch wäre undankbar, wenn er nicht vergeßlich wäre!

Bir traten ins Wirthsbaus, und nur die gedende, fomarmende Menge in den Porfalen bemmte die Invectiven bie er gegen fich und feine Alteregenoffen ausstief. Er mar still und ich hoffte ihn begutigt, als wir in ein oberes gim= mer traten, wo mir einen jungen Mann allein auf und ab gebend fanden, ben der Sauptmann mit Namen begrufte. Es mar mir angenehm ihn fennen zu lernen; benn ber alte Gefell batte mir viel Gutes von ihm gefagt und mir ergablt, bag biefer, beim Kriegsbureau angeftellt, ihm icon mandmal, wenn bie Venfionen gestocht, uneigennubig febr gute Dienste geleiftet habe. 3ch war froh, daß das Gefprach fich ins Allaemeine lenfte, und wir tranfen eine Rlafche Wein, indem wir es fortfetten. Bier entwickelte fich aber gum Unglud ein anderer Rebler, ben mein Ritter mit ftarrfinnigen Menfchen ge= mein batte. Denn wie er im Gangen von jenem firen Begriff nicht losfommen tonnte, eben fo febr hielt er an einem augenblidlichen unangenehmen Gindruck fest, und ließ feine Empfindungen dabei ohne Mäßigung abichnurren. Der lette Berdruß über fich felbst mar noch nicht verklungen und nun

trat abermals etwas Neues hinzu, freilich von ganz anderer Art. Er hatte nämlich nicht lange die Augen hin und her gewandt, so bemerkte er auf dem Tische eine doppelte Portion Kassee und zwei Tassen; daneben mochte er auch, er, der selbst ein seiner Zeisig war, irgend sonst eine Andeutung aufgespürt haben, daß dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein befunden. Und kaum war die Vermuthung in ihm aufgestiegen und zur Wahrscheinlichkeit geworden, das hübsche Mädchen habe einen Besuch hier abgestattet, so gesellte sich zu jenem ersten Verdruß noch die wunderlichste Eisersucht, um ihn vollends zu verwirren.

Che ich nun irgend etwas abnen tonnte, benn ich batte mich bieber gang barmlos mit bem jungen Mann unterhalten. fo fing ber hauptmann mit einem unangenehmen Con, ben ich an ihm wohl kannte, zu sticheln an, auf das Taffenpaar und auf biefes und jenes. Der jungere, betroffen, fucte heiter und verftandig auszuweichen, wie es unter Menfchen von Lebensart die Gewohnheit ift; allein der Alte fubr fort schonungelos unartig zu fenn, daß dem andern nichts übrig blieb, ale hut und Stock ju ergreifen und beim Abichiede eine ziemlich unzweideutige Ausforderung gurudzulaffen. Dun brach die Kurie des Sauptmanns und um defto heftiger los. als er in ber Zwischenzeit noch eine Rlasche Wein beinabe gang allein ausgetrunten hatte. Er folug mit ber Kauft auf ben Tifch und rief mehr ale einmal: ben fcblag' ich tobt. Es war aber eigentlich fo bos nicht gemeint, denn er gebrauchte biefe Whrafe mehrmals wenn ihm jemand widerstand ober fonft miffiel. Eben fo unerwartet verschlimmerte fic bie Sache auf bem Rudweg: benn ich batte die Unvorfich= tigfeit, ihm feinen Undank gegen ben jungen Mann porzubalten und ibn zu erinnern, wie febr er mir bie zuvorfommenbe

Dienstfertigkeit dieses Angestellten gerühmt habe. Rein! solche Buth eines Menschen gegen sich selbst ist mir nie wieder vorgekommen; es war die leidenschaftlichste Schlußrede zu jenen Anfängen, wozu das hübsche Mädchen Anlaß gegeben hatte. Hier sah ich Reue und Buße die zur Carricatur getrieben, und, wie alle Leidenschaft das Genie erseht, wirklich genialisch. Denn er nahm die sämmtlichen Borfallenheiten unserer Nachmittagswanderung wieder auf, benutte sie rednerisch zur Selbstscheltung, ließ zulest die Here nochmals gegen sich auftreten, und verwirrte sich dergestalt, daß ich sürchten mußte, er werde sich in den Rhein stürzen. Wäre ich sicher gewesen, ihn, wie Mentor seinen Telemach, schnell wieder aufzusischen, so mochte er springen, und ich hatte ihn für dießmal abgefühlt nach Hause gebracht.

Ich vertrante sogleich die Sache Lersen, und wir gingen bes andern Morgens zu dem jungen Manne, den mein Freund, mit seiner Erodenheit, zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein ungefähres Jusammentreffen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor sich gehen sollte. Das Lustigste dabei war, daß der Hauptmann auch dießmal seine Unart verschlasen hatte, und zur Begütigung des jungen Mannes, dem auch an keinen Kändeln gelegen war, sich bereit sinden ließ. Alles war an einem Morgen abgethan, und da die Begebenheit nicht ganz verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigener Ersahrung hätten voraussagen können, wie lästig mir gelegentlich die Freundsschaft des Hauptmanns werden dürfte.

Indem ich nun aber barauf finne, mas mohl zunächft weiter mitzutheilen ware, fo fommt mir durch ein feltsames Spiel ber Erinnerung das ehrwurdige Munftergebaube wieder in bie Gebanten, bem ich gerade in jenen Tagen eine besondere

Aufmerksamkeit widmete und welches überhaupt in der Stadt fowohl als auf dem Lande sich den Augen beständig darbietet.

Jemehr ich die Façade besselben betrachtete, desto mehr bestärkte und entwickelte sich jener erste Eindruck, daß hier das Erhabene mit dem Gefälligen in Bund getreten sep. Soll das Ungeheuere, wenn es und als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu erforschen suchen, so muß es eine unnatürliche, scheinbar unmögliche Verbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da und nun aber allein möglich wird den Eindruck des Münsters auszusprechen, wenn wir und jene beiben unverträglichen Eigenschaften vereinigt denten; so sehen wir schon hieraus, in welchem hohen Werth wir bieses alte Denkmal zu halten haben, und beginnen mit Ernst eine Darstellung, wie so widersprechende Elemente sich friedlich durchdringen und verbinden konnten.

Bor allem widmen wir unsere Betrachtungen, ohne noch an die Chürme zu denken, allein der Façade, die als ein aufrecht gestelltes längliches Viereck unsern Augen mächtig entgegnet. Nähern wir uns derselben in der Dammerung, bei Mondschein, bei sternheller Nacht, wo die Theile mehr oder weniger undeutlich werden und zuleht verschwinden, so sehen wir nur eine kolosfale Band, deren Hohe zur Breite ein wohlthätiges Verhältniß hat. Betrachten wir sie bei Tage und abstrahiren durch Kraft unseres Geistes vom Einzelnen, so erkennen wir die Borderseite eines Gebäudes, welche dessen innere Räume nicht allein zuschließt, sondern auch manches danebenliegende verdeckt. Die Dessnungen diesser ungeheueren Fläche deuten auf innere Bedürsnisse, und nach diesen können wir sie sogleich in neun Felder abtheilen. Die große Mittelthüre, die auf das Schiff der Kirche gerichtet

ist, fällt uns zuerst in die Augen. Bu beiden Seiten derfelben liegen zwei kleinere, den Kreuzgängen angehörig. Ueber ber Hauptthure trifft unser Blick auf das rabförmige Fenster, das in die Kirche und deren Gewölbe ein ahnungsvolles Licht verbreiten soll. An den Seiten zeigen sich zwei große senktrechte, länglich viereckte Deffnungen, welche mit der mittelsten bedeutend contrastiren und darauf hindeuten, daß sie zu der Base emporstrebender Khurme gehören. In dem dritten Stockwerke reihen sich drei Deffnungen an einander, welche zu Glodenstühlen und sonstigen kirchlichen Bedürsnissen bestimmt sind. Bu oberst sieht man das Ganze durch die Balustrade der Galerie, anstatt eines Gesimses, horizontal abgeschlossen. Jene beschriebenen neun Räume werden durch vier vom Boden aufstrebende Pfeiler gestüht, eingefaßt und in drei große perpendiculare Abtheilungen getrennt.

Wie man nun der gangen Maffe ein fcones Verhaltnis ber Sohe zur Breite nicht absprechen tann, so erhalt fie auch burch diese Pfeiler, burch die schlanten Eintheilungen bazwischen, im Einzelnen etwas gleichmäßig Leichtes.

Berharren wir aber bei unserer Abstraction und benten und diese ungeheuere Band ohne Zierrathen mit festen Strebepfeilern, in derselben die nothigen Deffnungen, aber auch nur in sofern sie das Bedurfniß fordert; gestehen wir auch diesen Hauptabtheilungen gute Berhältnisse zu: so wird das Sanze zwar ernst und wurdig, aber doch immer noch lästig unerfreulich und als zierdelos untunstlich erscheinen. Denn ein Kunstwert, dessen Sanzes in großen, einfachen, harmonischen Theilen begriffen wird, macht wohl einen edlen und wurdigen Eindruck, aber der eigentliche Genuß, den das Gefallen erzeugt, kann nur bei Uebereinstimmung aller entwickelten Einzelnheiten stattsinden.

hierin aber gerade befriedigt und das Gebaude, das wie betrachten, im höchsten Grade: benn wir sehen alle und jede Bierrathen jedem Theil, den sie schmuden, völlig angemessen, sie sind ihm untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannichfaltigkeit giebt immer ein großes Behagen, indem sie sich aus dem Gehörigen herleitet und deshalb zusgleich das Gefühl der Einheit erregt, und nur in solchem Falle wird die Ausführung als Gipfel der Aunst gepriesen.

Durch solche Mittel follte nun eine feste Maner, eine undurchdringliche Wand, die sich noch dazu als Base zweier himmelhoher Thurme anzukundigen hatte, dem Auge zwar als auf sich selbst rubend, in sich selbst bestebend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen, und, obgleich tausendfach burchbrochen, den Begriff von unerschütterlicher Festigkeit geben.

Diefes Rathfel ift auf bas gludlichfte gelof't. Die Deffnungen der Mauer, die foliben Stellen berfelben, die Pfeiler, jedes hat feinen besondern Charafter, ber aus der eignen Bestimmung bervortritt; Diefer'communicirt fich ftufenweis ben Unterabtheilungen, baber alles im gemäßen Ginne vergiert ift, bas Große wie bas Rleine fic an ber rechten Stelle befindet, leicht gefaßt werden fann, und fo bas Angenehme im Ungeheueren fich darftellt. Ich erinnere nur an die perspectivisch in die Mauerdice fich einsenkenden, bis ins Unendliche an ihren Pfeilern und Spigbogen verzierten Thuren, an das Kenfter und beffen aus der runden Korm entfpringende Runftrofe, an das Profil ihrer Stabe, fo wie an die folanten Rohrfäulen der perpendicularen Abtheilungen. Man ver= gegenwärtige fich die ftufenweis gurudtretenden Ofeiler, von fchlanten, gleichfalls in die Sohe ftrebenden, jum Sous ber Beiligenbilder baldachinartig bestimmten, leichtfäuligen Spitgebäudchen begleitet, und wie gulett jede Rippe, jeder Knopf als Blumenknauf und Blattreihe, oder als irgend ein anberes im Steinsinn umgeformtes Naturgebilde erscheint. Man vergleiche das Gebäude, wo nicht selbst, doch Abbildungen des Ganzen und des Einzelnen, zu Beurtheilung und Belebung meiner Aussage. Sie könnte manchem übertrieben scheinen: denn ich selbst, zwar im ersten Anblicke zur Neigung gegen dieses Werk hingerissen, brauchte doch lange Zeit, mich mit seinem Werth innig bekannt zu machen.

Unter Tadlern der gothischen Baufunst aufgewachsen, nahrte ich meine Abneigung gegen die vielsach überladenen, verworrenen Zierrathen, die durch ihre Willfürlichkeit einen religios düsteren Charafter höchst widerwartig machten; ich bestärkte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Berte dieser Art, an denen man weder gute Verhältnisse, noch eine reine Consequenz gewahr wird, vord Gesicht gekommen waren. hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerthe keineswegs erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon sich aufdrang.

Bie ich nun aber immer langer sah und überlegte, glaubte ich über das Borgesagte noch größere Berdienste zu entbeden. Herausgesunden war das richtige Berhältniß der größern Abtheilungen, die so sinnige als reiche Berzierung bis ind Rleinste; nun aber erkannte ich noch die Berknüpfung dieser mannichfaltigen Zierrathen unter einander, die hinleitung von einem Haupttheile zum andern, die Verschränkung zwar gleichartiger, aber doch an Gestalt höchst abwechselnder Einzelnheiten, vom Heiligen bis zum Ungeheuer, vom Blatt dis zum Zaden. Je mehr ich untersuchte, desto mehr gerieth ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Messen und Zeichnen unterhielt und abmühete, desto mehr wuchs meine Anhanglichteit, so das ich viele Zeit darauf verwendete, theils das

Borhandene ju fludiren, theils das Fehlende, Unvollendete, befonders der Thurme, in Gedanken und auf dem Blatte wiederherzustellen.

Da ich nun an alter Deutscher Statte bieses Gebaube gegründet und in achter Deutscher Zeit so weit gediehen fand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländisches Klanges und Ursprungs war, so wagte ich, die bisher verrufene Benennung Gothische Bauart, aufgefordert durch den Werth dieses Kunstwerts, abzuändern und sie als Deutsche Bautunst unserer Nation zu vindiciren, sodann aber versehlte ich nicht, erst mündlich, und hernach in einem kleinen Aussahl. Erwini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu ber Epoche, in welcher gedachter Bogen im Druck erschien, ben Herber sodann in sein Heft: Von Deutscher Art und Kunst, aufnahm, so wird noch manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Ehe ich mich aber dießmal von demselben abwende, so will ich die Gelegenheit benußen, um das dem gegenwärtigen Bande vorgeseste Motto bei denjenigen zu rechtsertigen, welche einigen Zweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungsreiche altdeutsche Wort: Was einer in der Jugend wünscht, hat er im Alter genug! manche umgekehrte Erfahrung anzusühren, manches daran zu deuteln sepn möchte; aber auch viel Günsstiges spricht dafür, und ich erkläre was ich dabei denke.

Unfere Buniche find Borgefühle ber gahigfeiten, die in und liegen, Borboten besjenigen, mas wir zu leiften im Stande fenn werden. Bas wir tonnen und mochten, stellt fich unserer Einbildungefraft außer und und in ber Zukunft bar; wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besiten. So verwandelt ein leidenschaftliches Borausergreifen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Birkliche. Liegt nun eine solche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwickelung ein Theil bes ersten Bunsches erfallt, bei gunstigen Umständen auf dem geraden Bege, bei ungunstigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenken. So sieht man Menschen durch Beharrlichkeit zu irdischen Gütern gelangen, sie umgeben sich mit Reichthum, Glanz und äußerer Ehre. Andere streben noch sicherer nach geistigen Wortheilen, erwerben sich eine klare Uebersicht der Dinge, eine Beruhsgung des Gemüths und eine Sicherheit für die Gegenwart und Zufunst.

Run giebt es aber eine britte Richtung, bie aus beiben gemifcht ift und beren Erfolg am ficherften gelingen muß. Benn nämlich bie Jugend bes Menfchen in eine praanante Beit trifft, wo bas hervorbringen bas Berfebren überwiegt, und in ibm bas Borgefühl bei Beiten ermacht, mas eine folche Epoche forbre und verspreche, so wird er, burch außere Anlaffe zu thätiger Theilnahme gebrangt, bald ba bald bortbin greis fen, und ber Bunfc nach vielen Seiten wirffam an fenn mird in ihm lebendig werden. Run gefellen fich aber gur menschlichen Beschräuftheit noch fo viele gufällige Sinberniffe, baß hier ein Begonnenes liegen bleibt, bort ein Ergriffenes aus ber Sand fallt, und ein Bunfc nach bem anbern fic vergettelt. Waren aber biefe Buniche aus einem reinen Bergen entsprungen, bem Bedürfnig ber Beit gemaß, fo barf man rubig rechts und links liegen und fallen laffen, und fann verfichert fenn, bag nicht allein biefes wieber aufgefunden und aufgeboben werden muß, fondern bag auch noch gar manches Bermanbte, bas man nie berührt, ja woran man nie gedacht bat, jum Borichein tommen werbe. Seben wir nun mahrend unfers Lebensganges basjenige von andern geleistet, wozu wir felbst fruher einen Beruf fühlten, ihn aber, mit manchem andern, aufgeben mußten; bann tritt bas schone Gefühl ein, baß die Menscheit zusammen erst ber wahre Mensch ist, und baß der Einzelne nur froh und glücklich seyn kann, wenn er den Muth hat, sich im Ganzen zu fühlen.

Diefe Betrachtung ift bier recht am Plate: benn menn ich die Reigung bebente, die mich zu jenen alten Baumerten bingog, wenn ich die Beit berechne, die ich allein bem Stragburger Munfter gewidmet, die Aufmertfamfeit, mit ber ich fpaterbin ben Dom zu Koln und ben zu Krepburg betrachtet und den Werth diefer Gebäude immer mehr empfunden. fo tonnte ich mich tabeln, bag ich fie nachher gang aus ben Mugen verloren, ja, burch eine entwideltere Runft angezogen, völlig im Sintergrunde gelaffen. Gebe ich nun aber in ber neuften Beit die Aufmertfamteit wieder auf jene Begenftande bingelentt, Reigung, ja Leibenschaft gegen fie bervortreten und bluben, febe ich tuchtige junge Leute, von ihr ergriffen, Rrafte, Beit, Gorgfalt, Bermogen biefen Dentmalen einer vergangenen Welt rudfichtelos widmen, fo merde ich mit Bergnugen erinnert, bag bas, mas ich fonft wollte und munichte, einen Werth hatte. Mit Bufriedenheit febe ich, wie man nicht allein das von unfern Borvordern Beleiftete ju schäben weiß, fondern wie man fogar aus vorhandenen unausgeführten Anfangen, wenigstens im Bilbe, die erfe Abficht barguftellen fucht, um uns baburch mit bem Bebanten, welcher boch das Erfte und Lette alles Bornehmens bleibt, befannt zu machen, und eine verworren icheinende Bergangenheit mit besonnenem Ernft aufzutlaren und gu beleben ftrebt. Borguglich belobe ich bier ben madern Sulpig

Boifferee, ber unermidet beschäftigt ist, in einem prachtigen Aupferwerte, ben Kölnischen Dom aufzustellen als Musterbild jener ungeheuren Conceptionen, deren Sinn babylonisch in den himmel strebte, und die zu den irdischen Mitteln dergestalt außer Verhältniß waren, daß sie nothwendig in der Ausführung stocken mußten. Haben wir bisher gestaunt, daß solche Bauwerte nur so weit gediehen, so werden wir mit der größten Bewunderung ersahren, was eigentlich zu leisten die Absicht war.

Möchten doch literarisch = artistische Unternehmungen diefer Art burd alle, welche Rraft, Bermbaen und Einfluß haben, gebührend beforbert merben, damit uns die große und riefenmäßige Gefinnung unferer Borfabren gur Unichanung gelange und wir und einen Begriff machen tonnen von bem mas fie Die bieraus entipringende Ginfict wird mollen burften. nicht unfructbar bleiben und bas Urtheil fic endlich einmal mit Gerechtigfeit an jenen Berten au üben im Stande fenn. Ja diefes wird auf das grundlichfte geschehen, wenn unfer thatiger junger Kreund, außer ber bem Rolnischen Dome gewidmeten Monographie, die Geschichte der Bantunft unferer Mittelzeit bis ins Einzelne verfolgt. Bird ferner an Tag gefördert mas irgend über mertmäßige Ausübung diefer Runft zu erfahren ift, wird fie durch Bergleichung mit der griechisch= romifden und ber orientalifd = agoptifden in allen Grund= augen bargestellt, so tann in diesem Rache wenig au thun übrig bleiben. 3ch aber merbe, wenn die Resultate folder vaterlandischen Bemühungen öffentlich vorliegen, fo wie jest bei freundlichen Privatmittbeilungen, mit mabrer Bufrieben= beit jenes Bort im besten Sinne wiederholen tonnen: Bas man in der Jugend municht, bat man im Alter genug.

Rann man aber bei folden Wirfungen, welche Sabr: bunderten angehören, fich auf die Beit verlaffen und die Belegenheit erharren, fo giebt es bagegen andere Dinge, bie in der Jugend, frifc, wie reife Kruchte, meggenoffen merben muffen. Es fep mir erlaubt, mit biefer rafchen Benbung. bes Tanzes zu ermähnen, an ben bas Ohr, fo wie bas Muge an den Munfter, jeden Tag, jede Stunde in Strafburg, im Elfaß erinnert wirb. Bon früher Jugend an hatte mir und meiner Schwester ber Bater felbst im Tangen Unterricht gegeben, welches einen fo ernfthaften Mann munderlich genug hatte fleiden follen; allein er ließ fich auch dabei nicht aus ber Raffung bringen, unterwies und auf das bestimmtefte in ben Dolitionen und Schritten, und als er und weit genna gebracht hatte, um eine Menuet zu tangen, fo blies er auf einer Flute-douce und etwas Kafliches im Dreiviertel- Tact por, und wir bewegten und barnach fo aut wir fonnten. Muf bem Krangofischen Theater batte ich gleichfalls von Jugend auf mo nicht Ballete, boch Golo's und Das-be-deur gefehn und mir bavon mancherlei munberliche Bewegungen der Ruße und allerlei Sprunge gemerkt. Wenn wir nun ber Menuet genug hatten, fo ersuchte ich ben Bater um andere Tangmuffen, bergleichen bie Notenbucher in ihren Giquen und Murfi's reichlich barboten, und ich erfand mir fogleich Die Schritte und übrigen Bewegungen baju, indem der Tact meinen Gliedern gang gemäß und mit benfelben geboren mar. Dief beluftigte meinen Bater bis auf einen gewissen Grad, ig er machte fich und und manchmal ben Spag, bie Affen auf biefe Beife tangen ju laffen. Nach meinem Unfall mit Gretchen und mabrend meines gangen Aufenthalte in Leipzig fam ich nicht wieder auf ben Plan; vielmehr weiß ich noch, baß, als man mich auf einem Balle ju einer Menuet notbigte, Kact und Bewegung aus meinen Gliedern gewichen schien, und ich mich weder ber Schritte noch der Figuren mehr erinnerte, so daß ich mit Schimpf und Schanden bestanden wäre, wenn nicht der größere Theil der Juschauer behauptet hätte, mein ungeschicktes Betragen sep bloßer Eigensinu, in der Absicht den Frauenzimmern alle Lust zu denehmen, mich wider Willen aufzusordern und in ihre Neihe zu ziehen.

Babrend meines Aufenthalts in Kranffurt mar ich von folden Greuben gang abgeschnitten; aber in Strafbnra regte fic balb, mit ber übrigen Lebensluft, die Tactfabigfeit mei= ner Glieber. An Sonn: und Werfeltagen ichlenberte man feinen Luftort porbei, obne bafelbit einen froblichen Saufen sum Tange versammelt, und gwar meiftens im Rreife brebend zu finden. Ingleichen waren auf den Landhaufern Drivat = Balle, und man fprach icon von den brillanten Rebouten bes gutommenben Binters. Sier mare ich nun frei= lich nicht an meinem Dlas und ber Gefellichaft unnut gemefen; ba rieth mir ein Freund, ber febr gut malate, mich erft in minder auten Gefellichaften zu üben, bamit ich bernach in der besten etwas gelten fonnte. Er brachte mich ju einem Tanameifter, ber für geschicht befannt mar; biefer versprach mir, wenn ich nur einigermaßen bie erften Anfanasgrunde wiederholt und mir zu eigen gemacht hatte, mich bann meis ter zu leiten. Er mar eine von ben trodenen gemandten frangonifden Naturen, und nahm mich freundlich auf. 36 sablte ibm ben Monat voraus und erhielt zwölf Billete. aegen die er mir gewiffe Stunden Unterricht gufagte. Der Mann war ftreng, genau, aber nicht pedantifch; und ba ich fcon einige Borübung hatte, fo machte ich es ihm balb au Dante und erhielt feinen Beifall.

Den Unterricht biefes Lehrers erleichterte jedoch ein

Umftand gar febr: er batte nämlich zwei Tochter, beibe bubich und noch unter zwanzig Jahren. Bon Jugend auf in biefer Runft unterrichtet zeigten fie fic barin febr gewandt und batten ale Moitie auch bem ungeschickteften Scholaren balb au einiger Bilbung verbelfen tonnen. Sie maren beibe febr artig, fprachen nur Krangolisch und ich nahm mich von meis ner Seite zusammen, um por ibnen nicht linkisch und lächers lich zu erscheinen. Ich batte bas Glud, bag auch fie mich lobten, immer willig maren, nach der fleinen Beige bes Baters eine Menuet zu tangen, ja fogar, was ihnen freilich beschwerlicher ward, mir nach und nach das Balgen und Dreben einzulernen. Uebrigens ichien ber Bater nicht viele Runben zu haben und fie führten ein einsames Leben. Defibalb ersuchten sie mich mandmal nach der Stunde bei ihnen au bleiben und die Beit ein wenig au verschwäßen; das ich denn auch gerne that, um fo mehr als die jungere mir wohl gefiel und fie fich überhaupt febr anftandig betrugen. Ich las manchmal aus einem Roman etwas vor, und fie thaten bas Gleiche. Die altere, bie fo bubich, vielleicht noch bubfcher mar, als die zweite, mir aber nicht fo aut wie diefe aufagte, betrug fich burchaus gegen mich verbindlicher und in allem gefälliger. Sie mar in ber Stunde immer bei ber Sand und sog fie manchmal in die Lange; baber ich mich einigemal verpflichtet glaubte, bem Bater zwei Billete angubieten, die er jedoch nicht annahm. Die jungere bingegen, ob fie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war boch eber ftill für fich, und ließ fich burch ben Bater berbeirufen, um die ältere abzulöfen.

Die Urfache bavon ward mir eines Abends beutlich. Denn als ich mit ber alteften, nach vollendetem Lang, in bas Bohngimmer geben wollte, hielt fie mich gurud und

fagte: Bleiben wir noch ein wenig bier; benn ich will es Ihnen nur gestehen, meine Sowester bat eine Karteniclage= rin bei fich, die ibr offenbaren foll, wie es mit einem auswartigen Frennd beschaffen ift, an bem ibr ganges Berg banat, auf ben fie alle ihre hoffnung gefest bat. Das meis nige ift frei, fubr fie fort, und ich werbe mich gewöhnen muffen, es verichmaht ju feben. 3ch fagte ihr barauf einige Artigleiten, indem ich versebte, daß fie fic, wie es bamit ftebe, am erften überzeugen tonne, wenn fie bie weise gran gleichfalls befragte; ich wolle es auch thun, benn ich batte foon langit fo etwas zu erfabren gemunicht, moran mir bisber der Glaube gefehlt babe. Sie tadelte mich besbalb und betbeuerte, dag nichts in der Belt fichrer fen, als bie Ausfpruche biefes Orafels, nur muffe man es nicht aus Schera und Frevel, fondern nur in mabren Anliegenbeiten befragen. Ich notbigte fie jedoch julebt mit mir in jenes Bimmer au geben, fobald fie fich verfichert batte, bas bie Aunction vorbei fen. Bir fanden bie Somefter febr aufgeraumt und auch gegen mich mar fie authulider als fonft, icherabaft und beinabe geistreich: benn ba fie eines abwesenden Kreundes ficher geworden au fenn ichien, fo mochte fie es fur unverfanglich halten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Somefter, benn bafur bielt fie mich, ein menig artig 2M thun. Der Alten murbe nun geschmeichelt und ibr qute Besablung augefagt, wenn fie ber alteren Somefter und auch mir bas Bahrhafte fagen wollte. Mit ben gemobnlichen Borbereitungen und Ceremonien legte fie nun ihren Kram aus, und gmar, um ber Schonen querft gu weiffagen. Sie betrachtete die Lage ber Karten forgfältig, ichien aber an ftoden und wollte mit der Sprace nicht beraus. - 3ch febe icon, fagte bie jungere, bie mit ber Auslegung einer folden

magifden Tafel icon naber befannt mar, ihr gaubert und wollt meiner Somefter nichts Unangenehmes eröffnen; aber' das ift eine verminichte Rarte! Die altere murbe blaf. bod faste fie fich und fagte: Go fprecht nur; es wird ia ben Rovf nicht toften! Die Alte, nach einem tiefen Senfzer, zeigte ibr' nun an, bag fie liebe, bag fie nicht geliebt werbe, bag eine andere Verfon bazwifden ftebe und mas bergleichen Dinge mehr waren. Dan fab bem guten Dabden bie Berlegen= Die Alte glaubte die Sache wieder etwas ju ver= beffern, indem fie auf Briefe und Gelb Soffnung machte. -Briefe, fagte bas foone Rind, erwarte ich nicht und Gelb mag ich nicht. Wenn es mabr ift, wie ihr fagt, bag ich liebe, fo verbiene ich ein Berg bas mich wieber liebt. - Bir wollen feben, ob es nicht beffer wird, verfette die Alte, in= bem fie die Karten mischte und jum zweitenmal auflegte; allein es war vor unfer aller Augen nur noch folimmer ge= worben. Die Schone ftand nicht allein einsamer, fonbern auch mit mancherlei Berbruf umgeben; ber Kreund mar etwas weiter und die Swifdenfiguren naber gerudt. Alte wollte jum brittenmal auslegen, in hoffnung einer beffern Unficht; allein bas icone Rind bielt fich nicht langer, fie brach in unbandiges Beinen aus, ihr holber Bufen bewegte fich auf eine gewaltsame Beife, fie manbte fich um und rannte jum Bimmer binaus. 3ch wußte nicht mas ich thun follte. Die Reigung hielt mich bei ber Gegenwärtigen, bas Mitleid trieb mich ju jener; meine Lage mar peinlich genug. - Eröften Sie Lucinden, fagte die jungere, geben Sie ihr nach. 3ch gauderte; wie burfte ich fie troften, obne fie wenigstens einer Art von Reigung zu verfichern, und tonnte ich bas mobl in einem folden Augenblid auf eine talte maßige Beife! - Laffen Gie und gufammen gebn, fagte ich zu Emilien. Ich weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart mohl thun wird, versette diese. Doch gingen wir, fanden aber die Thur verriegelt. Lucinde antwortete nicht, wir mochten pochen, rufen, bitten wie wir wollten. Wir muffen sie gewähren lassen, sagte Emilie, sie will nun nicht andere! Und wenn ich mir freilich ihr Wesen von unserer ersten Betanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Heftiges und Ungleiches, und ihre Neigung zu mir zeigte sie am meisten dadurch, daß sie ihre Unart nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! ich bezahlte die Alte reichlich für das Unheil, das sie gestiftet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: Ich bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werde. Die Alte war bereit. — Lassen Sie mich nicht dabei sen! rief ich, und eilte die Treppe hinunter.

Den andern Tag batte ich nicht Muth bingugeben. Den britten ließ mir Emilie burch einen Angben, der mir fcon manche Botichaft von ben Schwestern gebracht und Blumen und Fruchte dagegen an fie getragen batte, in aller Frube fagen, ich mochte beute ja nicht fehlen. 3ch tam gur ge= wöhnlichen Stunde und fand den Bater allein, ber an meinen Tritten und Schritten, an meinem Beben und Rommen, an meinem Eragen und Behagen noch manches ausbefferte und übrigens mit mir gufrieden ichien. Die Jungfte tam gegen bas Ende ber Stunde und tanate mit mir eine febr graziofe Menuet, in der fie fic außerorbent= lich angenehm bewegte, und ber Bater verficherte, nicht leicht ein bubicheres und gewandteres Daar auf feinem Plane gesehen zu haben. Rach ber Stunde ging ich wie gewöhnlich ins Wohnzimmer; ber Bater ließ und allein, ich vermißte Lucinden. - Sie liegt im Bette, fagte Emilie, und ich febe es gern: baben Sie begbalb feine Sorge. Ihre Seelenfranfheit

lindert fich am erften, wenn fie fich forverlich fur frant balt; fterben mag fie nicht gern, und fo thut fie alebann mas wir wollen. Wir baben gewiffe Sausmittel, die fie gu fic nimmt und ausrubt: und fo legen fic nach und nach die tobenden Bellen. Sie ift gar zu aut und liebensmurdig bei fo einer eingebildeten Krantbeit, und ba fie fich im Grunde recht mobl befindet und nur von Leidenschaft angegriffen ift. fo finnt fie fich allerband romanenhafte Todesarten aus, por de= nen fie fich auf eine angenehme Beife fürchtet, wie Rinber. benen man von Gefpenftern ergablt. Go bat fie mir geftern Abend noch mit großer Seftigfeit erflart, baß fie biefmal gemiß fterben murbe, und man follte ben undantbaren falfcen Freund, ber ihr erft fo fcon gethan und fie nun fo übel behandle, nur dann wieder zu ihr führen, wenn fie wirklich gang nabe am Tobe fep: fie wolle ibm recht bittre Vorwurfe machen und auch fogleich ben Beift aufgeben. -3d weiß mich nicht iculbig! rief ich aus, bag ich irgend eine Reigung zu ihr geaußert. Ich tenne jemand, der mir biefes Beugniß am besten ertheilen fann. Emilie lächelte und verfette: 3ch verftebe Sie, und wenn wir nicht flug und entfoloffen find, fo tommen wir alle aufammen in eine üble Lage. Bas werden Sie fagen, wenn ich Sie ersuche, Ihre Stunden nicht weiter fortzufegen? Sie haben von bem lebten Monat allenfalls noch vier Billete, und mein Bater außerte ichon, bag er es unverantwortlich finde, Ihnen noch langer Gelb abzunehmen: es mußte benn fepn, baß Gie fic ber Tangtunft auf eine ernftlichere Beife widmen wollten; mas ein junger Mann in der Belt brauchte, befägen Gie nun. — Und biefen Rath, 3hr hand ju meiben, geben Sie mir, Emilie? verfette ich. - Eben ich, fagte fie, aber nicht aus mir felbft. Soren Sie nur. Als Sie vorgestern wegeilten,

ließ ich die Rarte auf Sie ichlagen, und berfelbe Ausspruch wiederholte fic dreimal und immer ftarter. Sie maren umgeben von allerlei Gutem und Bergnuglichem, von Kreunben und großen Berren, an Gelb fehlte es auch nicht. Die Krauen bielten fich in einiger Entfernung. Meine arme Schwester besonders stand immer am weitesten; eine andere rudte Ihnen immer naber, tam aber nie an Ihre Seite: benn es ftellte fich ein Dritter bazwischen. 3ch will Ihnen nur gesteben, baf ich mich unter ber zweiten Dame gebacht batte, und nach biefem Befenntniffe merben Sie meinen wohlmeinenden Rath am besten begreifen. Einem entfernten Freund habe ich mein Berg und meine Sand jugefagt, und bis jest liebt' ich ihn über alles; boch es mare möglich, baß Ihre Begenwart mir bedeutender murbe als bisber, und mas murben Sie für einen Stand amischen amei Schmestern baben, bavon Sie die eine burch Reigung und die andere burd Ralte ungludlich gemacht batten, und alle biefe Qual um nichts und auf turge Beit. Denn wenn wir nicht icon mußten, mer Sie find und mas Sie zu hoffen haben, fo batte mir es bie Rarte aufs beutlichfte vor Augen geftellt. Leben Sie mobl, fagte fie, und reichte mir die Sand. 3ch jauberte. - Run, fagte fie, indem fie mich gegen bie Thure führte, damit es wirklich das lettemal fen, daß wir uns fprechen, fo nehmen Sie, mas ich Ihnen fonft verfagen murbe. Sie fiel mir um den Sals und fußte mich aufs gartlichfte. 3ch umfaßte fie und brudte fie an mich.

In biefem Augenblide flog bie Seitenthur auf, und bie Schwester sprang in einem leichten aber anständigen Rachtfleibe hervor und rief: Du follst nicht allein von ihm Abschied nehmen! Emilie ließ mich fahren und Lucinde ergriff mich, schloß sich fest an mein herz, brudte ihre schwarzen Locken an meine Wangen und blieb eine Zeit lang in biefer Lage. Und so fand ich mich benn in der Klemme zwischen beiden Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorher geweissagt hatte. Lucinde ließ mich los und sah mir ernst ins Gesicht. Ich wollte ihre Hand ergreisen und ihr etwas Freundliches sagen; allein sie wandte sich weg, ging mit starten Schritten einigemal im Zimmer auf und ab und warf sich dann in die Ecte des Sopha's. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen, und hier entstand eine Scene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ist, und die, ob sie gleich in der Wirklichseit nichts Theatralisches hatte, sondern einer lebhaften jungen Französin ganz angemessen war, dennoch nur von einer guten empsindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden könnte.

Lucinde überbäufte ibre Schwester mit taufend Bormur: fen. Es ift nicht bas erfte Berg, rief fie aus, bas fich gu mir neigt, und das bu mir entwendeft. Bar es boch mit bem Abmefenden eben fo, ber fich gulett unter meinen Augen mit dir verlobte. 3ch mußte es ansehen, ich ertrug's; ich meiß aber wie viele taufend Thranen es mich gefoftet bat. Diefen haft bu mir nun auch weggefangen, ohne jenen fah= ren zu laffen, und wie viele verstehft du nicht auf einmal ju halten. 3ch bin offen und gutmuthig, und jedermann alaubt mich bald zu fennen und mich vernachläffigen zu burfen; du bift verftedt und ftill, und die Leute glauben Bunber mas hinter dir verborgen fep. Aber es ift nichts babin= ter als ein taltes, felbstisches Berg, bas fich alles aufqu= opfern weiß; bas aber fennt niemand fo leicht, weil es tief in beiner Bruft verborgen liegt, fo wenig, als mein warmes treues Berg, bas ich offen trage, wie mein Beficht.

Emilie ichwieg und hatte fich neben ihre Schwester gefest,

bie fich im Reden immer mehr erhitte, und fich über gewiffe befondere Dinge berausließ, die mir ju miffen eigent= lich nicht frommte. Emilie bagegen, die ihre Schwester ju begütigen fuchte, gab mir binterwarts ein Beichen, bas ich mich entfernen follte; aber wie Giferfucht und Argmobn mit taufend Augen feben, fo ichien auch Lucinde es bemertt gu baben. Sie fprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit heftigfeit. Sie ftand por mir und ichien auf etwas au finnen. Drauf fagte fie: ich weiß, baf ich Sie verloren babe; ich mache feine weitern Unfpruche auf Gie. Aber bu follft ibn auch nicht baben, Schwester! Sie faßte mich mit biefen Borten gang eigentlich beim Ropf, indem fie mir mit beiben Sanden in die Loden fuhr, mein Geficht an bas ihre brudte und mich zu wiederholtenmalen auf den Mund fußte. Run, rief fie aus, fürchte meine Bermunichung. Unglud über Un: glud für immer und immer auf biejenige, bie zum erftenmale nach mir diefe Lippen füßt! Bage es nun wieder mit ibm auzubinden; ich weiß, ber himmel erbort mich biegmal. Und Sie, mein Berr, eilen Sie nun, eilen Sie mad Sie tonnen!

Ich flog die Ereppe hinunter mit dem festen Borfate, bas Saus nie wieder ju betreten.

## Behntes Buch.

Die Deutschen Dichter, ba fie nicht mehr als Gilbeglieber für Einen Mann ftanden, genoffen in ber burgerlichen Melt nicht ber mindeften Portheile. Gie batten meder Salt. Stand noch Unfeben, ale in fofern fonft ein Berbaltnif ihnen aunstig mar, und es tam baber bloß auf ben Bufall an, ob bas Talent zu Ehren ober Schanden geboren fenn follte. Ein armer Erdenfohn, im Gefühl von Beift und Rabigfeiten, mußte fich fummerlich ins Leben hineinschleppen und die Babe, die er allenfalls von den Mufen erhalten batte, von bem augenblidlichen Bedurfniß gedrängt, vergeuden. Das Belegenheitsgebicht, bie erfte und achtefte aller Dichtarten, mard verächtlich auf einen Grab. daß die Nation noch iest nicht zu einem Begriff bes boben Werthes beffelben gelangen fann, und ein Poet, wenn er nicht gar ben Weg Gunther's einschlug, erschien in der Belt auf die traurigfte Beife fub= ordinirt, ale Spagmacher und Schmaruger, fo daß er fomobl auf dem Theater als auf der Lebensbuhne eine Rigur vorftellte, ber man nach Belieben mitfvielen fonnte.

Gefellte fich hingegen die Mufe gu Mannern von Anfeben, fo erhielten diefe baburch einen Glang, ber auf die Geberin guruckfiel. Lebensgemandte Ebelleute, wie hageborn, ftattliche Burger, wie Brodes, entschiedene Gelehrte, wie haller, erschienen unter ben Ersten der Nation, ben Bornehmsten und Geschähtesten gleich. Besonders wurden auch solche Personen verehrt, die, neben jenem angenehmen Laleute, sich noch als emsige, treue Geschäftsmänner auszeichneten. Deshalb erfreuten sich ut, Rabener, Weiße einer Actung ganz eigner Art, weil man die heterogensten, selten mit einander verbundenen Eigenschaften hier vereint zu schähen hatte.

Run follte aber die Beit tommen, mo bas Dichtergenie fich felbft gewahr murbe, fich feine eignen Berhaltniffe felbft foufe und ben Grund ju einer unabhangigen Burbe ju legen verftunde. Alles traf in Klopftod gufammen, um eine folde Epoche zu begrunden. Er mar, von ber finnlichen wie von der fittlichen Seite betrachtet, ein reiner Jungling. Ernft und grundlich erzogen legt er, von Jugend an, einen großen Werth auf fich felbit und auf alles mas er thut, und indem er die Schritte feines Lebens bedachtig porausmist, wendet er fich, im Borgefühl ber gangen Kraft feines Innern, gegen ben bochften bantbaren Gegenstand. Der Def: fias, ein Name, ber unendliche Eigenschaften bezeichnet, follte durch ibn aufe neue verberrlicht werden. Der Erlofer follte ber helb fenn, ben er, burch irbifche Gemeinheit und Leiden, ju den hochften himmlischen Triumphen ju begleiten gebachte. Alles mas Gottliches, Englisches, Menschliches in ber jungen Seele lag, marb bier in Anspruch genommen. Er, an der Bibel erzogen und burch ihre Rraft genahrt, lebt nun mit Eravatern, Dropheten und Borlaufern als Gegenwärtigen; boch alle find feit Jahrhunderten nur bagu berufen, einen lichten Rreis um den Ginen gu giebn, deffen Erniedrigung fie mit Staunen beschauen, und an beffen Berberr: lichung fie glorreich Theil nehmen follen. Denn enblich, nach

trüben und schredlichen Stunden, wird der ewige Richter sein Antlit entwöllen, seinen Sohn und Mitgott wieder anersennen, und dieser wird ihm dagegen die abgewendeten Menschen, ja sogar einen abgefallenen Geist wieder zusühren. Die lebendigen Himmel jauchzen in tausend Engelstimmen um den Thron, und ein Liebesglanz übergießt das Weltall, das seinen Blick furz vorher auf eine gräuliche Opferstätte gesammelt hielt. Der himmlische Friede, welchen Klopstock bei Conception und Ausführung dieses Gedichtes empfunden, theilt sich noch jest einem jeden mit, der die ersten zehn Gesänge liest, ohne die Forderungen bei sich laut werden zu lassen, auf die eine fortrückende Bildung nicht gerne Berzicht thut.

Die Burbe bes Gegenstandes erbobte bem Dichter bas Befühl eigner Derfonlichkeit. Daß er felbit bereinft zu biefen Choren eintreten, daß der Gottmenich ibn auszeichnen, ibm von Angeficht zu Angeficht den Dant für feine Bemühungen abtragen murde, den ihm icon bier jedes gefühlvolle, fromme Berg, burd mande reine Babre, lieblich genug entrichtet batte: bieß maren fo uniculbige finblice Gefinnungen und Soffnungen, ale fie nur ein moblgeschaffenes Gemuth haben und begen tann. Go erwarb nun Rlopftod bas vollige Recht fich als eine geheiligte Perfon anzusehen, und fo befliß er nich auch in feinem Thun ber aufmertsamsten Reinigfeit. Noch in fpatem Alter beunruhigte es ihn ungemein, bag er seine erfte Liebe einem Krauenzimmer zugewendet hatte, die bn, da fie einen andern beirathete, in Ungewißheit ließ, ob e ibn wirklich geliebt habe, ob fie feiner werth gemefen fep. Die Besinnungen, die ibn mit Meta verbanden, diese innige, ibige Reigung, der turge, beilige Cheftand, des überblienen Gatten Abneigung vor einer zweiten Berbindung, alles ift von der Art, um fich beffelben einft im Rreise ber Seligen wohl wieder erinnern zu durfen.

Diefes ehrenhafte Berfahren gegen-fich felbit mart noch baburd erbobt, bag er in bem moblgefinnten Danemart, in bem Saufe eines großen, und auch menichlich betrachtet, fürtrefflichen Staatsmanns eine Beit lang wohl aufgenommen mar. hier, in einem hoberen Rreife, der gwar in fich abgeschloffen, aber auch jugleich ber außeren Sitte, ber Aufmertfamteit gegen die Belt gewidmet mar, entichied fich feine Michtung noch mehr. Ein gefaßtes Betragen, eine abgemeffene Rede, ein Laconismus, felbst wenn er offen und entideibend fprach, gaben ibm burch fein ganges Leben ein gemiffes biplomatifches, minifterielles Unfeben, bas mit jenen garten Naturgefinnungen im Widerftreit gu liegen fcbien. obaleich beibe aus Giner Quelle entsprangen. Bon allem Diefen geben feine erften Berte ein reines Ab= und Borbilb. und fie mußten daber einen unglaublichen Ginfluß geminnen. Dag er jeboch perfonlich andere Strebende im Leben und Dichten geforbert, ift faum ale eine feiner entichiebenen Eigenschaften gur Sprache getommen.

Aber eben ein solches Förderniß junger Leute im literarischen Thun und Treiben, eine Luft, hoffnungsvolle, vom Glud nicht begünstigte Menschen vorwarts zu bringen und ihnen den Beg zu erleichtern, hat einen Deutschen Mann verherrlicht, der, in Absicht auf Burde die er sich selbst gab, wohl als der zweite, in Absicht aber auf lebendige Birkung, als der erste genannt werden darf. Niemanden wird entzgehen, daß hier Gleim gemeint sep. Im Besit einer zwar dunkeln, aber einträglichen Stelle, wohnhaft an einem wohlzgelegenen, nicht allzugroßen, durch militärische, bürgerliche, literarische Betriebsamkeit belebten Orte, von wo die Einkinste

einer großen und reichen Stiftung ausgingen, nicht ohne baß ein Theil berfelben zum Bortheil bes Plates zurücklieb, fühlte er einen lebhaften productiven Trieb in sich, der jedoch bei aller Stärke ihm nicht ganz genügte, beswegen er sich einem andern vielleicht mächtigern Triebe hingab, dem nämlich, andere etwas hervorbringen zu machen. Beide Thätigkeiten sichten sich während seines ganzen langen Lebens unablässig durcheinander. Er hätte eben sowohl des Athemholens entbehrt als des Dichtens und Schenkens, und indem er bedürftigen Talenten aller Art über frühere oder spätere Berlegenheiten hinaus und badurch wirklich der Literatur zu Ehren half, gewann er sich so viele Freunde, Schuldner und Abhängige, daß man ihm seine breite Poesse gerne gelten ließ, weil man ihm für die reichlichen Bohlthaten nichts zu erwiedern vermochte als Duldung seiner Gebichte.

Jener bobe Begriff nun, den fich beide Manner von ihrem Berth bilden durften, und modurch andere veranlagt wurden, fic auch fur etwas ju halten, hat im Deffentlichen und Beheimen febr große und icone Birfungen bervorgebracht. Allein diefes Bewußtfenn, fo ehrwurdig es ift, führte für fie felbit, für ihre Umgebungen, ihre Beit ein eignes Uebel berbei. Darf man beibe Manner, nach ihren geistigen Wirfungen, unbebenflich groß nennen, fo blieben fie gegen die Belt doch nur flein, und gegen ein bewegteres Leben betrachtet. waren ihre außeren Berhaltniffe nichtig. Der Tag ift lang und die Racht dazu; man fann nicht immer bichten, thun oder geben; ihre Beit fonnte nicht ausgefüllt merben, wie bie ber Beltleute, Bornehmen und Reichen; fie legten baber auf ihre besondern engen Buftande einen gu boben Berth. in ihr tägliches Thun und Treiben eine Bichtigfeit, die fie fic nur unter einander augestehen mochten; fie freuten fic mehr als billig ihrer Scherze, bie, wenn fie ben Augenblick anmuthig machten, doch in der Kolge feineswegs für bedeutenb gelten tonnten. Sie empfingen von andern Lob und Ehre wie fie verdienten, fie gaben folche gurud, mobl mit Daag, aber boch immer zu reichlich, und eben meil fie fühlten, bak ihre Neigung viel merth fep, fo geffelen fie fich, diefelbe mieberholt auszubruden, und iconten bierbei meder Davier noch Dinte. Go entstanden jene Briefmechsel, aber beren Gehaltemangel bie neuere Belt fich verwundert, ber man nicht verargen fann, wenn fie faum bie Möglichfeit einfieht, wie vorzugliche Menichen fic an einer folden Bechfelnichtigfeit ergoben fonnten, wenn fie den Bunfc laut werden läßt, bergleichen Blatter mochten ungebrudt geblieben fenn. Allein man laffe jene menigen Bande boch immer neben fo viel andern auf dem Bucherbrete fteben, wenn man fich baran belehrt hat, daß ber vorzüglichste Menfc auch nur vom Tage lebt und nur fummerlichen Unterhalt genießt, wenn er fic au febr auf fich felbit gurudwirft und in die Rulle ber außeren Belt zu greifen verfaumt, wo er allein Nahrung für fein Bachsthum und zugleich einen Maafitab beffelben finben fann.

Die Thätigkeit jener Manner stand in ihrer schönften Bluthe, als wir jungen Leute uns auch in unserem Kreise zu regen aufingen, und ich war so ziemlich auf dem Bege mit jungeren Freunden, wo nicht auch mit älteren Personen, in ein solches wechselseitiges Schönethun, Geltenlassen, heben und Tragen zu gerathen. In meiner Sphäre konnte das was ich hervorbrachte immer für gut gehalten werden. Frauenzimmer, Freunde, Gönner werden nicht schlecht sinden was man ihnen zu Liebe unternimmt und dichtet; aus solchen Berbindlichkeiten entspringt zulest der Ausdruck eines leeren

Behagens an einander, in beffen Phrasen fich ein Charatter leicht verliert, wenn er nicht von Zeit zu Zeit zu höherer Tüchtigkeit gestählt wird.

Und fo hatte ich von Glud ju fagen, daß, durch eine unerwartete Befanntichaft, alles was in mir von Gelbstgefälligfeit, Bespiegelungsluft, Eitelfeit, Stolz und Hochmuth
ruben ober wirfen mochte, einer sehr harten Prufung aus'
geseht ward, die in ihrer Art einzig, der Zeit keineswege gemäß, und nur desto' eindringender und empfindlicher war.

Denn das bedeutendste Ereignif, mas die wichtigsten Kolgen für mich haben follte, mar bie Befannticaft und bie baran fich fnupfende nabere Berbindung mit Berber. Er batte ben Pringen von Solftein = Eutin, der fich in traurigen Gemuthegustanden befand, auf Reifen begleitet und mar mit ihm bis Strafburg gefommen. Unfere Societat, fobalb fie feine Gegenwart vernahm, trug ein großes Berlangen fic ihm ju nabern, und mir begegnete bieg Blud zuerft gang unvermuthet und jufällig. 3ch mar nämlich in den Gafthof jum Beift gegangen, ich weiß nicht welch bedeutenden Krem= ben aufzusuchen. Gleich unten an ber Treppe fant ich einen Mann, ber eben auch binaufzusteigen im Begriff mar, und ben ich für einen Beiftlichen balten tonnte. Sein gepubertes haar war in eine runde Lode aufgestedt, bas schwarze Rleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer fcmar= ger feidner Mantel, deffen Ende er gufammengenommen und in die Cafche gestect batte. Diefes einigermaßen auffallende, aber doch im Bangen galante und gefällige Befen, wovon ich icon hatte fprechen horen, ließ mich feineswegs zweifeln, daß er ber berühmte Unfommling fen, und meine Unrede mußte ihn fogleich überzeugen, bag ich ihn fenne. Er fragte nach meinem Namen, ber ihm von feiner Bebeutung fenn fonnte; allein meine Offenbeit ichien ihm zu gefallen, indem er fie mit großer Freundlichkeit erwiederte, und als wir die Treppe binaufstiegen, fich fogleich zu einer lebhaften Mittbeilung bereit finden lief. Es ift mir entfallen, men wir bamals besuchten; genug, beim Scheiden bat ich mir bie Erlaubnif aus, ibn bei fich zu feben, die er mir benn auch freundlich genug ertheilte. 3ch verfaumte nicht, mich biefer Bergunftigung wiederholt zu bedienen, und ward immer mehr pon ibm angezogen. Er batte etwas Beiches in feinem Betragen, bas febr schicklich und anständig mar, ohne baß es eigentlich abrett gemesen mare. Ein rundes Besicht, eine bebeutende Stirn, eine etwas ftumpfe Rafe, einen etwas aufgeworfenen, aber bochft individuell angenehmen, liebens= murdigen Mund. Unter ichmargen Augenbrauen ein Dagr toblichmarge Augen, die ihre Wirfung nicht verfehlten, obgleich bas eine roth und entzundet zu fenn pflegte. Durch mannichfaltige Kragen suchte er fich mit mir und meinem Buftande befannt zu machen, und feine Unziehungefraft mirfte immer ftarter auf mich. 3ch war überhaupt febr gutraulicher Natur, und vor ihm befonbere hatte ich gar fein Gebeimnis. Es mabrte jedoch nicht lange, als ber abstofende Dule feines Wefens eintrat und mich in nicht geringes Migbehagen verfette. 3d erzählte ihm manderlei von meinen Jugendbeschäftigungen und Liebhabereien, unter andern von einer Siegelfammlung, die ich hauptfächlich durch des corresponbenareichen Sausfreundes Theilnabme aufammengebracht. 36 batte fie nach bem Staate-Ralender eingerichtet, und mar bei biefer Belegenheit mit fammtlichen Dotentaten, größern und geringern Machten und Gemalten, bis auf ben Abel berunter wohl befannt geworden, und meinem Gedachtnis waren biefe beralbifden Beiden gar oft, und vorzüglich bei ber Krönungsfeierlichkeit zu statten gekommen. Ich sprach von biesen Dingen mit einiger Behaglichkeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein dieses ganze Interesse, sondern wußte es mir auch lächerlich zu machen, ja beinahe zu verleiben.

Bon biefem feinem Biberfprechungsgeifte follte ich noch gar manches ausstehen: benn er entschloß fich, theils weil er fich vom Prinzen abzusondern gebachte, theils eines Augenübels megen, in Strafburg zu verweilen. Diefes Uebel ift eins der beschwerlichften und unangenehmften, und um defto laftiger, als es nur burd eine fcmergliche, bochft verbrieß= liche und unfichere Operation geheilt werden fann. Thränenfacten nämlich ift nach unten ju verschloffen, fo baß die barin enthaltene Feuchtigfeit nicht nach ber Rafe bin und um fo weniger abfließen fann als auch bem benachbarten Rnochen die Deffnung fehlt, woburch diefe Secretion ngturgemäß erfolgen follte. Der Boben bes Gaddens muß Daber aufgeschnitten und der Anochen burchbohrt merben, da denn ein Oferdehaar durch den Thranenpunft, ferner durch das eröffnete Gadden und burd ben bamit in Berbindung gefesten neuen Canal gezogen und täglich bin und wieder bewegt wird, um die Communication zwischen beiden Theilen berguftellen, welches alles nicht gethan noch erreicht werben fann, wenn nicht erft in jener Gegend außerlich ein Ginschnitt gemacht morden.

Herber war nun vom Prinzen getrennt, in ein eignes Quartier gezogen, der Entschluß war gefaßt, sich durch Lobestein operiren zu lassen. Hier kamen mir jene Uebungen gut zu statten, durch die ich meine Empfindlichkeit abzustumpfen versucht hatte; ich konnte der Operation beiwohnen und einem so werthen Manne auf mancherlei Weise dienstlich und

bebulflich fenn. hier fand ich nun alle Urfache, feine große Standhaftigfeit und Geduld zu bemundern: benn meder bei den vielfachen dirurgifden Verwundungen, noch bei bem oftmale wiederholten ichmerglichen Verbande bewied er fich im mindeften verbrieflich, und er fcbien berienige von uns au fenn, ber am wenigsten litt; aber in ber 3wifchenzeit bat= ten wir freilich den Bechfel feiner Laune vielfach zu ertragen. Ich fage wir : benn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Ramens Deglow, meiftens um ibn. Diefer mar ein fruberer Befannter von Berber in Rigg gewesen, und fucte fich, ob= gleich fein Jungling mehr, noch in der Chirurgie unter Lobftein's Unleitung zu vervollfommnen. Berber tonnte aller= liebst einnehmend und geiftreich fenn, aber eben fo leicht eine verdriefliche Seite bervorkebren. Diefes Unziehen und Abstoßen haben amar alle Menichen ihrer Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langfamern, andere in fonelle= ren Dulfen; menige fonnen ihre Eigenheiten bierin wirflich bezwingen, viele jum Schein. Bas Berbern betrifft, fo fcrieb fic bas llebergemicht feines miderfprechenben, bittern. bissigen Sumore gewiß von feinem Uebel und ben barans entspringenden Leiden ber. Diefer Kall tommt im Leben ofters vor, und man beachtet nicht genug die moralische Wirfung franthafter Buftande, und beurtheilt baber manche Charaftere febr ungerecht, weil man alle Menschen fur gefund nimmt und von ihnen verlangt, baß fie fich auch in folder Daage betragen follen.

Die gange Beit biefer Eur befuchte ich herbern Morgens und Abende; ich blieb auch wohl gange Tage bei ihm und gewöhnte mich in furgem um fo mehr an fein Schelten und Tadeln, ale ich feine schönen und großen Eigenschaften, feine ausgebreiteten Kenntniffe, feine tiefen Einsichten taglich mebe fcaben lernte. Die Einwirfung biefes gutmutbigen Volterere mar groß und bedeutend. Er batte funf Sabre mehr als ich, welches in jungeren Tagen icon einen großen Unterichied macht; und ba ich ibn fur bas anerfannte mas er mar, ba ich basjenige zu schäben fuchte mas er icon geleistet batte, fo mußte er eine große Superiorität über mich geminnen. Aber behaglich mar ber Buftand nicht: benn altere Derfonen, mit benen ich bisber umgegangen, batten mich mit Schonung au bilden gesucht, vielleicht auch durch Rachgiebigfeit verzogen; von herbern aber fonnte man niemals eine Billigung er= marten, man mochte fich anstellen wie man wollte. Indem nun alfo auf der einen Seite meine große Reigung und Berehrung für ibn, und auf ber anbern bas Migbehagen, bas er in mir erwecte, beständig mit einander im Streit lagen; fo entstand ein Swiespalt in mir, ber erfte in feiner Art, ben ich in meinem Leben empfunden batte. Da feine Befprache jederzeit bedeutend maren, er mochte fragen, antworten oder fich fonft auf eine Beife mittheilen, fo mußte er mich zu neuen Ansichten täglich, ja ftundlich befordern. In Leipzig hatte ich mir eber ein enges und abgezirkeltes Befen angewöhnt, und meine allgemeinen Renntniffe ber Deutschen Literatur tonnten burd meinen Krantfurter Buftand nicht erweitert werden; ja mich batten jene moftisch= religiofen demifden Beschäftigungen in duntle Regionen geführt, und was feit einigen Jahren in ber weiten literarischen Belt vorgegangen, mar mir meiftens fremd geblieben. Run wurde ich auf einmal burch Berber mit allem neuen Streben und mit allen den Richtungen befannt, welche baffelbe an nehmen ichien. Er felbit hatte fich ichon genugfam berühmt gemacht, und durch feine Fragmente, die fritifchen Balber und anderes unmittelbar an die Seite ber vorzüglichften

Manner gefett, welche feit langerer Zeit die Augen bes Baterslands auf sich zogen. Bas in einem folden Geiste für eine Bewegung, was in einer solden Natur für eine Gahrung muffe gewesen seyn, last sich weder fassen noch barstellen. Groß aber war gewiß bas eingehüllte Streben, wie man leicht eingestehen wird, wenn man bedenkt, wie viele Jahre nachsber, und was er alles gewirft und geleistet bat.

Bir batten nicht lange auf diese Beife gufammengelebt, als er mir vertraute, daß er fich um den Preis, welcher auf bie beste Schrift über den Ursprung der Sprachen von Berlin ausgesett mar, mit zu bewerben gebente. Seine Arbeit mar fcon ihrer Bollendung nabe, und wie er eine febr reinliche Sand ichrieb, fo tonnte er mir bald ein lesbares Manuscript beftweise mittheilen. 3ch hatte über folche Gegenstände nie= male nachgebacht, ich mar noch zu fehr in ber Mitte ber Dinge befangen, ale daß ich hatte an Anfang und Ende benten follen. Auch ichien mir die Krage einigermaßen mußig: benn wenn Gott ben Meniden als Meniden ericaffen batte. fo mar ibm ia fo aut die Sprache als ber aufrechte Bang anerichaffen; fo gut er gleich merten mußte, bas er geben und greifen tonne, fo gut mußte er auch gemahr werben, bag er mit ber Reble ju fingen, und biefe Tone burch gunge, Gaumen und Lippen noch auf verschiedene Beife ju modifi= ciren vermöge. Bar ber Menich gottlichen Urfprunge, fo war es ja auch bie Sprache felbit, und mar ber Menich, in dem Umfreis der Natur betrachtet, ein natürliches Befen, fo mar bie Sprace gleichfalls naturlid. Diefe beiben Dinge tonnte ich wie Seel' und Leib niemals auseinander bringen. Sufmild, bei einem cruben Realismus boch etwas phantaftifc gefinnt, batte fich fur ben gottlichen Urfprung entfchieden, bas beißt, bag Gott ben Schulmeifter bei ben erften

Menichen gespielt babe. Berber's Abhandlung ging barauf binaus, ju geigen, wie ber Menfc als Menfc wohl aus eignen Rraften zu einer Sprache gelangen fonne und muffe. 36 las die Abhandlung mit großem Bergnugen und ju meiner besondern Rraftigung; allein ich ftand nicht boch genug, weder im Biffen noch im Denfen, um ein Urtheil barüber ju begrunden. Ich bezeigte dem Verfaffer daber meinen Bei= fall, indem ich nur wenige Bemerfungen, die aus meiner Sinnesmeise berfloffen, bingufugte. Eins aber murbe mie bas andere aufgenommen; man murbe gescholten und ge= tabelt, man mochte nun bedingt ober unbedingt guftimmen. Der dice Chirurgus hatte weniger Geduld als ich; er lehnte bie Mittheilung diefer Preisschrift humoristisch ab, und verficherte, bag er gar nicht eingerichtet fen, über fo abstracte Materien au benten. Er brang vielmehr aufe l'hombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen spielten.

Bei einer so verbrieflichen und schmerzhaften Eur verlor unser Herber nicht an seiner Lebhaftigseit; sie ward aber immer weniger wohlthätig. Er konnte nicht ein Billet schreiben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Berhöhnung gewürzt gewesen ware. So schrieb er mir zum Beispiel einmal:

Benn bes Brutus Briefe bir find in Cicero's Briefen, Dir, ben bie Trofter ber Soulen von mobigehobelten Brettern, Prachtgeruftete, troften, boch mehr von außen als innen, Der von Gottern bu ftammft, von Gothen ober vom Rothe, Goethe, fenbe mir fie.

Es war freilich nicht fein, bag er fich mit meinem Namen biefen Spag erlaubte; benn ber Eigenname eines Menschen ift nicht etwa wie ein Mantel, ber blog um ihn ber bangt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verlegen.

Der erste Vorwurf hingegen war gegründeter. Ich hatte nämlich bie von Langern eingetauschten Autoren, und dazu noch verschiedene schöne Ausgaben aus meines Vatere Sammlung, mit nach Straßburg genommen und sie auf einem reinlichen Bücherbret aufgestellt, mit dem besten Willen, sie zu benutzen. Wie sollte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderterlei Thätigkeiten zersplitterte. Herder, der auf Bücher höchst ausmerksam war, weil er deren jeden Augenblick bedurfte, gewahrte beim ersten Besuch meine schöne Sammlung, aber auch bald, daß ich mich derselben gar nicht bediente; deswegen er, als der größte Feind alles Scheins und aller Ostentation, bei Gelegenheit mich damit auszuziehen psseate.

Noch ein anderes Spottgedicht fällt mir ein, das er mir Abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdner Galerie viel erzählt hatte. Freilich war ich in den höhern Sinn der Italianischen Schule nicht eingebrungen, aber Domenico Feti, ein trefflicher Künstler, wiewohl Humorist und also nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände mußten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamentlichen Parabeln und stellte sie gern dar, mit viel Eigenheit, Geschmack und guter Laune. Er führte sie dadurch ganz and gemeine Leben heran, und die so geistreichen als naiven Einzelnheiten seiner Compositionen, durch einen freien Pinsel empsohlen, hatten sich mir lebendig einzgedrückt. Ueber diesen meinen kindlichen Kunstenthussamus spottete Berder solgendergestalt:

Aus Sympathie Behagt mir besonders ein Meister, Domenico Feti heißt er. Der parobirt die biblische Parabel So hübsch zu einer Narrenfabel, Aus Sympathie. — Du närrische Parabel!

Dergleichen mehr ober weniger heitre ober abstruse, muntre ober bittre Spase könnte ich noch manche anführen. Sie verdrossen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch alles, was zu meiner Bildung beitrug, höchlich zu schäßen wußte, und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen aufgegeben hatte; so fand ich mich gar balb darein und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invectiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehrreich für mich gewesen ware.

Ich ward mit der Poesse von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bisher, und zwar in einem solchen, der mir sehr zusagte. Die Hebraische Dichttunst, welche er nach seinem Borganger Lowth geistreich behandelte, die Bollspoesse, deren Ueberlieferungen im Elsas aufzusuchen er und antrieb, die altesten Urtunden als Poesse, gaben das Zeugniß, daß die Dichttunst überhaupt eine Weltund Bollergabe sep, nicht ein Privat-Erbtheil einiger feinen, gebildeten Manner. Ich verschlang das alles, und je heftiger im Empfangen, desto freigebiger war er im Geben, und wir brachten die interessantesten Stunden zusammen zu. Meine übrigen angesangenen Naturstudien such fortzusezen, und da man immer Zeit genug hat, wenn man sie gut anwenden will, so gelang mir mitunter das Doppelte und Dreissche. Was

bie Rulle biefer menigen Bochen betrifft, welche mir gufams men lebten. fann ich wohl fagen, bag alles, was Berber nachber allmählig ausgeführt bat, im Reim angebeutet marb. und baf ich baburd in die gludliche Lage gerieth, alles mas ich bieber gedacht, gelernt, mir jugeeignet batte. ju com= pletiren, an ein Soberes angufnupfen, ju ermeitern. Bare Berber methobischer gemesen, fo batte ich auch fur eine bauer= bafte Richtung meiner Bildung Die foftlichfte Unleitung gefunden; aber er mar mehr geneigt zu prufen und anzuregen, als zu führen und zu leiten. Go machte er mich zuerft mit Samann's Schriften befannt, auf die er einen febr großen Berth feste. Unftatt mich aber über biefelben gu belehren und mir ben Sang und Bang biefes außerarbentlichen Beiftes begreiflich zu machen; fo biente es ibm gewohnlich nur zur Beluftigung, wenn ich mich, um ju dem Berftandniß folder fibullischen Blätter ju gelangen, freilich munberlich genug gebardete. Indeffen fühlte ich wohl, daß mir in Samann's Schriften etwas zusagte, bem ich mich überließ, ohne zu wiffen, moher es tomme und wohin es führe.

Nachdem die Eur langer als billig gedauert, Lobstein in seiner Behandlung zu schwanken und sich zu wiederholen ansfing, so daß die Sache kein Ende nehmen wollte, auch Peglow mir schon heimlich anvertraut hatte, daß wohl schwerlich ein guter Ausgang zu hoffen sep; so trübte sich das ganze Berhältniß: Herder ward ungeduldig und mismuthig, es wollte ihm nicht gelingen, seine Thätigkeit wie bisher fortzusehen, und er mußte sich um so mehr einschwanken, als man die Schuld des misrathenen chrurgischen Unternehmens auf Hersbers allzugroße geistige Anstrengung und seinen ununtersbrochenen lebhaften, ja lustigen Umgang mit und zu schieden ansing. Genug, nach so viel Qual und Leiden wollte die

fünstliche Thränenrinne fich nicht bilben und die beabsichtigte Communication nicht zu Stande tommen. Dan fab fich genothigt, damit bas Uebel nicht arger murde, bie Bunde qu= gebn zu laffen. Wenn man nun bei ber Operation Berder's Standhaftigfeit unter folden Schmerzen bewundern mußte. fo batte feine melancholische, ja grimmige Refignation in ben Gedanten, geitlebens einen folden Datel tragen ju muffen, etwas mabrhaft Erhabenes, modurch er fic bie Berehrung berer, die ibn ichauten und liebten, für immer zu eigen machte. Diefes lebel, bas ein fo bedeutendes Angeficht ent= ftellte, mußte ihm um fo ärgerlicher fevn, ale er ein voraugliches Frauenzimmer in Darmftadt fennen gelernt und fich ihre Reigung erworben batte. Sauptfächlich in diefem Sinne mochte er fich jener Cur unterwerfen, um bei ber Rückreise freier, froblicher, wohlgebildeter vor feine Salbverlobte zu treten, und fich gemiffer und unverbruchlicher mit ihr zu verbinden. Er eilte jedoch, fobald ale möglich von Strafburg wegzufommen, und weil fein bisberiger Aufent= halt fo foftbar als unangenehm gemefen, erborgte ich eine Summe Beldes für ibn, die er auf einen bestimmten Termin zu erftatten verfprach. Die Beit verftrich, ohne bag bas Geld ankam. Mein Gläubiger mahnte mich gwar nicht, aber ich war doch mehrere Wochen in Verlegenheit. Endlich fam Brief und Beld, und auch hier verläugnete er fich nicht: benn anstatt eines Danfes, einer Entschuldigung, enthielt fein Schreiben lauter fpottliche Dinge in Rnittelverfen, bie einen andern irre, oder gar abwendig gemacht hatten; mich aber rührte das nicht weiter, da ich von feinem Werth einen fo großen und mächtigen Begriff gefaßt hatte, ber alles Biderwärtige verschlang, was ihm hatte ichaden tonnen.

Man foll jedoch von eignen und fremden Fehlern niemals,

am wenigsten öffentlich reden, wenn man nicht baburch etwas Rubliches zu bewirten bentt; bestalb will ich hier gewiffe zubringende Bemerkungen einschalten.

Dant und Undant geboren zu benen, in ber moralifden Belt jeden Augenblid bervortretenden Ereigniffen, mornber die Menichen fich unter einander niemals berubigen fonnen. Ich pflege einen Unterschied ju machen gwischen Richtbantbarfeit, Undant und Biderwillen gegen ben Dant. erfte ift bem Menichen angeboren, ja anericaffen: benn fie entspringt aus einer glucklichen, leichtfinnigen Bergeffenbeit bes Bibermartigen wie bes Erfreulichen, wodurch gang allein bie Kortfegung bes Lebens moglich wird. Der Menich bedarf fo unendlich vieler außeren Bor= und Mitmirfungen zu einem leiblichen Dafenn, bag menn er ber Sonne und ber Erde. Gott und der Ratur, Borvorbern und Eltern, Freunden und Gefellen immer den gebührenden Dant abtragen wollte, ibm meder Beit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Bobltbaten zu empfangen und zu genießen. Läßt nun freilich ber naturliche Menich jenen Leichtsinn in und über fich malten, fo nimmt eine falte Gleichgultigfeit immer mehr überbanb. und man fieht ben Bobltbater gulett ale einen Kremben an. su beffen Schaben man allenfalls, wenn es und nublich mare, auch etwas unternehmen durfte. Dieg allein tann eigentlich Undant genannt werben, der aus ber Robbeit entspringt, worin die ungebildete Ratur fich am Ende nothwendig verlieren muß. Biberwille gegen bas Danten jeboch, Ermie= berung einer Boblthat burd unmuthiges und verdriefliches Befen ift febr felten und fommt nur bei vorzuglichen Menichen vor: folden, die mit großen Unlagen und bem Borge= fühl derfelben, in einem niederen Stande ober in einer bulf= lofen Lage geboren, fic von Jugend auf Schritt vor Schritt urchdrängen und von allen Orten her Hilfe und Beistand nnehmen mussen, die ihnen denn manchmal durch Plumpeit der Wohlthäter vergällt und widerwärtig werden, indem 28, was sie empfangen, irdisch und das, was sie dagegen isten, höherer Art ist, so daß eine eigentliche Compensation icht gedacht werden kann. Lessing hat bei dem schonen Beutstepn, das ihm, in seiner besten Lebenszeit, über irdische linge zu Theil ward, sich hierüber einmal derb aber heiter usgesprochen. Herder hingegen vergällte sich und andern nmersort die schönsten Tage, da er jenen Unmuth, der ihn i der Jugend nothwendig ergriffen hatte, in der Folgezeit urch Geistestraft nicht zu mößigen wußte.

Diese Forderung kann man gar wohl an sich machen: enn der Bildungsfähigkeit eines Menschen kommt das Licht er Natur, welches immer thatig ift, ihn über seine Zustände ufzuklaren, auch hier gar freundlich zu statten; und überaupt sollte man in manchen sittlichen Bildungsfällen die Rängel nicht zu schwer nehmen, und sich nicht nach allzuensten, weitliegenden Mitteln umsehen, da sich gewisse Fehler ihr leicht, ja spielend abthun lassen. So können wir zum beispiel die Dankbarkeit in und durch bloße Gewohnheit erzegen, lebendig erhalten, ja zum Bedürfniß machen.

In einem biographischen Berfuch ziemt es wohl, von ch felbst zu reben. Ich bin von Natur so wenig bantbar le irgend ein Mensch, und beim Bergessen empfangenes buten konnte bas heftige Gefühl eines augenblicklichen Mißerbaltnisses mich febr leicht zum Undank verleiten.

Diesem zu begegnen, gewöhnte ich mich zuvörderst, bei Uem was ich besite, mich gern zu erinnern, wie ich dazu elangt, von wem ich es erhalten, es sep durch Geschent, lausch ober Rauf, ober auf irgend eine andre Art. 3ch

babe mich gewöhnt, beim Borgeigen meiner Sammlungen ber Derfonen zu gebenten, burch beren Bermittelung ich bas Gim gelne erhielt, ja ber Belegenheit, bem Bufall, ber entferntes ften Veranlaffung und Mitwirfung, woburch mir Dinge geworben, die mir lieb und werth find, Gerechtigfeit widerfabren zu laffen. Das mas und umgiebt erhalt baburch ein Leben, mir feben es in geiftiger, liebevoller, genetifcher Berfnupfung, und durch das Bergegenwärtigen vergangener guftande wird bas augenblidliche Dafenn erhöht und bereichert, bie Urheber der Gaben fteigen wiederholt vor der Einbildungs: fraft bervor, man verfnupft mit ihrem Bilbe eine angenehme Erinnerung, macht fic ben Undant unmöglich und ein gelegentliches Erwiedern leicht und munichenswerth. wird man auf die Betrachtung besienigen geführt, mas nicht finnlicher Befit ift, und man recapitulirt gar gern, wober fic unfere boberen Buter fdreiben und batiren.

Ehe ich nun von jenem für mich so bedeutenden und folgereichen Berhältnisse zu herbern den Blid hinwegwende, sinde ich noch einiges nachzubringen. Es war nichts natürlicher, als daß ich nach und nach in Mittheilung dessen, was bisher zu meiner Bildung beigetragen, besonders aber solcher Dinge, die mich noch in dem Augenblide ernstlich beschäftigten, gegen herbern immer targer und targer ward. Er hatte mir den Spaß an so manchem, was ich früher geliebt, verzorben und mich besonders wegen der Freude, die ich an Dvid's Metamorphosen gehabt, aufs strengste getadelt. Ich mochte meinen Liebling in Schuß nehmen wie ich wollte, ich mochte sagen, daß für eine jugendliche Phantasie nichts erfreulicher seyn tönne, als in jenen heitern und herrlichen Gegenden mit Göttern und halbgöttern zu verweilen und ein Zeuge ihres Thuns und ihrer Leidenschaften zu sepn; ich

mochte jenes oben ermähnte Gutachten eines ernfthaften Mannes umftandlich beibringen und foldes burch meine eigne Erfahrung befräftigen: bas alles follte nicht gelten, es follte fich feine eigentliche unmittelbare Babrheit in biefen Bebich: ten finden; hier fen meder Griechenland noch Stalien, meder eine Urwelt noch eine gebildete, alles vielmehr fen Rach= abmung bes icon Dagemefenen und eine manierirte Darftellung, wie fie fich nur von einem Uebercultivirten erwarten laffe. Und wenn ich benn gulebt behaupten wollte: mas ein porgualiches Individuum bervorbringe, fer boch auch Ratur, und unter allen Bolfern, frühern und fpatern, fen boch ims mer nur der Dichter Dichter gemefen; fo murbe mir bieß nun gar nicht gut gehalten, und ich mußte manches begwegen ausstehen, ja mein Doid mar mir beinah baburch verleibet: benn es ift feine Neigung, feine Bewohnheit fo ftart, bag fie gegen die Migreden vorzüglicher Menichen, in bie man Bertrauen fest, auf die Lange fich erhalten tonnte. Immer bleibt etwas bangen, und wenn man nicht unbedingt lieben barf. fieht es mit ber Liebe icon miglich aus.

Am forgfältigsten verbarg ich ihm bas Interesse an gewissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und
sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten.
Es war Got von Berlichingen und Kaust. Die Lebensbeschreibung bes Erstern hatte mich im Innersten ergriffen.
Die Gestalt eines roben, wohlmeinenden Selbsthelfers in
wilder anarchischer Zeit erregte meinen tiessten Antheil. Die
bedeutende Puppenspielsabel des Andern klang und summte
gar vieltönig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem
Wissen umhergetrieben und war fruh genug auf die Eitelkeit
besselben hingewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben
auf allerlei Beise versucht, und war immer unbefriedigter

und gequalter gurudgefommen. Run trug ich biefe D fo wie manche andre, mit mir berum und ergobte mich b in einfamen Stunden, obne jedoch etwas davon aufzufe ben. Am meiften aber verbarg ich vor Berbern meine mpi cabbalistische Chemie und mas fich darauf bezog, ob ich aleich noch febr gern beimlich beschäftigte, fie confegue auszubilden, als man fie mir überliefert batte. Bon : ichen Arbeiten glaube ich ihm die Mitfouldigen vorg zu haben, boch erinnere ich mich nicht, bag mir irgenb Burechtmeisung oder Aufmunterung von feiner Seite bie ju Theil geworden mare. Aber bei biefem allen blieb e er mar: mas von ibm ausging wirfte, wenn auch nich freulich, doch bedeutend; ja feine Sandichrift fogar ubt mich eine magische Gewalt aus. 3ch erinnere mich 1 baß ich eine feiner Blätter, ja nur ein Couvert von f Sand, gerriffen ober verichleudert batte; bennoch ift mir ben fo mannichfaltigen Ort = und Beitwechfeln, fein Docn jener munderbaren, abnungevollen und gludlichen Tage : geblieben.

Daß übrigens herber's Anziehungstraft sich so gu andre als auf mich wirklam erwies, wurde ich kaum er nen, hatte ich nicht zu bemerken, daß sie sich besondere Jung, genannt Stilling, erstreckt habe. Das treue rel Streben dieses Mannes mußte jeden, der nur irgend Gehatte, höchlich interessiren, und seine Empfänglichkeit i der etwas mitzutheilen im Stande war, zur Offenheit re Auch betrug sich herder gegen ihn nachsichtiger als gegen andre: denn seine Gegenwirkung schien jederzeit mit Wirkung, die auf ihn geschah, im Verhältniß zu ft Jung's Umschränktheit war von so viel gutem Willen, Bordringen von so viel Sanstheit und Ernst begleitet,

ein Berständiger gewiß nicht hart gegen ihn fepn, und ein Bohlwollender ihn nicht verhöhnen noch zum Besten haben konnte. Auch war Jung durch herdern dergestalt eraltirt, daß er sich in allem seinem Thun gestärkt und gefördert fühlte, ja seine Neigung gegen mich schien in eben diesem Maaße abzunehmen; doch blieben wir immer gute Gesellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten und wechscleseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen mir und jedoch nunmehr von ber freundschaft= liden Rranfenftube und von den allgemeinen Betrachtungen. melde eber auf Rrantbeit als auf Befundbeit bes Beiftes beuten; begeben wir und in die freie Luft, auf ben boben und breiten Altan bes Munitere, ale mare bie Beit noch ba. mo mir junge Gefellen und öftere bortbin auf ben Abend beichieden, um mit gefüllten Romern bie icheidende Sonne gu begrußen. hier verlor fich alles Gefprach in die Betrachtung ber Begend. alebann murbe bie Scharfe ber Augen gepruft, und jeder bestrebte fich die entfernteften Begenstande gemahr ju merden, ja beutlich ju unterscheiben. Gute Kernrobre murben zu Gulfe genommen, und ein Freund nach bem anbern bezeichnete genau die Stelle, die ihm die liebste und merthefte geworben; und icon fehlte es auch mir nicht an einem folden Dlatchen, bas, ob es gleich nicht bedeutend in ber Landschaft hervortrat, mich boch mehr als alles andere mit einem lieblichen Bauber an fich jog. Bei folden Gelegens heiten mard nun durch Erzählung die Einbildungefraft anaes regt und manche fleine Reife verabredet, ja oft aus bem Stegreife unternommen, von denen ich nur eine ftatt vieler umftanblich ergablen will, ba fie in manchem Ginne fur mich folgereich gewesen.

Mit zwei werthen Freunden und Tifchgenoffen, Engelbach

und Wepland, beide aus bem untern Elfaß geburtig. begab ich mich zu Pferde nach Babern, wo und, bei fconem Wetter, ber fleine freundliche Ort gar anmuthig anlachte. Der Anblid bes bischöflichen Schloffes erregte unfere Bemun: berung ; eines neuen Stalles Beitlaufigfeit. Große und Dracht geugten von dem übrigen Bobibehagen bes Befiters. herrlichkeit der Treppe überraschte und, die Bimmer und Gale betraten wir mit Chrfurcht, nur contrastirte die Perfon bes Carbinale, ein fleiner ausammengefallener Mann, ben wir freisen faben. Der Blid in ben Garten ift berrlich. und ein Canal drei Biertelftunden lang, fcnurgerade auf bie Mitte bes Schloffes gerichtet, giebt einen boben Begriff pon dem Sinn und ben Rraften ber porigen Befiber. fvaxierten baran bin und wieder und genoffen mancher Vartieen diefes icon gelegenen Gangen, ju Ende ber berrlichen Elfaffer Ebene, am Rufe ber Bogefen.

Nachdem wir uns nun an biesem geistlichen Borposten einer königlichen Macht erfreut, und es uns in seiner Region wohl sepn lassen, gelangten wir früh den andern Morgen zu einem öffentlichen Berk, das höchst würdig den Eingang in ein mächtiges Königreich eröffnet. Bon der aufgehenden Sonne beschienen erhob sich vor uns die berühmte Zaberner Steige, ein Berk von unüberdenklicher Arbeit. Schlangenweis, über die fürchterlichsten Felsen aufgemauert, führt eine Chaussee, für drei Bagen neben einander breit genug, so leise bergauf, daß man es kaum empfindet. Die Harte und Glätte des Wegs, die geplatteten Erhöhungen an beiden Seiten für die Fußgänger, die steinernen Rinnen zum Ableiten der Bergwasser, alles ist so reinlich als künstlich und dauerhaft hergerichtet, daß es einen genügenden Anblick gewährt. So gelangt man allmählig nach Pfalzburg, einer

neueren Keftung. Sie liegt auf einem mäßigen Sugel; bie Berte find elegant auf ichwärzlichen Kelfen von gleichem Beftein erbaut, die mit Ralf weiß ausgestrichenen Rugen bezeichnen genau die Große der Quadern und geben von ber reinlichen Arbeit ein auffallendes Beugniß. Den Ort felbft fanden mir, wie fich's für eine Keftung geziemt, regelmäßig, von Steinen gebaut, die Rirche geschmadvoll. Als wir burch bie Strafen manbelten - es mar Sonntage frub um neun borten wir Mufit; man malate icon im Birthebaufe nach Bergensluft, und da fich die Einwohner durch die große Theurung, ja burch bie brobende hungerenoth, in ihrem Bergnugen nicht irre machen ließen, fo marb auch unfer ingendlicher Krobfinn feinesmegs getrubt, als und der Bader einiges Brod auf die Reise versagte und und in ben Gasthof permies, wo wir es allenfalls an Ort und Stelle verzehren bürften.

Sehr gern ritten wir nun wieder die Steige hinab, um dieses architektonische Bunder zum zweitenmale anzustaunen, und und der erquickenden Aussicht über das Elsaß nochmals zu erfreuen. Wir gelangten bald nach Buchsweiler, wo und Freund Beyland eine gute Aufnahme vorbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ist der Zustand einer kleinen Stadt sehr gemäß; die Familienverhältnisse sind näher und fühlbarer, das Hauswesen, das zwischen läßlicher Amtsbeschäftigung, städtischem Gewerb, Feld= und Gartenbau, mit mäßiger Phätigkeit sich hin und wieder bewegt, läbt und ein zu freundlicher Theilnahme, die Geselligkeit ist nothwendig, und der Fremde besindet sich in den beschränkten Kreisen sehr ausgenehm, wenn ihn nicht etwa die Mißhelligkeiten der Einwohner, die an solchen Orten sühlbarer sind, irgendwo ber rühren. Dieses Städtchen war der Hauptplaß der Grafschaft

Handu-Lichtenberg, dem Landgrafen von Darmstadt unter französischer Hoheit gehörig. Eine daselbst angestellte Regierung und Kammer machten den Ort zum bedeutenden Mittelpunkt eines sehr schönen und munschenswerthen fürstlichen Besitzes. Wir vergaßen leicht die ungleichen Straßen, die unregelmäßige Bauart des Orts, wenn wir heraustraten, um das alte Schloß und die an einem Hügel vortrefslich angelegten Gärten zu beschauen. Mancherlei Lustwäldchen, eine zahme und wilbe Fasanerie und die Reste mancher ähnlichen Unstalten zeigten, wie angenehm diese kleine Residenzehemals musse gewesen sepn.

Doch alle diefe Betrachtungen übertraf ber Anblid, menn man von dem nahgelegenen Bafcberg die völlig paradiefifche Begend überschaute. Diefe Bobe, gang aus verschiedenen Mufdeln zusammengehäuft, machte mich zum erstenmale auf folche Documente ber Borwelt aufmertfam; ich hatte fie noch niemale in fo großer Maffe beifammen gefeben. mendete fic der icaulustige Blid bald ausschließlich in Die Gegend. Man fteht auf dem letten Borgebirge nach bem Lande zu; gegen Norden liegt eine fruchtbare, mit fleinen Balbden burchzogene Klache, von einem ernften Gebirge begrangt, das fich gegen Abend nach Babern bin erftrect, wo man ben bischöflichen Dalaft und bie eine Stunde bavon liegende Abtei St. Johann beutlich erfennen mag. Bon ba verfolgt bas Muge die immer mehr fcwindende Bergfette ber Bogefen bis nach Guben bin. Wendet man fich gegen Nordoft, fo fieht man bas Schlog Lichtenberg auf einem Relfen, und gegen Suboft bat bas Auge die unendliche Rlade bes Elfaffes zu burchforichen, die fich in immer mehr abdufs tenden Landschaftsgrunden dem Geficht entzieht, bis zulebt bie ichmäbischen Gebirge ichattenweis in den horizont verfließen.

Schon bei meinen wenigen Wanderungen durch die Welt hatte ich bemerkt, wie bedeutend es sep, sich auf Reisen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er denn eigentlich laufe. Man erlangt dadurch eine Uebersicht von jeder Flußregion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den Hohen und Tiefen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am sichersten an diesen Leitsäden, welche sowohl dem Anschauen als dem Gedächtniß zu Hulfe kommen, aus geologischem und politischem Ländergewirre. In dieser Betrachtung nahm ich feierlichen Abschied von dem theuren Elsaß, da wir uns den andern Morgen nach Lathringen zu wenden gedachten.

Der Abend ging hin in vertraulichen Gesprächen, wo man sich über eine unerfreuliche Gegenwart durch Erinnerung an eine bessere Vergangenheit zu erheitern suchte. Bor allem andern war hier, wie im ganzen Landchen, der Name des letten Grafen Reinhard von Hanau in Segen, dessen großer Verstand und Lüchtigkeit in allem seinem Thun und Lassen hervortrat, und von dessen Nasen noch manches schöne Denkmal übrig geblieben war. Solche Manner haben den Vorzug doppelte Bohlthater zu sepn, einmal für die Gegenwart, die sie beglücken, und sodann für die Jukunft, deren Gefühl und Muth sie nahren und aufrecht erhalten.

Als wir nun uns nordwestwärts in das Gebirg wendeten und bei Lüßelstein, einem alten Bergschloß in einer sehr hügelvollen Gegend, vorbeizogen, und in die Region der Saar und Mofel hinabstiegen, sing der himmel an sich zu trüben, als wollte er uns den Justand des rauheren Bestreiches noch fühlbarer machen. Das Thal der Saar, wo wir zuerst Bodenheim, einen kleinen Ort antrasen, und gegensüber Reusaarwerden, gut gebaut, mit einem Lustschloß,

erblicten, ift zu beiden Seiten von Bergen begleitet. die traurig beißen konnten, wenn nicht an ihrem Rus eine uns endliche Folge von Wiefen und Matten, die Subnau genannt. fic bis Sagralbe und weiter bin unüberfehlich erftrecte. Große Bebaude eines ehmaligen Geftutes ber Beringe pon Lothringen gieben bier ben Blid an; fie bienen gegenwärtig. au folden 3meden freilich febr mohl gelegen, ale Meierei. Bir gelangten über Sagrgemund nach Sagrbrud, und biefe fleine Residens war ein lichter Dunkt in einem fo felfig malbigen Lande. Die Stadt, flein und buglich, aber burch ben letten Rurften mobl ausgeziert, macht fogleich einen angenehmen Eindruck, weil die Saufer alle grauweiß angeftrichen find und die verschiedene Sobe berfelben einen mannichfaltigen Unblid gemabrt. Mitten auf einem fconen mit ansehnlichen Gebäuden umgebenen Plate fteht bie Lutherische Rirche, in einem fleinen, aber bem Gangen ents iprechenden Maakitabe. Die Vorberfeite bes Schloffes liegt mit der Stadt auf ebenem Boben, die Sinterfeite bagegen am Abhange eines fteilen Felfens. Diefen hat man nicht allein terraffenweis abgearbeitet, um bequem in bas Thal zu gelangen, fondern man bat fich auch unten einen langlich vieredten Gartenplat, burch Berbrangung bes Kluffes an ber einen und durch Abichroten bes Relfens an der andern Seite, verschafft, worauf benn biefer gange Raum erft mit Erbe ausgefüllt und bepflangt worden. Die Beit diefer Unter= nehmung fiel in die Evoche, ba man bei Bartenanlagen ben Architeften ju Rathe jog, wie man gegenwärtig bas Auge bes Lanbichaftsmalers zu Gulfe nimmt. Die gange Ginrich= tung bes Schloffes, bas Roftbare und Angenehme, bas Reiche und Bierliche, beuteten auf einen lebensluftigen Befiber, wie ber verstorbene Rurst gewesen war; ber gegenwärtige befand

sich nicht am Orte. Prassent von Gunberobe empfing und aufs verbindlichte und bewirthete und drei Tage besser als wir es erwarten durften. Ich benufte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gelangten, um mich vielseitig zu unterrichten. Das genußreiche Leben des vorigen Fürsten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannichsaltigen Anstalten, die er getroffen, um Bortheile, die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benußen. Hier wurde ich nun eigentlich in das Interesse der Berggegenden eingeweiht, und die Lust zu denomischen und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebens beschäftigt haben, zuerst erregt. Wir hörten von den reichen Dutweiler Steinschlengruben, von Eisen= und Alaunwersen, ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der Nahe zu beschauen.

Run zogen wir burd malbige Bebirge, bie bemienigen, ber aus einem berrlichen fruchtbaren Lande fommt, muft und traurig erscheinen muffen, und die nur durch den innern Behalt ihres Schoofes und anziehen konnen. Rury hinter einander murden wir mit einem einfachen und einem complicirten Maschinenwerfe befannt, mit einer Senfenschmiebe und einem Drathjug. Wenn man fich an jener ichon erfreut, baß fie fich an die Stelle gemeiner Bande fest, fo fann man diesen nicht genug bewundern, indem er in einem boberen organischen Sinne wirft, von dem Berftand und Bewußtfevn faum zu trennen find. In der Alaunhutte erfundigten mir und genau nach der Gewinnung und Reinigung biefes fo nöthigen Materiale, und ale mir große Saufen eines weißen, fetten, loderen, erdigen Befens bemertten und beffen Rugen erforschten, antworteten die Arbeiter lächelnd, es fen ber Schaum, ber fich beim Alaunfieden obenauf werfe, und ben

hoffe zu Gute zu machen. — Lebt herr Stauf noch? rief mein Begleiter verwundert aus. Man bejahte es und versicherte, daß wir, nach unserm Reiseplan, nicht weit von seiner einsamen Bohnung vorbeitommen wurden.

Unfer Weg ging nunmehr an ben Rinnen hinauf, in welchen das Alaunwaffer beruntergeleitet wird, und an bem vornehmften Stollen vorbei, den fie die Landarube nennen. woraus die berühmten Dutweiler Steinfoblen gezogen merden. Sie baben, menn fie troden find, die blaue Karbe eines dunkel angelaufenen Stahle, und die iconfte Brisfolge svielt bei jeder Bewegung über die Oberfläche bin. Die fin= fteren Stollenfolunde gogen und jedoch um fo meniger an, als der Gehalt derfelben reichlich um und ber ausgeschüttet lag. Nun gelangten wir zu offnen Gruben, in welchen bie gerösteten Alaunschiefer ausgelaugt werden, und bald barauf überrafchte und, obgleich vorbereitet, ein feltsames Begegnif. Bir traten in eine Rlamme und fanden und in der Region bes brennenden Berges. Ein farter Schwefelgeruch umgog und; die eine Seite ber Boble mar nabezu glubend, mit röthlichem, weißgebranntem Stein bedect; ein dider Dampf ftieg aus ben Klunfen hervor, und man fühlte die Site des Bobens auch burch bie ftarten Soblen. Ein fo aufälliges Ereigniß, denn man weiß nicht wie biefe Strede fich ents gundete, gemährt der Alaunfabrication den großen Bortbeil, baß die Schiefer, woraus die Oberfläche bes Berges bestebt, vollkommen geröftet baliegen und nur furz und gut ausgelaugt werden durfen. Die gange Klamme mar entstanden, baß man nach und nach die calcinirten Schiefer abgeräumt und verbraucht batte. Bir fletterten aus diefer Tiefe bers vor und waren auf bem Gipfel bes Berges. Gin anmuthiger

Buchenwald umgab ben Plat, ber auf die Sohle folgte und sich ihr zu beiden Seiten verbreitete. Mehrere Baume stanben schon verdorrt, andere weltten in der Nahe von andern, bie, noch gang frisch, jene Gluth nicht ahneten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohend naherte.

Auf dem Dlate dampften verschiedene Deffnungen, andere hatten icon ausgeraucht, und fo glomm diefes Reuer bereits gebn Sabre burch alte perbrochene Stollen und Schächte, mit melden ber Berg unterminirt ift. Es mag fic auch auf Rluften durch frifche Roblenlager burdgieben: benn einige hundert Schritte weiter in den Bald gedachte man bedeutende Mertmale von ergiebigen Steinfohlen zu verfolgen; man war aber nicht weit gelangt, als ein ftarfer Dampf ben Arbeitern entgegendrang und fie vertrieb. Die Deffnung mard wieder augeworfen; allein mir fanden die Stelle noch rauchend, als mir baran vorbei ben Beg gur Refibeng unferes einsiedlerischen Chemifere verfolgten. Sie liegt amischen Bergen und Balbern; die Thaler nehmen bafelbit febr mannichfaltige und angenehme Rrummungen, rings umber ift ber Boden fcwarz und toblenartig, die Lager geben baufig zu Tage aus. Ein Kohlenphilosoph - Philosophus per ignem, wie man fonft fagte - batte fich wohl nicht ichidlicher anfiedeln fonnen.

Wir traten vor ein kleines, zur Wohnung nicht übel dienliches haus und fanden herrn Stauf, der meinen Freund sogleich erkannte und mit Alagen über die neue Regierung empfing. Freilich konnten wir aus feinen Reden vermerken, daß das Alaunwerk, so wie manche andere wohlgemeinte Anskalt, wegen äußerer, vielleicht auch innerer Umstände, die Unkosten nicht trage, und was dergleichen mehr war. Er gehörte unter die Chemiker jener Zeit, die, bei einem

innigen Gefühl bessen was mit Naturproducten alles zu letsten ware, sich in einer abstrusen Betrachtung von Kleinigteiten und Nebensachen gesielen, und bei unzulänglichen Kenntnissen nicht fertig genug dassenige zu leisten verstanden, woraus eigentlich ökonomischer und mercantilischer Bortheil zu ziehen ist. So lag der Nugen, den er sich von jenem Schaum versprach, sehr im Weiten; so zeigte er nichts als einen Auchen Salmiat, den ihm der brennende Berg geliefert batte.

Bereitwillig und froh, seine Alagen einem menschlichen Ohre mitzutheilen, schleppte sich bas hagere, abgelebte Mannchen in einem Schuh und einem Pantossel, mit herabhängenben, vergebens wiederholt von ihm herausgezogenen Strumpsen,
ben Berg hinauf, wo die Harzhütte steht, die er selbst
errichtet hat und nun mit großem Leidwesen verfallen sieht. Hier fand sich eine zusammenhangende Ofenreihe, wo Steintohlen abgeschweselt und zum Gebrauch bei Eisenwerten
tauglich gemacht werden sollten; allein zu gleicher Zeit wollte
man Del und Harz auch zu Gute machen, ja sogar den Ruß
nicht missen, und so unterlag den vielsachen Absichten alles
zusammen. Bei Lebzeiten des vorigen Fürsten trieb man
das Geschäft aus Liebhaberei, auf Hossnung; jest fragte
man nach dem unmittelbaren Ruhen, der nicht nachzuweisen war.

Nachdem wir unfern Abepten feiner Einfamteit überlaffen, eilten wir, — benn es war schon spat geworden ber Friedrichsthaler Glashutte zu, wo wir eine der wichtigsten und wunderbarsten Werkthätigkeiten des menschlichen Kunstgeschickes im Vorübergehen kennen lernten.

Doch fast mehr ale biefe bedeutenden Erfahrungen intereffirten und junge Buriche, einige luftige Abenteuer,

nd bei einbrechender Finsternis, unweit Neukirch, ein überaschendes Feuerwerk. Denn wie vor einigen Nachten, an en Ufern der Saar, leuchtende Wolken Johanniswurmer vischen Fels und Busch um uns schwebten, so spielten uns un die funkenwersenden Essen ihr lustiges Feuerwerk entzen. Wir betraten bei tiefer Nacht die im Thalgrunde egenden Schwelzhütten, und vergnügten uns an dem seltzmen Habdunkel dieser Bretter-Höhlen, die nur durch des lübenden Ofens geringe Dessnung kummerlich erleuchtet erden. Das Geräusch des Wassers und der von ihm gezeiebenen Blasdälge, das fürchterliche Sausen und Pseisen Windstroms, der, in das geschwolzene Erz wüthend, die ihren betäubt und die Sinne verwirrt, tried und endlich inweg, um in Neukirch einzukehren, das an dem Berg inausgebaut ist.

Aber ungeachtet aller Mannichfaltigfeit und Unruhe des lags tonnte ich hier noch teine Raft finden. Ich überließ reinen Freund einem gludlichen Schlafe und fucte bas öher gelegene Jagdichloß. Es blidt weit über Berg und Balder bin, beren Umriffe nur an bem beitern Nachtbimmel n erfennen, deren Seiten und Tiefen aber meinem Blid ndurchdringlich waren. Go leer als einfam fand bas joblerhaltene Bebaude; fein Caftellan, fein Jager mar gu inden. 3ch faß vor den großen Glasthuren auf den Stufen, ie um die gange Terraffe bergebn. Sier, mitten im Gebirg, ber einer waldbemachsenen finsteren Erde, die gegen ben eitern horizont einer Sommernacht nur noch finfterer erbien, bas brennende Sterngewölbe über mir, faß ich an er verlaffenen Stätte lange mit mir felbit und glaubte iemale eine folche Einfamfeit empfunden zu baben. Bie ieblich übertaschte mich baber aus der Ferne der Con von ein Paar Baldhernern, der auf einmal wie ein Balfamduft die ruhige Atmosphäre belebte. Da erwachte in mir das Bild eines holden Besens, das vor den bunten Gestalten dieser Reisetage in den Hintergrund gewichen war, es enthulte sich immer mehr und mehr, und trieb mich von meinem Plage nach der Herberge, wo ich Anstalten traf, mit dem Krühsten abzureisen.

Der Rudweg murbe nicht benutt mie ber Bermeg. Go eilten wir durch 3weibruden, bad, ale eine icone und merkmurdige Refideng, wohl auch unfere Aufmertfamteit nerbient batte. Wir marfen einen Blid auf bas große, einfache Schloß, auf die weitläufigen, regelmäßig mit Linden: ftammen bepflangten, jum Dreffiren ber Parforcepferbe mobleingerichteten Esplanaden, auf die großen Stalle, auf bie Burgerhäuser, welche ber Rurft baute, um fie ausspielen in laffen. Alles biefes, fo wie Rleibung und Betragen ber Ginmohner, befondere ber Krauen und Madden, beutete auf ein Berhaltnif in die Ferne, und machte ben Bezug auf Paris anschaulich, bem alles Ueberrbeinische feit geraumer Reit fich nicht entziehen fonnte. Bir besuchten auch ben por ber Stadt liegenden bergoglichen Reller, ber weitläufig ift. mit großen und funftlichen Raffern verfeben. Wir gogen meiter und fanden das Land julest wie im Saarbrudifden. Bwifden wilden und rauben Bergen wenig Dorfer; man verlernt bier fich nach Getreibe umgufeben. Den hornbach sur Seite fliegen wir nach Bitich, bas an bem bedeutenben Plate liegt, wo die Gemäffer fich icheiben, und ein Theil in Die Saar, ein Theil bem Rheine gufallt; biefe lettern follten und bald nach fich gieben. Doch fonnten wir bem Stabten Bitid. bas fich febr malerifd um einen Berg berumfolingt. und ber oben liegenden Restung unsere Aufmertfamteit nicht

erfagen. Diese ist theils auf Felsen gebaut, theils in elsen gehauen. Die unterirdischen Räume sind besonders terkwürdig; hier ist nicht allein hinreichender Plat zum ufenthalt einer Menge Menschen und Bieh, sondern man ifft sogar große Gewölbe zum Ererciren, eine Mühle, eine apelle und was man unter der Erde sonst fordern könnte, enn die Oberstäche beunruhigt wurde.

Den binabfturgenden Bachen folgten wir nunmehr burchs Barenthal. Die biden Balber auf beiden Soben find unenubt. Dier faulen Stamme ju Taufenden über einander, nd junge Sprofilinge feimen in Ungabl auf halbvermoberten Borfahren. Dier fam und durch Befprache einiger Rufibeleiter ber Name von Dieterich wieder in die Ohren, ben ir ichon öfter in biefen Baldgegenden ehrenvoll hatten ussprechen hören. Die Thatigfeit und Gemandtheit diefes Rannes, fein Reichthum, die Benugung und Anwendung effelben, alles ericien im Gleichgewicht; er fonnte fic mit lecht des Erworbenen erfreuen, das er vermehrte, und das Berbiente genießen, bas er ficherte. Je mehr ich bie Belt ib, je mehr erfreute ich mich, außer ben affgemein berühmen Namen, auch besonders an denen, die in einzelnen Begenden mit Achtung und Liebe genannt wurden; und fo rfuhr ich auch hier bei einiger Nachfrage gar leicht, baß on Dieterich fruber ale andre fich ber Bebirgefcate, bes tifens, der Roblen und bes holzes, mit gutem Erfolg gu edienen gewußt und fich zu einem immer machfenden Boblaben berangearbeitet habe.

Niederbrunn, wohin wir gelangten, mar ein neues Beugniß hiervon. Er hatte diefen kleinen Ort ben Grafen von Leiningen und andern Theilbesitern abgefauft, um in ver Gegend bebeutende Eisenwerke einzurichten.

hier in diesen von den Romern schon angelegten Babern umspuhlte mich der Geist des Alterthums, deffen ehrwürdige Erummer in Resten von Basreliefs und Inschriften, Sanlenknäusen und Schäften mir aus Bauerhofen, zwischen wirthschaftlichem Bust und Gerathe, gar wundersam entgegenleuchteten.

So verehrte ich auch, ale mir die nabe gelegene Bafen: burg bestiegen, an ber großen Relemaffe, Die ben Grund ber einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Infdrift, Die bem Mercur ein bantbares Gelubd abstattet. Die Burg felbst liegt auf bem letten Berge von Bitich ber gegen bas Land zu. Es find die Ruinen eines deutschen, auf romifche Refte gebauten Schloffes. Bon bem Thurm überfab man abermale bas gange Elfag, und bes Munftere beutliche Spite bezeichnete bie Lage von Strafburg. Bunachft jeboch verbreitete fich ber große Sagenquer Korft, und die Eburme biefer Stadt ragten babinter gang beutlich bervor. Dortbin murde ich gezogen. Wir ritten burch Reichshofen, mo von Dieterich ein bedeutenbes Schloß erbauen ließ, und nachbem mir, von ben Sugeln bei Niebermodern, den angenehmen Lauf des Moderflugdens am Sagenquer Bald ber betrachtet hatten, ließ ich meinen Kreund bei einer laderlichen Stein= toblengruben : Bisitation, die ju Dutmeiler freilich etwas ernithafter murde gemefen fenn, und ritt burd Sagenan. auf Richtwegen, welche mir bie Reigung icon andeutete, nach dem geliebten Sefenbeim.

Denn jene sammtlichen Aussichten in eine wilde Gebirgsgegend und sodann wieder in ein heiteres, fruchtbares, frohliches Land konnten meinen innern Blick nicht fesseln, der auf einen liebenswürdigen anziehenden Gegenstand gerichtet war. Auch diesmal erschien mir der herweg reigender

als der Hinweg, weil er mich wieder in die Nähe eines Frauenzimmers brachte, der ich von Herzen ergeben war und welche so viel Uchtung als Liebe verdiente. Mir sep jedoch, ehe ich meine Freunde zu ihrer ländlichen Wohnung führe, vergönnt, eines Umstandes zu erwähnen, der sehr viel beitrug, meine Neigung und die Zufriedenheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöhen.

Wie fehr ich in der neuern Literatur zurud fepn mußte, läßt sich aus der Lebensart schließen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studieu, denen ich mich gewidmet hatte, und mein Aufenthalt in Strafburg konnte mich darin nicht fördern. Nun kam herber und brachte neben seinen großen Kenntnissen noch manche hülfsmittel und überdieß auch neuere Schriften mit. Unter diesen kundigte er uns den Landpriester von Watefield als ein fürtreffliches Werfan, von dem er uns die Deutsche Uebersehung durch selbsteigne Vorlesung bekannt machen wolle.

Seine Art zu lesen war ganz eigen; wer ihn predigen gehört hat, wird sich davon einen Begriff machen können. Er trug alles, und so auch diesen Roman, ernst und schlicht vor; völlig entfernt von aller dramatisch=mimischen Darstellung, vermied er sogar jene Mannichfaltigkeit, die bei einem epischen Bortrag nicht allein erlaubt ist, sondern wohl gefordert wird: eine geringe Abwechselung des Tons, wenn verschiedene Personen sprechen, wodurch das mas eine jede sagt, herausgehoben und der Handelnde von dem Erzählenden abgesondert wird. Ohne monoton zu seyn ließ Herder alles in Einem Ton hinter einander solgen, eben als wenn nichts gegenwärtig, sondern alles nur historisch wäre, als wenn die Schatten dieser poetischen Wesen nicht lebhaft vor ihm wirkten, sondern nur saust vorüberaleiteten. Doch batte

biese Art bes Bortrags, aus seinem Munde, einen unendlichen Reiz: benn weil er alles aufs tiesste empfand, und
die Mannichsaltigkeit eines solchen Berks hochzuschäften
wußte, so trat das ganze Berdienst einer Production rein
und um so beutlicher hervor, als man nicht durch scharf
ausgesprochene Einzelnheiten gestört und aus der Empfindung
gerissen wurde, welche das Ganze gewähren sollte.

protestantischer Landgeistlicher ift vielleicht ber schönste Begenstand einer modernen Idvile; er erscheint, wie Meldisebed, ale Driefter und Ronia in Giner Derfon. ben unidulbigiten Buftand, ber fich auf Erben benten laft, an den des Adermanns, ift er meiftens burch gleiche Beicaftigung, fo wie durch gleiche Kamilienverhaltniffe gefnupft; er ift Bater, Sausberr, Landmann und fo vollfommen ein Blied der Gemeine. Auf diefem reinen, ichonen, irbifchen Grund ruht fein boberer Beruf; ibm ift übergeben, bie Menichen ins Leben zu führen, für ihre geiftige Erziehung ju forgen, fie bei allen Saupt : Epochen ihres Dafenns ju fegnen, fie zu belehren, zu fraftigen, zu troften, und, menn ber Eroft für die Gegenwart nicht ausreicht, die Soffnung einer gludlicheren Bufunft berangurufen und zu verburgen. Dente man fich einen folden Mann, mit rein menschlichen Befinnungen, ftart genug, um unter feinen Umftanden bavon ju weichen, und icon badurch über bie Menge erhaben, von ber man Reinheit und Restigfeit nicht erwarten fann; gebe man ihm die zu feinem Umte nothigen Renntniffe, fo wie eine beitere, gleiche Thatigfeit, melde fogar leidenschaftlich ift, indem fie feinen Augenblick verfaumt bas Gute au wirfen - und man wird ibn wohl ausgestattet baben. Bu= gleich aber füge man bie nothige Beschranttheit bingu, bas er nicht allein in einem fleinen Rreife verharren, fonbern auch allenfalls in einen kleineren übergehen möge; man verleihe ihm Gutmuthigkeit, Verföhnlichkeit, Standhaftigkeit und was sonst noch aus einem entschiedenen Charakter Löbliches hervorspringt, und über dieß alles eine heitere Nachgiebigkeit und lächelnde Duldung eigner und fremder Fehler: so hat man das Vild unseres trefflichen Wakesield so ziemlich beisammen.

Die Darftellung biefes Charafters auf feinem Lebens: gange burch Rreuden und Leiden, das immer machsende Intereffe ber Kabel, burch Berbindung bes gang Natürlichen mit dem Sonderbaren und Seltfamen, macht biefen Roman ju einem der beften, die je geschrieben worden; ber noch überdieß den großen Borgug hat, bag er gang fittlich, ja im reinen Sinne driftlich ift, die Belohnung bes guten Billens, bes Beharrens bei dem Rechten barftellt, bas unbedingte Butrauen auf Gott bestätigt und den endlichen Triumph des Guten über bas Bofe beglaubigt, und bief alles ohne eine Spur von Krommelei ober Dedantismus. Bor beiden batte ben Berfaffer ber bobe Sinn bemahrt, ber fich bier durch= gangig als Fronie zeigt, moburch biefes Bertchen und eben fo meife als liebenswurdig entgegentommen muß. Der Ber= faffer, Doctor Goldsmith, bat ohne Krage große Ginfict in bie moralische Welt, in ihren Berth und in ihre Gebrechen; aber augleich mag er nur bantbar anerfennen, bag er ein Englander ift, und die Bortheile, die ibm fein Land, feine Nation barbietet, boch anrechnen. Die Ramilie, mit beren Schilderung er fich beschäftigt, fteht auf einer der letten Stufen des burgerlichen Behagens, und boch fommt fie mit bem Bochften in Berührung; ihr enger Rreis, ber fich noch mehr verengt, greift, durch den natürlichen und burgerlichen Lauf ber Dinge, in bie große Welt mit ein; auf ber reichen bewegten Boge bes Englischen Lebens schwimmt biefer fleine Rahn, und in Bohl und Beh hat er Schaben oder Sulfe von ber ungeheuern Flotte zu erwarten, bie um ihn herfegelt.

Ich tann vorausfeten, daß meine Lefer diefes Wert tennen und im Gedächtniß haben; wer es zuerst hier nennen hort, so wie der, welcher aufgeregt wird, es wieder zu lesen, beide werden mir banten. Für jene bemerte ich nur im Borübergehen, daß des Landgeistlichen Hausfrau von der thätigen, guten Art ist, die es sich und den Ihrigen an nichts sehlen läßt, aber auch dafür auf sich und die Ihrigen etwas einbildisch ist. Zwei Töchter, Olivie, schon und mehr nach außen, Sophie, reizend und mehr nach innen gesinnt; einen fleisigen, dem Bater nacheifernden etwas herben Sohn, Woses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Benn Berder bei feiner Borlefung eines Reblers beiculbiat merben tonnte, fo mar es der Ungebuld; er martete nicht ab, bis ber Buborer einen gewissen Theil bes Berlaufe vernommen und gefaßt hatte, um richtig dabei em: pfinden und gehörig benten ju tonnen : voreilig wollte er fogleich Wirtungen feben, und boch war er auch mit diefen ungufrieden, wenn fie hervortraten. Er tadelte bas Uebermage von Gefühl, bas bei mir von Schritt zu Schritt mehr überfloß. 3ch empfand als Menfc, als junger Menfc: mir mar alles lebenbig, mahr, gegenwärtig. Er, ber bloß Gebalt nab Form beachtete, fab freilich wohl, daß ich vom Stoff übermältigt marb, und bas wollte er nicht gelten laffen. Deglow's Refferionen junachit, die nicht von den feinsten waren. murben noch übler aufgenommen; besonders aber erzurnte er fic uber unfern Mangel an Scharffinn, bag wir die Contrafte, deren fich der Berfaffer oft bedient, nicht voraussaben, und davon rübren und binreißen liegen, obne den öfters wiederkehrenden Runstgriff zu merken. Daß wir aber gleich zu Anfang, wo Burchel, indem er bei einer Erzählung aus der britten Person in die erste übergeht, sich zu verrathen im Begriff ist, daß wir nicht gleich eingesehen oder wenigstens gemuthmaßt hatten, daß er der Lord, von dem er spricht, selbst sep, verzieh er und nicht, und als wir zulest, bei Entdedung und Verwandlung des armen kummerlichen Wanderers in einen reichen, mächtigen Herrn, und kindlich frenten, rief er erst jene Stelle zurück, die wir nach der Absicht bes Autors überhört hatten, und hielt über unsern Stumpsssinn eine gewaltige Strafpredigt. Man sieht hieraus, daß er das Wert bloß als Kunstproduct ansah und von uns das Gleiche verlangte, die wir noch in jenen Zuständen wandelten, wo es wohl erlaubt ist, Kunstwerte wie Naturerzeugnisse aus sich wirten zu lassen.

Ich ließ mich durch Herder's Invectiven keineswegs irre machen; wie denn junge Lente das Glud ober Unglud haben, baß, wenn einmal etwas auf sie gewirkt hat, diese Wirtung in ihnen selbst verarbeitet werden muß, worans denn manches Gute, so wie manches Unbeil entsteht. Sedachtes Wert hatte bei mir einen großen Eindruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich sühlte ich mich aber in Uebereinstimmung mit jener ironischen Sessinnung, die sich über die Gegenstände, über Glud und Unglad, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt, und so zum Besist einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später bei mir zum Bewustsenn kommen, genug, es machte mir sur den Augenblick viel zu schaffen; keineswegs aber hätte ich erwartet alsobald aus dieser singirten Welt in eine ahnliche wirkliche versetz zu werden.

Mein Tifchgenoffe Wepland, ber fein ftilles fleifiges

Leben baburch erheiterte, bag er, aus bem Elfag geburtig, bei Freunden und Verwandten in der Gegend von Beit an Beit einfprach, leiftete mir auf meinen fleinen Ercurfionen manden Dienft, indem er mich in verschiebenen Ortschaften und Kamilien theils perfonlich, theils durch Empfehlungen einführte. Diefer hatte mir öftere von einem Landgeiftlichen gesprochen, der nabe bei Drufenbeim, feche Stunden von Strafburg, im Belit einer guten Pfarre mit einer verftanbigen Frau und ein paar liebensmurdigen Tochtern lebe. Die Gaftfreiheit und Unmuth diefes Saufes marb immer babei bochlich gerühmt. Soviel bedurfte es faum, um einen jungen Ritter angureigen, ber fich icon angewöhnt batte, alle abzumußigenden Tage und Stunden zu Dferde und in freier Luft jugubringen. Alfo entschloffen wir uns auch au diefer Partie, wobei mir mein Kreund verfprechen mußte, daß er bei ber Einführung meder Gutes noch Bofes von mir fagen, überhaupt aber mich gleichgültig behandeln wolle, fogar erlauben, wo nicht ichlecht, boch etwas armlich und nachläffig gefleibet zu erscheinen. Er willigte barein und versprach fich felbit einigen Graf bavon.

Es ist eine verzeihliche Grille bedeutender Menschen, gelegentlich einmal äußere Borzüge ins Berborgene zu stellen, um den eignen innern menschlichen Gehalt desto reiner wirten zu lassen; deßwegen hat das Incognito der Fürsten und die daraus entspringenden Abenteuer immer etwas höchst Angenehmes: es erscheinen verkleidete Gottheiten, die alles Gute, was man ihrer Persönlichseit erweis't, doppelt hoch anrechnen durfen und im Fall sind, das Unerfreuliche entweder leicht zu nehmen, oder ihm ausweichen zu können. Daß Jupiter bei Philemon und Baucis, Heinrich der Vierte, nach einer Jagdpartie, unter seinen Bauern sich in ihrem

ncognito wohlgefallen, ist ganz ber Natur gemäß, und man tag es gern; daß aber ein junger Mensch ohne Bebeutung nd Namen sich einfallen läßt, aus dem Incognito einiges tergnügen zu ziehen, möchte mancher für einen unverzeitschen Hochmuth auslegen. Da aber hier die Rede nicht ist messenungen und Handlungen, in wiesern sie lobensber tabelnswürdig, sondern wiesern sie sich offenbaren und weignen können, so wollen wir für diesmal, unserer Unteraltung zu Liebe, dem Jüngling seinen Dünkel verzeihen, m so mehr, als ich hier anführen muß, daß von Jugend uf in mir eine Lust mich zu verkleiden selbst durch den ernen Bater erregt worden.

Auch diegmal batte ich mich, theils durch eigne altere, reile burch einige geborgte Rleibungeftude und burch bie irt bie Saare zu fammen, wo nicht entstellt, bod menigstens wunderlich zugestußt, daß mein Kreund unterwege fic des achens nicht ermehren tonnte, befonders wenn ich Saltung nd Bebarde folder Riguren, menn fie an Oferbe fiben, und ie man lateinische Reiter nennt, vollfommen nachzuahmen ufte. Die icone Chauffee, bas berrlichfte Better und die tabe bes Rheins gaben und ben beften humor. In Drumbeim hielten wir einen Augenblid an, er, um fich nett an tachen, und ich, um mir meine Rolle jurudjurufen, aus er ich gelegentlich ju fallen fürchtete. Die Gegend bier bat en Charafter des gang freien ebenen Elfaffes. Bir ritten inen anmuthigen Ruppfab über Wiefen, gelangten balb nach befenbeim, ließen unfere Oferbe im Birthebaufe und gingen elaffen nach bem Pfarrhofe. - Lag bich, fagte Bepland, abem er mir bas Saus von weitem zeigte, nicht irren, bag B einem alten und ichlechten Bauernhause abnlich fieht: amenbig ift es befto junger. - Bir traten in ben Sof; bas

Sanze gefiel mir wohl: benn es hatte gerade das, mas man malerisch nennt, und was mich in der niederländischen Kunft so zauberisch angesprochen hatte. Jene Wirfung war gewaltig sichtbar, welche die Zeit über alles Menschenwert ausübt. Haus und Scheune und Stall befanden sich in dem Zustande des Verfalls gerade auf dem Puntte, wo man unschlüssig, zwischen Erhalten und Neuaufrichten zweiselhaft, das eine unterläßt ohne zu dem andern gelangen zu konnen.

Alles war ftill und menschenleer, wie im Dorfe fo im Dofe. Wir fanden den Bater, einen fleinen, in fich gefehrten aber doch freundlichen Mann, gang allein: benn bie Kamilie mar auf dem Relbe. Er bieß uns willfommen, bot uns eine Erfrischung an, die wir ablebnten. Dein Freund eilte die Krauenzimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unserem Birth allein. - Sie wundern fich vielleicht, fagte er, bag Gie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle fo folecht quartiert finden; bas tommt aber, fuhr er fort, von ber Unentschlossenheit. Schon lange ift mir's von ber Gemeine, ja von den oberen Stellen jugefagt, bag bas Saus neu aufgerichtet werden foll; mehrere Riffe find icon gemacht, geprüft, verandert, feiner gang verworfen und feiner ausgeführt worben. Es bat fo viele Jahre gedauert, bag ich mich vor Ungeduld faum ju faffen weiß. - 3ch erwiederte ibm, mas ich für schicklich hielt, um feine Soffnung zu nahren und ibn aufzumuntern, bag er bie Gache ftarfer betreiben mochte. Er fubr barauf fort, mit Bertrauen die Dersonen au fcbildern, von benen folde Sachen abbingen, und obgleich er tein fonberlicher Charafterzeichner mar, fo tonnte ich boch recht gut begreifen, wie bas gange Gefcaft ftoden mußte. Die Butraulichkeit bes Mannes batte mas eignes; er fprach an mir ale wenn er mich geben Jahre gefannt batte, obne bas

irgend etwas in feinem Blid gewesen mare, woraus ich einige Aufmerklamfeit auf mich batte muthmaßen tonnen. Endlich trat mein Kreund mit ber Mutter berein. Diefe fien mich mit gang andern Augen angufebn. Ihr Geficht mar regelanafia und der Ausbrud beffelben verftandig, fie mußte in ihrer Jugend icon gewesen fenn. Ihre Gestalt mar lang und bager, doch nicht mehr ale folden Sabren gegiemt; fie hatte vom Muden ber noch ein gang jugendliches, angenehmes Die alteste Tochter fam barauf lebhaft bereingefturmt; fie fragte nach Kriederifen, fo mie die andern beiden auch nach ihr gefragt batten. Der Bater verfichente. fie nicht . gesehen zu baben, seit bem alle brei fortgegangen. Die Tochter fuhr wieder gur Thure bingus, um die Schwester an fuchen; die Mutter brachte und einige Erfrifdungen, und Benland feste mit den beiben Gatten bas Geword fort. bas fich auf lauter bewußte Verfonen und Berbaltwiffe bezog. wie es zu geschehn pflegt, wenn Befannte nach einiger Beit gufammentommen, von den Gliedern eines großen Eirfels Erfundigung einziehn und fich mechfelsmeife berichten. Ich borte ju und erfuhr nunmehr, wie viel ich mir von biefem Rreife su versprechen batte.

Die alteste Tochter kam wieder hastig in die Stube, unruhig, ihre Schwester nicht gefunden zu haben. Man war
besorgt um sie und schalt auf diese oder jene bose Gewohnbeit; nur der Bater sagte ganz ruhig: last sie immer gehn,
sie sommt schon wieder! In diesem Augenblick trat sie wirklich in die Thur; und da ging fürwahr an diesem ländlichen
himmel ein allerliebster Stern auf. Beide Töchter trugen
sich noch Deutsch, wie man es zu nennen pflegte, und diese
sast verdrängte Rationaltracht fleidete Friederisen besonders
gut. Ein kurzes weißes rundes Röcken mit einer Falbel,

nicht länger als daß die nettsten Füßchen bis an die Anochel sichtbar blieben; ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Taffetschürze — so stand sie auf der Gränze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlank und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hätte, schritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Jöpfe des niedlichen Köpfchens der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen blickte sie sehr deutlich umher, und das artige Stumpsnäschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte; der Strohhut hing ihr am Arm, und so hatte ich das Vergnügen, sie beim ersten Blick auf einmal in ihrer gauzen Anmuth und Lieblichkeit zu sehn und zu erstennen.

Ich fing nun an meine Rolle mit Dagigung zu fpie: len, halb befchamt, fo gute Menfchen jum Beften ju baben, die zu beobachten es mir nicht an Beit fehlte: benn die Madden festen jenes Gefprach fort und amar mit Leibenschaft und Laune. Sammtliche Nachbarn und Bermandte murden abermals vorgeführt, und es ericbien meiner Einbildungefraft ein folder Schwarm von Onfeln und Tanten, Bettern, Bafen, Rommenden, Gebenden, Bevattern und Baften, bag ich in ber belebteften Belt zu haufen glaubte. Alle Kamilienglieder batten einige Borte mit mir gefproden, die Mutter betrachtete mich jedesmal, fo oft fie fam. ober ging, aber Friederife ließ fich querft mit mir in ein Befprach ein, und indem ich umberliegende Roten aufnahm und durchfah, fragte fie, ob ich auch fviele? Als ich es bejahte, erfucte fie mich etwas vorzutragen; aber ber Bater ließ mich nicht bagu fommen: benn er behauptete, es fem fcidlich, bem Bafte querft mit irgend einem Dufifftud ober einem Liebe zu bienen.

Sie spielte Berschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Clavier, das der Schulmeister schon langst hatte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hatte. Run follte fle auch ein Lied singen, ein gewisses zartlich-trauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersort ruhenden Zuge von heiterer Freude: wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Clavier und den Schulmeister wersen; lassen Sie und aber nur hinaustommen, dann sollen Sie meine Elsasser und Schweizerlieden hören, die klingen schon besser.

Beim Abendessen beschäftigte mich eine Borftellung, die mich schon früher überfallen hatte, bergestalt, daß ich nachebenklich und stumm wurde, obgleich die Lebhaftigseit der altern Schwester und die Anmuth der jüngern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schüttelten. Weine Berwunderung war über allen Ausbruck, mich so ganz leibhaftig in der Wasesseldsschen Familie zu sinden. Der Vater konnte freilich nicht mit jenem trefflichen Manne verglichen werden; allein wo gabe es auch Seinesgleichen! Dagegen stellte sich alle Würde, welche jenem Ebegatten eigen ist, hier in der Sattin dar. Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen war ruhig, frei, heiter und einladend.

hatte die altere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, fo war fie boch wohl gebaut, lebhaft und eher befetig; fie zeigte fich überall thatig und ging der Mutter in allem an handen. Friederifen an die Stelle von Primrofens Sophie zu feten, war nicht schwer: denn von jenet ift

wenig gesagt, man giebt nur zu, daß fie liebenswürdig sep; biese war es wirklich. Wie nun basselbe Geschäft, derselbe Justand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervorbringt, so kam auch hier manches zur Sprache, es geschah gar manches, was in der Wakesielbschen Familie sich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zuleht ein längst angekündigter und von dem Vater mit Ungeduld erwarteter jüngerer Sohn ins Zimmer sprang und sich dreist zu und sehte, indem er von den Gästen wenig Notiz nahm, so enthielt ich mich kaum auszurusen: Moses, bist du auch da!

Die Unterhaltung bei Tifche erweiterte die Anficht ienes Land: und Kamilien : Rreifes, indem von mancherlei luftigen Begebenheiten, die bald da bald dort vorgefallen, die Rede war. Rrieberife, die neben mir faß, nahm baber Belegenbeit. mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, die es mohl su befuchen ber Mube merth fev. Da immer ein Befdict den bas andere hervorruft, fo fonnte ich nun auch mich befto beffer in bas Befprach mifchen und abnliche Begebenbeiten erzählen, und weil biebei ein auter Landwein feinesmeas geschont murbe, fo ftanb ich in Gefahr, aus meiner Rolle gu fallen, weghalb ber vorlichtigere Kreund ben iconen Mondfchein zum Bormand nahm und auf einen Spaziergang aus trug, melder benn auch fogleich beliebt murbe. Er bot ber alteften ben Arm, ich ber jungften, und fo zogen wir burch die weiten Kluren, mehr ben himmel über und jum Gegen= stande babend, ale bie Erde, bie fich neben und in ber Breite verlor. Friederifens Reben jedoch batten nichte Mondichein: baftes; burch bie Rlarbeit, womit fie fprach, machte fie bie Nacht jum Tage, und es mar nichts barin, mas eine Empfin: bung angebentet ober erwedt hatte, nur bezogen fic ibre Meußerungen mehr als bisher auf mich, indem fie sowohl ihren Justand als die Gegend und ihre Befannten mir von der Seite vorstellte, wiefern ich fie wurde tennen lernen: benn fie hoffe, sehte fie hinzu, daß ich feine Ausnahme machen und fie wieder besuchen wurde, wie jeder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen eingefehrt sev.

Es war mir febr angenehm, ftillichweigend ber Soilderung guguboren, bie fie von ber fleinen Belt machte, in der fie fich bewegte, und von deuen Menschen, die fie befonbers ichatte. Sie brachte mir baburch einen flaren und augleich fo liebensmurdigen Begriff von ihrem Buftande bei. ber fehr munderlich auf mich mirtte: benn ich empfand auf einmal einen tiefen Berdruß, nicht früber mit ihr gelebt zu baben, und zugleich ein recht peinliches, neibisches Gefühl gegen alle, welche bas Glud gehabt hatten, fie bisher ju 3 umgeben. Ich paßte fogleich, ale wenn ich ein Recht dazu gehabt hatte, genau auf alle ihre Schilderungen von Mannern, fie mochten unter dem Namen von Nachbarn. Bettern ober Gevattern auftreten, und lentte bald ba balb dorthin meine Bermuthung; allein wie hatte ich etwas entbeden follen in ber völligen Unbefanntichaft aller Berhältniffe. Gie murbe gulett immer redfeliger und ich immer ftiller. Es borte fich ihr gar fo gut zu, und da ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Besichtsbildung aber fo wie die übrige Belt in Dam: merung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr herz fabe, das ich höchft rein finden mußte, da es fich in fo unbefangener Beidmäßigfeit por mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zubereitete Gaftzimmer gelangte, brach er fogleich mit Selbstgefälligfeit in behaglichen Scherz aus und that sich viel darauf zu gute, mich mit der Aehnlichfeit der Primrosischen Kamilie fo fehr

überrascht zu haben. Ich ftimmte mit ein, inbem ich mich dantbar erwies. - Rurwahr! rief er aus, bas Mahrchen ift gang beifammen. Diese Kamilie vergleicht fich jener febr aut, und der verfappte Berr da mag fich die Ehre anthun, für herrn Burchel gelten zu wollen; ferner, weil mir im gemeinen Leben die Bofewichter nicht fo nothig baben als in Momanen. fo will ich fur diegmal die Rolle des Reffen ubernehmen, und mich beffer aufführen als er. Ich verließ jedoch fogleich biefes Befprach, fo angenehm es mir auch fenn mochte, und fragte ibn vor allen Dingen auf fein Gemiffen, ob er mich wirflich nicht verrathen habe. Er betheuerte nein! und ich burfte ihm glauben. Sie hatten fich vielmehr, fagte er, nach dem luftigen Tifchgefellen erfundigt, der in Strafburg mit ihm in einer Vension freise und von dem man ihnen allerlei verfehrtes Beug erzählt babe. Ich fdritt nun an andern Rragen: ob fie geliebt habe? ob fie liebe? ob fie veriprochen fen? Er verneinte bas alles. - Rurmahr! verfette ich, eine folde Seiterfeit von Natur aus ift mir unbeareiflich. Satte fie geliebt und verloren und fich wieder gefaft. ober mare fie Braut, in beiden Rallen wollte ich es gelten laffen.

So schwahten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter als es tagte. Das Berlangen sie wieder zu sehen schien unüberwindlich; allein indem ich mick anzog, erschrak ich über die verwünschte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich kam, meine Kleidungsstüde anzulegen, besto niederträchtiger erschien ich mir: denn alles war ja auf diesen Effect berechnet. Mit meinen Haaren war' ich allenfalls noch fertig geworden; aber wie ich mich zuleht in den geborgten, abgetragenen grauen Rock einzwängte und die kurzen Aermel mir bas

abgeschmadteste Ansehen gaben, fiel ich besto entschiedener in Berzweiflung, als ich mich in einem fleinen Spiegel nur theilweise betrachten konnte; ba benn immer ein Theil lacher-licher aussab als ber andre.

Ueber biefer Toilette mar mein Kreund aufgewacht und blidte, mit ber Bufriedenheit eines auten Gewiffens und im Befühl einer freudigen hoffnung fur ben Tag, aus ber geftopften feidenen Dede. Ich batte icon feine bubichen Rleiber, wie fie über ben Stubl bingen, langft beneibet, und mar' er von meiner Taille gemesen, ich batte fie ibm vor ben Augen weggetragen, mich braußen umgezogen und ibm meine permunichte Sulle, in ben Garten eilend, gurudaelaffen; er batte auten Sumor genug gehabt, fich in meine Rleiber zu fteden, und das Mabrchen mare bei frubem Morgen au einem luftigen Enbe gelangt. Daran war aber nun gar nicht an benfen, fo menia ale wie an irgend eine fcidliche Bermittelung. In ber Rigur, in ber mich mein Kreund für einen zwar fleißigen und geschickten aber armen Studiosen ber Theologie ausgeben fonnte, wieder por Kriederifen bingutreten, die gestern Abend an mein verfleidetes Gelbit fo freund: lich gesprochen batte, bas war mir gang unmöglich. Mergerlich und finnend ftand ich ba und bot all mein Erfindungevermogen auf; allein es verließ mich. Als nun aber gar ber bebaglich Ausgestrecte, nachdem er mich eine Beile firirt batte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Mein! es ift mahr, bu fiehft gang vermunicht aus! verfeste ich bef= tig: Und ich weiß was ich toue, leb' wohl und entschuldige mich! - Bift bu toll! rief er, inbem er aus bem Bette fprang und mich aufhalten wollte. 3ch war aber ichon aur Thure binaus, bie Treppe binunter, aus Sans und Sof, nach ber Schenke; im Du mar mein Pferb gefattelt und ich eilte in rafendem Ummuth galoppirend nach Drufenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langfamer und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich
entfernte. Ich ergab mich aber in mein Schickfal, vergegenwärtigte mir ben Spaziergang von gestern Abend mit ber
größten Ruhe und nährte die stille Hoffnung, sie bald wieder
zu sehn. Doch verwandelte sich dieses stille Gefühl bald wieder
in Ungeduld, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu
reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen;
da ich denn wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische, oder, wie es wahrscheinlicher war,
zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintreffen und
meine Bergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferde die Sporen geben, um diefen Borfat auszuführen, als mir ein anderer und, wie mich bauchte, febr gludlicher Bebante burd ben Beift fubr. Schon gestern batte ich im Gasthofe zu Drusenheim einen febr fauber gefleibeten Wirthofobn bemerft, ber auch bente frub, mit landlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus feinem Sofe begrüßte. Er mar von meiner Gestalt und batte mich flüchtig an mich felbft erinnert. Gebacht, gethan! Dein Pferd war faum umgewendet, fo befand ich mich in Drufens beim: ich brachte es in ben Stall und machte bem Burichen tury und aut den Bortrag: er folle mir feine Rleiber borgen. weil ich in Gesenbeim etwas Luftiges vorbabe. Da brauchte ich nicht auszureden; er nahm ben Borfcblag mit Freuden an und tobte mich, bag ich ben Mamfelle einen Spaf machen wolle; fie maren fo brav und gut, befonders Mamfell Riedden, und auch die Eltern faben gerne, daß es immer Inftig und veranugt zuginge. Er betrachtete mich aufmertfam, und ba er mich nach meinem Aufzug für einen armen Schluder halten mochte, so sagte er: wenn Sie sich insinuiren wollen, so ist das der rechte Beg. Wir waren indessen schon weit in unserer Umfleidung gesommen, und eigentlich sollte er mir seine Festtagskleider gegen die meinigen nicht anvertrauen; doch er war treuherzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand bald und recht schmud da, warf mich in die Brust, und mein Freund schien sein Ebenbild mit Behaglichkeit zu betrachten. — Topp, herr Bruder! sagte er, indem er mir die hand hinreichte, in die ich wader einschlug, komme er meinem Mädel nicht zu nah, sie möchte sich vergreisen.

Meine Saare, die nunmehr wieder ihren volligen Buchs batten. fonnte ich ungefähr wie die feinigen scheiteln, und da ich ihn miederholt betrachtete, fo fand ich's luftig, feine Dichteren Augenbrauen mit einem gebrannten Rorfftopfel mäßig nachzughmen und fie in ber Mitte naber gufammenaugieben, um mich bei meinem rathfelhaften Bornehmen auch außerlich jum Rathfel ju bilben. Sabt ihr nun, fagte ich. als er mir ben bebanderten Sut reichte, nicht irgend etwas in der Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine natürliche Beife dort anmelden fonnte? - Gut! verfette er, aber ba muffen Sie noch zwei Stunden marten. Bei uns ift eine Wöchnerin; ich will mich erbieten, ben Ruchen der Frau Dfarrin zu bringen, ben mogen Sie bann binübertragen. hoffahrt muß Roth leiden und der Graß benn auch. - 36 entichloß mich zu warten, aber biefe zwei Stunden murben mir unendlich lang und ich verging vor Ungebuld, als die britte verfloß, ebe ber Ruchen aus bem Dfen tam. empfing ihn endlich gang warm, und eilte, bei bem fconiten Sonnenicein, mit meinem Creditiv davon, noch eine Strede von meinem Ebenbild begleitet, welches gegen Abend nachzufommen und mir meine Kleider zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die feinigen wieder zuzustellen.

Ich mar nicht weit mit meiner Gabe gefprungen, bie ich in einer fauberen ausammengefnüpften Gerviette trug, als ich in der Kerne meinen Kreund mit den beiden Krauengimmern mir entgegen fommen fab. Mein Berg mar beflom: men, wie fich's eigentlich unter biefer Jade nicht ziemte. 36 blieb fteben, holte Athem und fuchte ju überlegen, mas ich beginnen folle; und nun bemerfte ich erft, daß das Terrain mir febr ju Statten fam: benn fie gingen auf ber anbern Seite bes Baches, ber, fo wie die Diefenstreifen, burd bie er hinlief, zwei Rugpfade ziemlich auseinander bielt. Mis fie gegen mir über maren rief Friederite, Die mich ichon lange gewahrt hatte: Beorge, mas bringft bu? Ich mar flug genng, bas Beficht mit bem Sute, ben ich abnahm, ju bedecen, indem ich die beladene Serviette boch in die Sohe bielt. -Ein Rindtauftuchen! rief fie bagegen; wie gebt's ber Schwefter? - Buet, fagte ich, indem ich, wo nicht Elfaffifch, boch fremb zu reben fuchte. - Erag ihn nach Saufe! fagte bie Meltefte, und wenn du die Mutter nicht findeft, gieb ibn ber Dagb: aber wart' auf une, wir fommen bald wieder, borft bu! -Ich eilte meinen Dfab bin, im Krobgefühl der beften Soffnung, daß alles aut ablaufen muffe, da ber Anfang gludlich war, und hatte bald bie Pfarrwohnung erreicht. 3ch fant niemand weder im Saus noch in der Ruche; den Berrn, ben ich beschäftigt in ber Studirftube vermutben fonnte, mollte ich nicht aufregen, ich fette mich begbalb auf die Banf por ber Thur, ben Ruchen neben mich und brudte den but ine Beficht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfinbung. hier an biefer Schwelle wieder ju figen, aber bie ich vor kurzem in Verzweiflung hinausgestolpert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entbedung zu erwarten, vor der mir das Herz klopste, und doch, in diesem zweideutigen Falle, eine Entdedung ohne Beschämung; dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als keiner derjenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Noth sind doch die besten Meister, hier wirkten sie zusammen und der Lehrling war ihrer nicht unwerth geblieben.

Die Magt fam aber aus ber Scheune getreten. - Run! find die Ruchen gerathen? rief fie mich an; wie geht's ber Schwester? - Alles quet, fagte ich und beutete auf ben Ruchen, ohne aufzusehen. Gie faßte bie Gerviette und murrte: Nun mas haft du heute wieder? Sat Barbchen wieder einmal einen andern angesehen? Lag es und nicht entgelten! Das wird eine faubere Che werden, wenn's fo fort geht. Da fie ziemlich laut fprach, tam ber Pfarrer ans Renfter und fragte, mas es gebe? Sie bedeutete ibn; ich stand auf und fehrte mich nach ihm zu, doch hielt ich ben Sut wieder über's Beficht. Als er etwas Kreundliches gefprochen und mich zu bleiben geheißen hatte, ging ich nach bem Garten und wollte eben bineintreten, ale bie Pfarrin, die jum hofthore hereintam, mich anrief. Da mir die Sonne gerade ind Beficht ichien, fo bediente ich mich abermale bes Bortheils, den mir der hut gemahrte, grußte fie mit einem Scharrfuß, fie aber ging in das Saus, nachdem fie mir gugesprochen hatte, ich mochte nicht meggeben, ohne etwas genoffen zu haben. Ich ging nunmehr in dem Garten auf und ab; alles hatte bisber den beften Erfolg gehabt, boch bolte ich tief Athem, wenn ich bachte bag bie jungen Leure

nun bald berantommen murben. Aber unvermnthet trat bie Mutter zu mir und wollte eben eine Krage an mich thun, als fie mir ins Beficht fab. bas ich nicht mehr verbergen fonnte, und ibr bas Wort im Munde ftodte. - 36 fuche Georgen, fagte fie nach einer Daufe, und wen finde ich! Sind Sie ed, junger Berr? wie viel Gestalten haben Sie benn? - 3m Ernft nur Gine, verfette ich, jum Gerz, fopiel Sie wollen. - Den will ich nicht verderben, lacelte fie; geben Sie binten jum Barten binaus und auf ber Biefe bin, bis es Mittag ichlagt, bann tehren Sie gurud und ich mill ben Spaf icon eingeleitet baben. 3ch that's: allein ba ich aus ben Seden der Dorfgarten beraus mar und die Bie: fen bingeben wollte, tamen gerade einige Landleute den Ruß: pfad ber, die mich in Berlegenheit fetten. Ich lenfte beghalb nach einem Balben, bas gang nah eine Erberhohung befronte, um mich barin bis gur bestimmten Beit gu verbergen. Doch wie munderlich mard mir ju Muthe als ich bineintrat: benn es zeigte fich mir ein reinlicher Dlas mit Banten, von beren jeder man eine bubiche Auslicht in bie Begend gemann. Dier mar das Dorf und ber Rirchthurm, bier Drufenbeim und dahinter bie maldigen Rheininfeln, gegenüber die Bogefifchen Gebirge und gulett ber Strafburger Munfter. Diefe verschiedenen bimmelbellen Gemalde maren burch buidige Rahmen eingefaßt, fo daß man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres feben konnte. 3ch feste mich auf eine ber Bante und bemerfte an bem ftarfften Baum ein fleines längliches Bret mit der Infdrift: Friederifens Rube. C6 fiel mir nicht ein, daß ich gefommen fenn tonnte, diefe Rube au ftoren: benn eine auffeimende Leibenichaft bat bas Scone. daß, wie fie fich ihres Urfprunge unbewußt ift, fie auch teinen Bedanken eines Endes haben, und wie fie fich frob und beiter fühlt, nicht ahnen tann, daß fie wohl auch Unbeil stiften burfte.

Raum batte ich Beit gehabt mit umauseben, und verlor mich eben in fuße Traumereien, als ich jemand fommen borte; es war Friederife felbit. - George, mas machit bn bier? rief fie von weitem. - Richt George! rief ich, inbem ich ihr entgegenlief, aber einer, ber taufenbmal um Bergeibung bittet. Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm fic aber gleich zufammen und fagte nach einem tieferen Athem= bolen: Garftiger Menich, wie erichreden Gie mich! - Die erfte Madte bat mich in bie zweite getrieben, rief ich and; iene ware unverzeiblich gewesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt batte, zu wem ich ging, biefe vergeben Sie gewiß: benn es ift die Bestalt von Menfchen, benen Sie fo freundlich begegnen. - Ihre blaftlichen Wangen batten fich mit bem iconften Rofenrothe gefarbt. - Schlimmer follen Gie's wenigstens nicht haben als George! Aber laffen Sie und figen! 3ch gestebe es, ber Gered ift mir in bie Glieber gefahren. - 3ch feste mich ju ihr, angerft bewegt. - Bir wiffen alles bis beute fruh burch Ihren Freund, fagte fie, nun ergablen Sie mir bas Beitere. 3ch ließ mir bas nicht zweimal fagen, fondern beschrieb ihr meinen Abscheu vor der gestrigen Rigur, mein Kortfturmen aus bem Saufe fo fomifc, baß fie berglich und anmuthig lachte; bann ließ ich bas Uebrige folgen, mit aller Bescheibenheit zwar, boch leidenschaft= lich genug, daß es gar wohl für eine Liebeserflarung in bifforifder Korm batte gelten tonnen. Das Beranfigen fie wieber ju finden, feierte ich julest mit einem Ruffe auf ihre Sand, bie fie in ben meinigen ließ. Satte fie bei bem geftrigen Mondscheingang die Untoften bes Gesprächs übernommen, fo erstattete ich bie Sould nun reichlich von meiner Geite.

Das Bergnügen, sie wiederzusehen und ihr alles sagen in tönnen, was ich gestern zurüchielt, war so groß, daß ich in meiner Redseligkeit nicht bemerkte, wie sie selbst nachdenkend und schweigend war. Sie holte einigemal tief Athem, und ich bat sie aber= und abermal um Berzeihung wegen des Schrecks, den ich ihr verursacht hatte. Wie lange wir mögen gesessen, den ich ihr verursacht hatte. Wie lange wir mögen gesessen! Rieckchen! Rieckchen! rufen. Es war die Stimme der Schwester.

— Das wird eine schöne Geschichte geben, sagte das liebe Mädchen, zu ihrer völligen heiterseit wieder hergestellt. Sie tommt an meiner Seite her, fügte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb zu verbergen: wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt. Die Schwester trat in den Plah, aber nicht allein, Weyland ging mit ihr, und beide, da sie und erblicken, blieben wie versteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem rubigen Dache eine Klamme gewaltsam ausbrechen faben, ober einem Ungebener begegneten, beffen Diggeftalt qualeich emporend und furd: terlich mare, fo murden wir von feinem fo grimmigen Entfeben befallen werden als dasjenige ift, bas und ergreift. wenn wir etwas unerwartet mit Augen feben, bas mir moralifc unmöglich glaubten. - Bas beift bad? rief jene mit ber Saftigfeit eines Erichrocenen: mas ift bas? bu mit Georgen! Sand in Sand! Die begreif ich bas? - Liebe Some iter, verfette Friederite gang bedenflich, der arme Menic, er bittet mir mas ab, er hat bir auch mas abzubitten, bu mußt ihm aber jum voraus verzeihen. - 3ch verftebe nicht, ich begreife nicht, fagte die Schwefter, indem fie ben Ropf icuttelte und Bevlanden anfab, ber, nach feiner ftillen Art, gang rubig baftand und die Scene obne irgend eine Meuferung betrachtete. Friederife ftand auf und jog mich nach fic. Nicht gezaudert! rief sie: Pardon gebeten und gegeben! Run ja! sagte ich, indem ich der altesten ziemlich nahe trat: Parbon habe ich vonnothen! Sie suhr zurud, that einen lauten Schrei und wurde roth über und über; dann warf sie sich aus Gras, lachte überlaut und wollte sich gar nicht zufrieden geben. Bepland lächelte behaglich und rief: Du bist ein ercellenter Junge! Dann schüttelte er meine Hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebtosungen nicht freigebig, aber sein handebruck hatte etwas herzliches und Belebendes; boch war er auch mit diesem sparfam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unfern Rudweg nach bem Dorfe an. Unterwegs erfuhr ich, wie
dieses wunderbare Zusammentreffen veranlaßt worden. Frieberife hatte sich von dem Spaziergange zuleht abgesondert,
um auf ihrem Platchen noch einen Augenbliet vor Lische zu
ruhen, und als jene beiden nach hause gefommen, hatte die
Mutter sie abgeschicht, Friederiken eiligst zu holen, weil das
Mittagessen bereit sev.

Die Schwester zeigte ben ausgelassensten humor, und als sie erfuhr, daß bie Mutter das Bebeimniß schon entbeckt habe, rief sie aus: Nun ift noch übrig, daß Bater, Bruder, Anecht und Magd gleichfalls angeführt werden. Als wir und an dem Gartenzaun befanden, mußte Friederike mit dem Freund voraus nach dem Sause geben. Die Magd war im Hausgarten beschäftigt und Olivie (so mag auch hier die altere Schwester heißen) rief ihr zu: Barte, ich habe dir was zu sagen! Mich ließ sie an der Hede stehen und ging zu dem Madchen. Ich sab sie sehr ernsthaft sprachen. Olivie vildete ihr ein, George habe sich mit Barben überworfen und sichten Lust zu haben sie zu heirathen. Das gestel der Dirne nicht übel; nun ward ich gerufen und sollte das Gesagte

betraftigen. Das hubsche berbe Aind sentte bie Angen nieber und blieb so, bis ich ganz nahe vor ihr stand. Als sie aber auf einmal das fremde Gesicht erblickte, that auch sie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachtausen und sie festhalten, daß sie nicht ins Haus gerieth und Lärm machte; sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Vater stehe. Unterwegs traf Olivie auf den Knecht, welcher der Magd gut war; ich hatte indessen das Mädchen ereilt und hielt sie fest. — Dent einmal! welch ein Gluck, rief Olivie, mit Värben ist's aus, und George heirathet Liesen. — Das habe ich lange gedacht, sagte der gute Kerl, und blieb verdrießlich stehen.

Ich hatte dem Madden begreiflich gemacht. bag es nur barauf antomme, ben Dapa anguführen. Wir gingen auf ben Burichen los, ber fich umfehrte und fich ju entfernen fuchte; aber Liefe holte ibn berbei und auch er machte, inbem er enttäuscht mard, die munderlichften Gebarden. Bir gingen aufammen nach bem Saufe. Der Tifch mar gebedt und ber Bater icon im Bimmer. Dlivie, bie mich binter fic hielt, trat an die Schwelle und fagte: Bater, es ift bir bod recht, baf George beute mit und ift? Du mußt ibm aber erlauben, daß er ben but aufbehalt. - Meinetwegen! fagte ber Alte, aber marum fo mas Ungewöhnliches? Sat er fic beschädigt? Sie jog mich vor wie ich ftand und ben but aufbatte. Rein! fagte fie, indem fie mich in die Stube führte, aber er bat eine Bogelhede barunter, bie mochten bervorfliegen und einen verteufelten Sput machen: benn es find lauter lofe Bogel. Der Bater ließ fich ben Gery gefallen. obne daß er recht mußte mas es beißen follte. In dem Augenblid nahm fie mir ben hut ab, machte einen Scharrfuß und verlangte von mir bas Gleiche. Der Alte fab mich an, erfannte mich, fam aber nicht aus feiner priefterlichen Raffung. Ei ei! Berr Canbidat! rief er aus, indem er einen brobenden Kinger aufhob: Sie haben geschwind umgesattelt, und ich verliere über nacht einen Gebulfen, ber mir erft geftern fo treulich jufagte, manchmal bie Bochentangel fur mich au besteigen. Darauf lachte er von Bergen, bieg mich willfom= men, und wir festen und ju Tifche. Dofes fam um vieles fpater; benn er hatte fich, ale ber verzogene Sungfte, angemobnt, die Mittagsglode ju verhoren. Außerbem gab er wenig Acht auf die Gefellschaft, auch taum wenn er miberfprach. Man batte mich, um ibn ficherer zu machen, nicht zwischen die Schwestern, fonbern an das Ende des Tifches gefest, mo George manchmal zu fiben pflegte. Ale er, mir im Ruden, jur Thur bereingefommen mar, folug er mir berb auf die Achsel und fagte: George, gefegnete Mahlzeit! -Schonen Dant, Junter! erwieberte ich. - Die frembe Stimme, bas frembe Geficht erfdrecten ibn. - Bas faaft bu? rief Olivie, fiebt er feinem Bruber nicht recht abnlich? -Ja mohl, von hinten, verfette Mofes, ber fich gleich mieber au faffen mußte, wie allen Lenten. Er fab mich gar nicht wieder an und beschäftigte fich bloß, bie Berichte, die er nachauholen hatte, eifrig hinunterzuschlingen. Dann beliebte es ihm auch, gelegentlich aufzustehen und fich in Bof und Barten etwas ju ichaffen ju machen. Bum Nachtifche trat ber mabrhafte George herein und belebte die gange Scene noch Man wollte ibn wegen feiner Giferfucht aufziehen mehr. und nicht billigen, bag er fich an mir einen Rival geschaffen batte; allein er mar bescheiben und gemandt genug und mischte auf eine halb buffelige Beife fich, feine Braut, fein Chenbild und die Mamfelle bergestalt burcheinander, bas man aulest nicht mehr mußte, von wem bie Rede mar, und bas man ihn bas Glas Bein und ein Stud von feinem eignen Ruchen in Rube gar zu gern verzehren ließ.

Rach Tifche mar die Rebe, daß man fpagieren geben molle; welches boch in meinen Bauerfleibern nicht wohl anging. Die Frauenzimmer aber batten icon beute frub, als fie erfuhren, wer fo übereilt fortgelaufen mar, fich erinnert, baß eine icone Defeiche eines Bettern im Schrant bange, mit ber er, bei feinem Sierfenn, auf bie Jagb ju geben pflege. Allein ich lehnte es ab, außerlich zwar mit allerlei Spafen, aber innerlich mit dem eitlen Gefühl, daß ich ben auten Eindruck, ben ich als Bauer gemacht, nicht wieber burd ben Better gerftoren wolle. Der Bater batte fich ents fernt, fein Mittagefdlafden zu balten, bie Mutter mar in ber Saushaltung beschäftigt wie immer. Der Kreund aber that ben Borfcblag, ich folle etwas ergablen, worein ich fo= gleich willigte. Bir begaben und in eine geräumige Laube, und ich trug ein Mährchen vor, bas ich bernach unter bem Titel, "bie neue Melufine" aufgeschrieben babe. verhält fich jum neuen Paris wie ungefähr ber Jungling sum Anaben, und ich murbe es bier einruden, wenn ich nicht der landlichen Wirflichkeit und Ginfalt, die und bier gefällig umgiebt, burch wunderliche Spiele ber Phantafie ju icaben fürchtete. Benug mir gelang, mas ben Erfinder und Erzähler folder Productionen belohnt, die Neugierde zu erregen, bie Aufmertfamteit zu feffeln, zu voreiliger Auflofung undurchdringlicher Rathfel ju reigen, die Erwartungen au taufden, burd bas Geltfamere, bas an die Stelle bes Gelt: famen tritt, ju verwirren, Mitleid und Furcht ju erregen, beforgt zu machen, zu rubren und endlich burch Ummenbung eines icheinbaren Ernftes in geiftreichen und beitern Scherg bas Gemuth zu befriedigen, ber Einbilbungefraft Stoff zu

neuen Bilbern und bem Verftande ju fernerem nachdenten ju binterlaffen.

Sollte jemand fünftig biefes Mabrchen gebruct lefen und zweifeln, ob es eine folde Birtung babe bervorbringen tonnen, fo bedente berfelbe, daß ber Menich eigentlich nur berufen ift, in der Gegenwart zu mirfen. Schreiben ift ein Migbrauch ber Sprace, ftille fur fic lefen ein trauriges Surrogat ber Rebe. Der Menich wirft alles mas er vermag auf den Menichen burch feine Verfonlichkeit, Die Jugend am ftartften auf die Jugend, und bier entspringen auch bie reinften Wirkungen. Diefe find es, welche die Belt beleben und weder moralisch noch physisch aussterben laffen. Dir mar von meinem Bater eine gemiffe lebrhafte Rebfeligfeit angeerbt; pon meiner Mutter bie Gabe, alles mas die Einbilbungefraft bervorbringen, faffen fann, beiter und fraftig barguftellen, befannte Mabrden aufzufrifden, andere gu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden. Durch jene väterliche Mitgift murbe ich ber Gefellschaft mehrentbeils unbequem: denn mer mag gern die Meinungen und Befin= . nungen bes andern boren, befonders eines Junglings, beffen Urtheil, bei ludenhafter Erfahrung, immer unzulänglich erscheint. Meine Mutter bingegen batte mich jur gefell= schaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Mahrchen bat fur die Einbildungefraft icon einen boben Reis und der geringste Gehalt wird vom Berftande bantbar aufgenommen.

Durch folche Darftellungen, die mich gar nichts tofteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergote bie Jugend und zog die Aufmerkfamkeit alterer Personen auf mich. Nur mußte ich in der Societät, wie fie gewöhnlich ift, folche Uebungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu

fehr an Lebensgenuß und freier Seistesförderung dadurch verloren; doch begleiteten mich jene beiden elterlichen Saben durchs ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedürsniß, mich figürlich und gleichnißweise auszudrücken. In Rücklicht dieser Eigenschaften, welche der so einsichtige als geistreiche Doctor Gall, nach seiner Lehre, an mir anerkannte, betheuerte derselbe, ich sep eigentlich zum Bolksredner geboren. Ueber diese Erdsfnung erschrack ich nicht wenig: denn hätte sie wirklich Grund, so ware, da sich bei meiner Nation nichts zu reden fand, alles Uedrige, was ich vornehmen konnte, leider ein versehlter Beruf gewesen.

## Goethe's

### sämmtliche Werke

in vierzig Banben.

vollftanbige, nengeorbnete Ausgabe.

#### Zweiundzwanzigster Band.

Unter bes durchlauchtigften beutschen Bundes fchupenden Privilegien.



Stuttgart und Tübingen. 3. G. Cotta's cher Berlag.

1840.

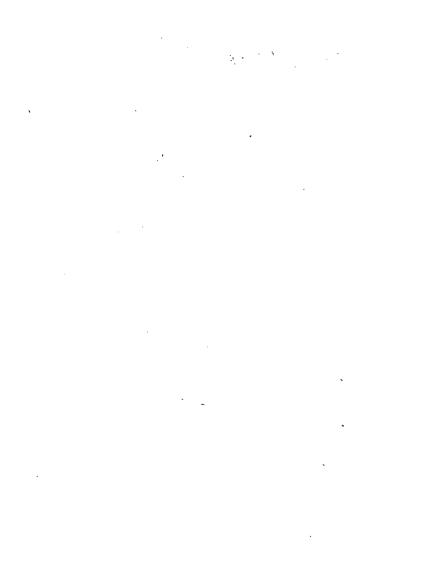

## Aus meinem Leben.

# Wahrheit und Dichtung.

Dritter Theil.

25 ift bafür geforgt, daß die Baume nicht in den Simmet machfen.

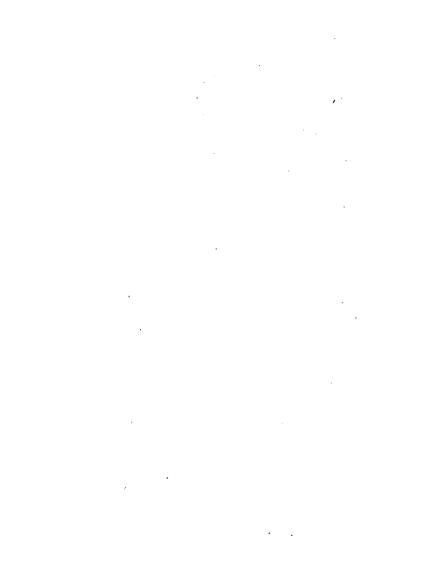

#300 1 7 mm 100 1 mm 200 1 mm

Nachbem ich in jener Laube ju Gefenheim meine Ergablung vollendet, in welcher bas Gemeine mit bem Unmöglichen anmuthig genug wechfelte, fab ich meine Borerinnen, die fich fcon bieber gang eigen theilnebmend erwiefen batten, von meiner feltfamen Darftellung aufs außerfte verzaubert. Gie baten mich inftandig, ihnen bas Dabrchen aufzuschreiben, damit fie es oftere unter fich und vorlefend mit andern wieberholen tonnten. 3ch verfprach es um fo lieber, als ich baburch einen Bormand ju Bieberholung bes Befuche und ber Gelegenheit zu naberer Berbindung mir zu gewinnen boffte. Die Gefellicaft trennte fich einen Mugenblid und alle mochten fühlen, bag, nach einem fo lebhaft vollbrachten Tag, ber Abend einigermaßen matt werben fonnte. Bon biefer Gorge befreite mich mein greund, ber fich fur und bie Erlaubnif erbat, fogleich Abschied nehmen zu durfen, weil er, ale ein fleißiger und in feinen Studien folgerechter atademifchet Burger, diefe Racht in Drufenheim gugubringen und morgen geitig in Strafburg gu fenn muniche.

Unser Nachtquartier erreichten wir beibe schweigend; ich, weil ich einen Biderhafen im herzen fühlte, ber mich anfrac 30g, er, weil er etwas anderes im Sinne hatte, bas et mir, Soethe, fammil, Werte, XXII.

als wir angelangt waren, fogleich mittbeilte. - "Es ift bod munderlich," fing er an, "daß bu gerade auf dieses Mabrchen verfallen bift. Saft bu nicht bemertt, daß es einen gang befondern Eindruck machte?" - "Freilich," verfeste ich barauf; "wie hatte ich nicht bemerten follen, daß die altere bei einigen Stellen, mehr als billig, lachte, die jungere ben Ropf schüttelte, daß ihr euch bedeutend ansaht, und bag du felbst beinah aus beiner Kaffung getommen warest. Ich läugne nicht, es hatte mich fast irre gemacht: benn es fuhr mir burch ben Ropf, bag es vielleicht unschicklich fep, ben guten Rindern folche Fragen zu erzählen, die ihnen beffer unbefannt blieben, und ihnen von den Mannern fo ichlechte Beariffe gu geben, als fie von ber Kigur bes Abenteurers fich nothwendig bilben muffen." - "Reineswegs!" verfette jener: "du erratbit es nicht, und wie folltest bu's erratben? Die auten Rinder find mit folden Dingen gar nicht fo unbefannt als bu glaubit: benn die große Befellichaft um fie ber giebt ihnen gu mandem Nachdenken Unlag, und fo ift überrhein gerabe ein foldes Chevaar, wie du es, nur übertrieben und mahrchenhaft, schilderft. Er gerade fo groß, derb und plump, fie niedlich und zierlich genug, daß er fie mohl auf der Sand tragen tounte. Ihr übriges Berhaltnig, ihre Geschichte pagt ebenfalls fo genau zu beiner Erzählung, bag bie Mabchen mich ernstlich fragten, ob du die Versonen tenntest und fie fcallhaft dargestellt hattest? Ich versicherte nein! und bu wirft wohl thun, das Mabrchen ungeschrieben zu laffen. Durch Bogern und Bormande wollen wir icon eine Enticulbigung finden."

Ich vermunderte mich fehr: benn ich hatte weber an ein biefrheinisches noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja ich hatte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall

getommen. In Gebanten mochte ich mich gern mit folden Spafen, ohne weitere Beziehung, beschäftigen, und fo, glaubte ich, follte es auch andern fenn, wenn to fie erzählte.

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte tam, fühlte ich die Beschwerlichseit berfelben mehr als sonst: denn der zur Thätigseit geborene Mensch übernimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, die irgend ein physisches oder moralisches Hindernis dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Krafte zu dem Unternehmen ins Klare zu bringen.

Das Juriftische trieb ich mit fo viel Rleiß als notbig mar, um die Oromotion mit einigen Ehren ju abfolviren; bas Medicinische reizte mich, weil es mir bie Natur nath allen Seiten wo nicht aufschloß, boch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohnheit gebunden; ber Gefellichaft mußte ich auch einige Beit und Aufmertfamteit widmen: benn in manchen Kamilien war mir mehreres ju Lieb und zu Ehren gefchehn. Aber alles bief mare zu tragen und fortzuführen gewefen, batte nicht das mas Serder mir auferlegt, unendlich auf mir gelaftet. Er batte ben Borbang gerriffen, der mir die Armuth der Deutschen Literatur bebedte; er hatte mir fo manches Vorurtheil mit Graufamfeit zerftort; an dem vaterlandischen Simmel blieben nur wenige bedeutende -Sterne, indem er die übrigen alle nur ale vorüberfahrende Schnuppen behandelte: ja was ich von mir felbft hoffen und mabnen konnte, batte er mir bermaßen verkummert, bag ich an meinen eignen Kähigfeiten zu verzweifeln anfing. gleicher Beit jedoch rif er mich fort auf ben herrlichen breiten Weg, ben er felbst zu burchwandern geneigt mar, machte mich aufmertfam auf feine Lieblingefchriftsteller, unter denen Swift und Samann obenan fanden, und ichuttelte mich fraftiget

um wenigstens, so spat noch, als ber erste zu erscheinen. 3ch fand die beiben Schwestern vor der Thure sigend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als Friederike Olivien ins Ohr sagte, so jedoch daß ich's hörte: "hab' ich's nicht gesagt? da ist er!" Sie führten mich ins Zimmer und ich fand eine kleine Collation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die ältere bei Licht besah, brach sie in ein lautes Gelächter aus! denn sie konnte wenig an sich halten.

Nach diesem ersten etwas munderlichen Empfang marb fogleich die Unterredung frei und beiter, und was mir biefen Abend verborgen blieb, erfuhr ich den andern Morgen. Erie berife hatte poraus gefagt, bag ich fommen murbe: und mer fühlt nicht einiges Behagen beim Eintreffen einer Abnung, felbst einer traurigen? Alle Borgefühle, wenn fie durch bas Greigniß bestätigt werden, geben dem Menschen einen boberen Begriff von fich felbit, es fev nun, daß er fich fo gart fühlend glauben fann um einen Bezug in der Kerne zu taften, ober fo fcharffinnia, um nothwendige aber boch ungewiffe Berfnupfungen gewahr zu werden. - Dlivien's Lachen blieb auch fein Beheimniß; fie gestand, bag es ihr fehr luftig vorgetommen, mich dießmal geputt und wohl ausstaffirt zu fehn; Kriederile bingegen fand es vortheilhaft, eine folde Erscheinung mir nicht ale Citelfeit auszulegen, vielmehr ben Bunich ihr zu gefallen, darin zu erblicen.

Früh bei Beiten rief mich Friederike jum Spazierengehn; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles zum Empfang mehrerer Gaste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite bes lieben Madchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie und der unschäßbare hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft und bat mich, ihr

beizustehen, daß alle Vergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden. "Gewöhnlich," sagte sie, "zerftreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin getostet, so daß zuleht für den einen Theil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreisen, und für den andern, im Tanze sich auszurafen."

Wir entwarfen bemnach unfern Plan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glode nach der Kirche rief, wo ich denn an ihrer Seite eine etwas trodene Predigt des Vaters nicht zu lang fand.

Beitverkürzend ist immer die Nahe der Geliebten, boch verging mir diese Stunde auch unter besonderem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Vorzuge, die sie so eben aufs freiste vor mir entwickelte: besonnene Heiterleit, Naivetät mit Bewußtseyn, Frohsinn mit Voraussehn; Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Neußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heiterleit eher Eintrag thaten.

Seitbem jenes leidenschaftliche Mädchen meine Lippen verwünscht und geheiligt (denn jede Weihe enthält ja beides), hatte ich mich, abergläubisch genug, in Acht genommen, irgend ein Mädchen zu kuffen, weil ich solches auf eine unershörte geistige Beise zu beschädigen fürchtete. Ich überwand daher jede Lüsternheit, durch die sich der Jüngling gedrungen fühlt, diese viel oder wenig sagende Gunst einem reizenden Mädchen abzugewinnen. Aber selbst in der sittigsten Geselsschaft erwartete mich eine lästige Prüfung. Eben jene, mehr oder minder geistreichen, sogenannten kleinen Spiele; durch

welche ein munterer jugendlicher Kreis gesammelt und vereiniat mird. find großentheils auf Pfander gegrundet, bei beren Ginforderung die Ruffe feinen unbedeutenden Lofewerth Ich hatte mir nun ein für allemal porgenommen. nicht zu fuffen, und wie und irgend ein Mangel ober Binbernif zu Thatigfeiten aufregt, zu benen man fich fonft nicht bingeneigt batte, fo bot ich alles auf, mas an mir von Talent und humor mar, mich burchzuwinden und babei por ber Befellicaft und für die Befellicaft eber zu gewinnen als zu verlieren. Wenn zu Einlösung eines Pfandes ein Bers verlangt werden follte, fo richtete man die Korderung meift an mich. Nun war ich immer vorbereitet und wußte bei folder Belegenheit etwas zum Lobe ber Wirthin, ober eines Krauensimmere, die fich am artigften gegen mich erwiefen batte, vorzubringen. Eraf es fich, daß mir allenfalle ein Rug auferlegt murbe, fo fuchte ich mich mit einer Bendung berausaugieben, mit ber man gleichfalls gufrieden mar; und ba ich Reit gehabt batte, porber barüber nachzudenten, fo fehlte es mir nicht an mannichfaltigen Bierlichkeiten; boch gelangen bie ans bem Stegreife immer am beften.

Alls wir nach hause kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gafte schon lustig durcheinander, bis Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plaze lud und führte. Dort fand man eine reichliche Collation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde bes Mittagessens erwarten. hier wußte ich, in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimnis nicht ahnete, Spiele ohne Pfänder, und Pfänderlösungen ohne Kuffe zu bereiten und durchzussühren.

Meine Runftfertigfeit und Gewandtheit mar um fo nothisger, als die mir fonft gang fremde Gefellichaft gefchwind ein

Werhaltniß zwischen mir und dem lieben Madchen mochte geahnet haben, und sich nun schalkhaft alle Muhe gab, mir dasjenige aufzudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Denn bemerkt man in solchen Cirkeln eine angehende Neigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder naher zusammenzubringen, eben so wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder auseinander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nutt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerkfamkeit an diesem Morgen Friedrikens ganzes Wesen gewahr werden, bergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehn, daß sie ihnen wohlthätig sep und ihr Behagen errege. Zu Hause stand die ältere der Mutter bei; alles was körperliche Anstrengung erforderte, ward nicht von Friederiken verlangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es giebt Frauenspersonen die und im Zimmer besonders wohl gefallen, andere die sich besser im Freien ausnehmen; Friederike gehörte zu den lettern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpfad hinbewegte; die Anmuth ihres Betragens schien mit der beblümten Erde, und die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antlites mit dem blauen himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Aether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach hause, und es ließ sich bald bemerken, daß sie Berwirrungen auszugleichen und die Eindrücke kleiner unangenehmer Zufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Perfon finden tann, ift die, zu seben, daß sie andere erfreut. Friederikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlthatig. Auf Spaziergängen schwebte sie, ein belebender Geist, hin und wieder, und wußte die Lücken auszufüllen, welche hier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerzierlichsten war sie, wenn sie lief. So wie das Reh seine Bestimmung ganz zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten wegsliegt, so schien auch sie ihre Art und Weise am deutlichten auszudrücken, wenn sie etwas Vergessenes zu holen, etwas Verlorenes zu suchen, ein entserntes Paar herbeizurusen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Kain und Matten leichten Lauses hineilte. Dabei kam sie niemals außer Athem, und blieb völlig im Gleichgewicht; daher mußte die allzu große Sorge der Eltern für ihre Brust manchem übertrieben scheinen.

Der Bater, ber uns manchmal burch Wiesen und Felber begleitete, war öfters nicht gunftig gepaart. Ich gesellte mich deshalb zu ihm, und er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagnen Bau des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die sorgfältig gesertigten Risse nicht wieder erhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andere Werbesserung zu überlegen. Ich erwiederte darauf, es sey leicht sie zu ersehen, und erbot mich zu Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles ankomme. Er war es wohl zufrieden, und bei der nöthigen Ausmessung sollte der Schulmeister an die Hand gehen, welchen auszuregen er benn auch sogleich forteilte, damit ja der Fuß= und Jollstad morgen früh bereit wäre.

Alls er hinweggegangen war, fagte Friedrife: "Sie find recht gut, bie fcmache Seite bes lieben Baters zu begen, und

nicht, wie die andern, die dieses Gesprach schon überdrussig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünsschen; er würde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen und und auch. Neues Haus, neues Hausgeräthe! Unsern Gästen würde es bei und nicht wohler sepn, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirten, dort sänden wir und in einem weitern Naume beengt. So sieht die Sache; aber unterlassen Ste nicht, gefällig zu sepn, ich danke es Ihnen von Bergen."

Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es; dem sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem heitern sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den Watesield auf der Junge, allein ich wagte nicht ihr ihn anzubieten; die Achnlichkeit der Justände war zu auffallend und zu bedeutend. — "Ich lese sehr gern Romane," sagte sie; "man sindet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte."

Die Ausmessung bes hauses geschah bes andern Morgens. Sie ging ziemlich langsam von statten, ba ich in solchen Künsten so wenig gewandt war, als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Water sagte mir seine Absicht und war nicht unzufrieden, als ich Urlaub nahm, um den Ris in der Stadt mit mehr Bequemlichseit zu versertigen. Friedorike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entfernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu sahren und sich durch dieses Fuhrwerk, so wie durch ordentliche und

außerordentliche Boten, in Berbindung ju erhalten, wobei George ben Spediteur machen follte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denten — mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bucher geschickt und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, berzlichen Hand. Ebenso war Inhalt und Styl natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Vorzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern, und nährte die Hossmung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines gurufe von Seiten bes braven Lebrers; er batte mich burch iene Worte gur rechten Beit fo aus dem Grunde curirt, daß ich ihn und feine Kranfen nicht leicht wiederzuseben Luft batte. Der Briefmechsel mit Kriederifen murbe lebbafter. Sie lud mich ein an einem Refte, woru auch überrbeinische Kreunde fommen wurden; id follte mich auf langere Beit einrichten. 3ch that es, inbem ich einen tuchtigen Mantelfact auf bie Diligence pacte; und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Nabe. 3ch traf eine große und luftige Befellichaft, nahm den Bater bei Seite, überreichte ibm den Rig, über ben er große Freude bezeigte: ich besprach mit ibm, mas ich bei ber Ausarbeitung gebacht batte; er mar außer fich vor Bergnugen, befondere lobte er bie Reinlichkeit ber Beichnung: bie batte ich von Jugend auf geubt und mir biegmal auf bem iconften Vapier noch befonbere Muhe gegeben. Allein diefes Bergnugen wurde unferm auten Wirthe gar bald verfummert, ba er, gegen meinen

Nath, in der Freude seines Herzens, den Niß der Gesellschaft vorlegte. Weit entfernt, daran die erwünschte Theilnahme zu außern, achteten die einen diese köstliche Arbeit gar nicht; andere, die etwad von der Sache zu verstehn glaubten, machten es noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht kunstgerecht, und als der Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten sie diese saubern Blätter als Brouislons, und einer zog mit harten Bleististstrichen seine Verbesserungsvorschläge dergestalt derb über das zarte Papier, daß an Wiesberherstellung der ersten Reinheit nicht zu denken war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Bergnügen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürse gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friederike dankte mir für die Ausmerksamkeit gegen den Vater eben so sehr als für die Geduld bei der Unart der Mitgaste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Berdruß in ihrer Rabe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich larmenben Freunden, die ein alter herr noch zu überbieten trachtete und noch wunderlicheres Zeug angab als sie ausübten. Man hatte schon beim Frühstück den Bein nicht gespart; bei einem sehr wohl besehren Mittagstische ließ man sich's an keinem Genuß ermangeln und allen schmedte es, nach der angreisenben Leibesübung, bei ziemlicher Warme, um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war granzenlos gludlich an Friederitens Seite: gefprachig, luftig, geiftreich, vorlaut, und doch durch Sefuhl,

Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für und.

Nach Tische suchte man den Schatten, gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen und Pfänderspiele kamen an die Reihe. Bei Lösung der Pfänder ging alles jeder Art ins übertriebene: Gebärden, die man verlangte, Handlungen bie man ausüben, Aufgaben die man lösen sollte, alles zeigte von einer verwegenen Lust, die keine Gränzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwant, Friederike glänzte durch manchen neckschen Einfall; sie erschien mir lieblicher als je; alle hypochondrischen, abergläubischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu kuffen, verssäumte ich's nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.

Die Hoffnung ber Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt, sie ließ sich hören und alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Drehen war Anfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Ehre genug, und Friederike, welche tanzte wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut an mir einen sehr geübten Partner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter fortzurasen. Wir entschädigten und durch einen einsamen Spaziergung Hand in Hand, und an jenem stellen Plaße durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Versicherung, daß wir und von Grund aus tiebten.

Meltere Perfonen, die vom Spiel aufgestanben maren,

zogen und mit sich fort. Bei der Abend Collation kam man eben so wenig zu sich selbst; es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten so wie an andern Aufmunterungen zum Trinken fehlte es so wenig als am Mittag.

36 batte faum einige Stunden febr tief geichlafen. als ein erhittes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich aufwedte. In folden Stunden und Lagen ift es, mo die Sorge, die Reue ben mehrlos bingestredten Menschen zu überfallen pflegen. Meine Einbildungstraft ftellte mir zugleich die lebhafteften Bilber bar; ich febe Lucinden, wie fie, nach bem beftigften Ruffe, leidenschaftlich von mir jurudtritt, mit glubender Bange, mit funtelnden Augen iene Bermunichung ansfpricht. moburd nur ibre Somefter bedrobt werben foll, und moburd fie unwissend fremde schuldlose bedroht. Ich febe Friederiten gegen ibr über fteben, erftarrt vor bem Unblid, bleich und bie Rolgen jener Bermunichung fuhlend, von ber fie nichts weiß. 3ch finbe mich in ber Mitte, fo wenig im Stande, die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulebnen als jenen Unglud weiffagenden Ruß zu vermeiben. Die zarte Gefundheit Kriederifens ichien den gedrobten Unfall zu beichleunigen, und nun tam mir ibre Liebe au mir recht unfelig por: ich munichte über alle Berge zu fenn.

Was aber noch schmerzlicheres für mich im hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dunkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht oder verwünsicht — kamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Gelbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen magischen Vorzug zu bewahren, theils um ein harmloses Wesen nicht zu verleden, wenn ich ihn aufgabe.

Nunmehr aber war alles verloren und unwiederbringlich; ich war in einen gemeinen Justand zurückgelehrt, ich glaubte das liebste Wesen verlest, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, anstatt daß ich sie hätte los werden sollen, von meinen Lippen in mein eigenes Herz zurückgeschlagen.

Das alles raste zusammen in meinem durch Liebe und Leibenschaft, Wein und Tanz aufgeregten Blute, verwirrte mein Denken, peinigte mein Gesühl, so daß ich, besonders im Gegensah mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Verzweislung sühlte, die ohne Gränzen schien. Glüdlicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an; und alle Mächte der Nacht überwindend stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Füße; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, so wie manches andre Bahnen, verliert sehr leicht an seiner Gewalt, wenn er, statt unserer Eitelkeit zu schmeicheln, ihr in den Weg tritt, und diesem zarten Wesen eine bose Stunde machen will; wir sehen alsdann recht gut, daß wir ihn lodwerden können, sobald wir wollen; wir entsagen ihm um so leichter, je mehr alles was wir ihm entziehen, zu unserm Vortheil gereicht. Der Andlick Friederikens, das Gefühl ihrer Liebe, die Heiterleit der Umgebung, alles machte mir Vorwürse, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen; ich glaubte sie auf ewig verscheucht zu haben. Des lieben Madchens immer mehr annaherndes zutrauliches Betragen machte mich durch und durch froh, und ich sand mich recht glücklich, daß sie mir dießmal beim Absched öffentlich, wie andern Freunden und Verwandten, einen Auß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Gefchafte und

Berstreuungen, aus denen ich mich oft, durch einen jest regelmäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten, zu ihr sammelte. Anch in Briefen blieb sie immor dieselbe; sie mochte etwas Neues erzählen, oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schildern, vorübergehend restertiren, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder gehend, kommend, lausend, springend, so leicht aufträte als sicher. Anch ich schried sehr gern an sie: denn die Vergegenwärtigung ihrer Vorzüge vermehrte meine Neigung auch in der Abwesenheit, so daß diese Unterhaltung einer persönlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglaube hatte völlig weichen muffen. grundete fich zwar auf Eindrucke fruberer Jahre, aflein ber Geift bes Tags, bas Rafche ber Ingend, ber Umgang mit falten, verftändigen Männern, affes war ihm ungunftig, fo baß fich nicht leicht jemand in meiner gangen Umgebung gefunden batte, bem nicht ein Befenntnif meiner Grille vollfommen lächerlich gewesen mare. Allein bas fchlimmfte mar. daß jener Bahn, indem er flob, eine mabre Betrachtung über ben Buftand jurudließ, in welchem fich immer junge Leute befinden, beren frühreitige Reigungen fich feinen danerhaften Erfolg versprechen durfen. Go wenig mar mir geholfen, ben Irrthum los ju fenn, bag Berftand und Ueberlegung mie . nur noch schlimmer in diesem Kalle mitfpielten. Meine Leibenschaft wuche, jemehr ich ben Werth bes trefflichen Mabchens fennen lernte, und die Zeit ructe beran, ba ich fo viel Liebes und Gutes, vielleicht auf immer, verlieren follte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und anmuthig fortgelebt, als Freund Bepland die Schaltheit beging, ben Landpriester von Batefield nach Sesenheim mitzubringen Schattenriß, ertenut und mit bruderlicher Innigfeit gu faffen und gu umarmen ftrebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu seyn, befestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders als daß ich diesem Kreise augehöre. Man ließ es geschehn und gehn, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Eltern sinden sich nicht genöthigt, Töchter und Sohne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zusfällig fürd Leben bestätigt, besser als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen können.

Man glaubte sowohl auf Kriederifens Gefinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man, wegen jenes munderlichen Enthaltene felbit von unschuldigen Liebkofungen, ein gunftiges Borurtheil gefaßt batte, vollig vertrauen zu tonnen. Man ließ und unbeobachtet, wie es überbaupt bort und bamals Sitte war, und es bing von und ab, in fleinerer ober größerer Gesellschaft, die Gegend zu durchstreifen und bie Kreunde der Nachbaricaft zu befuchen. Dieffeite und jenfeits des Rheins, in Sagenau, Fort-Louis, Philippsburg, ber Ortenau, fand ich die Personen gerftreut, die ich in Sefens beim vereinigt gefehn, jeden bei fich, ale freundlichen Birth. gastfrei und fo gern Ruche und Reller als Garten und Beins berge, ja die gange Gegend aufschließend. Die Abeininfeln maren benn auch öftere ein Biel unferer Bafferfahrten. Dort brachten mir obne Barmherzigfeit die fühlen Bewohner bes flaren Rheines in ben Reffel, auf ben Roft, in bas fiebenbe Kett, und hatten und bier, in den traulichen Rischerhutten. vielleicht mehr als billig angesiedelt, batten und nicht bie ents fehlichen Rheinschnafen nach einigen Stunden wieder meggetrieben. Ueber biefe unerträgliche Storung einer ber fconften Luftpartien, wo fonft alles gludte, mo die Reigung ber

Liebenden mit bem guten Erfolge bes Unternehmens nur gu machien ichien, brach ich wirflich, als wir zu frub, ungeschicht und ungelegen nach Saufe tamen, in Gegenwart bes auten geiftlichen Baters, in gottesläfterliche Reben aus und verficherte daß biefe Schnafen allein mich von dem Gedanten abbringen könnten, als babe ein guter und weifer Gott die Welt erichaffen. Der alte fromme herr rief mich bagegen ernftlich sur Ordnung und perftanbigte mich, bag biefe Duden unb anderes Ungeziefer erft nach dem Kalle unferer erften Eltern entstanden, oder wenn beren im Paradiese gewesen, bafelbit nur angenehm gefummet und nicht gestochen batten. Ich fühlte mich zwar fogleich befänftigt: benn ein Borniger ist wohl zu begütigen, wenn es und gludt, ibn jum Lächeln zu bringen: ich verficherte jedoch, es habe bes Engels mit bem flammenden Schwerte gar nicht bedurft, um bas fündige Chepaar aus dem Garten zu treiben'; er muffe mir vielmehr erlauben, mir voraustellen, daß dieß durch große Schnoten bes Tigris und Euphrat geschehen sep. Und so hatte ich ihn wieder zum Lachen gebracht; denn der aute Mann verftand Spaff, oder lief ibn meniastens vorübergeben.

Ernsthafter jedoch und herzerhebender war der Genuß der Lage und Jahredzeiten in diesem herrlichen Lande. Man durfre sich nur der Gegenwart hingeben, um diese Klarheit bes reinen himmels, diesen Glanz der reichen Erde, diese lauen Abende, diese warmen Nächte an der Seite der Geliebten oder in ihrer Nähe zu genießen. Monate lang beglückten und reine ätherische Morgen, wo der himmel sich in seiner ganzen Pracht wies, indem er die Erde mit überstüffigem Than geträuft hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einsach werde, thurmten sich oft Wolfen über die entsernten Berge bald in dieser, balb in jener Gegend. Sie standen Like, ja

Freunden und Nachbarn; Hochzeiten und Kindtaufen, Richtung eines Gebäudes, Erbschaft, Lotteriegewinn wurden wechselfeitig verfündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste= und lestemal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen befand, gerade im Augenblick ihrer höchsten Bluthe, und wenn ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwersen, daß solche Zeiten und eben deßhalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Nun sollte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Prüfung ausstehn. Ich will es Prüfung nennen, obgleich dieß nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich defreundet war, hatte verwandte häuser in der Stadt, von gutem Ansehn und Ruf und in behaglichen Vermögendumständen. Die jungen Städter waren öftere in Sefendeim. Die ältern Personen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der machsenden Anmuth der Töchter, selbst von meinem Einsus, daß sie mich erst wollten kennen lernen, und nachdem ich sie östers besucht und auch bei ihnen wohl empfangen war, und auch alle einmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als sie jenen auch eine freundliche Gegenausnahme schuldig zu sepn glaubten.

Lange ward hierüber bin und her gehandelt. Die Mutter tonnte fich schwer von der haushaltung trennen, Olivie hatte einen Abscheu vor der Stadt, in die sie nicht paste, Friederite teine Neigung dabin; und so verzögerte sich die Sache, bis sie endlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich fel, iunerhalb vierzehn Tagen ause Land zu tommen, da man

fich benn lieber in ber Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht sehen wollte. Und so sand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Scene zu sehen gewohnt war, deren Bild mir nur auf einem hintergrunde von schwankenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nickenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien horizonte bisher erschien — ich sah sie nun zum erstenmal in städtischen zwar weiten Zimmern, aber doch in der Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren, und Porzellanpuppen.

Das Verhältniß zu bem, mas man liebt, ift fo enticbie= den, daß die Umgebung wenig sagen will; aber daß es die geborige, natürliche, gewohnte Umgebung fer, bies verlangt bas Gemuth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegen= wartige fonnte ich mich nicht gleich in den Widerspruch bes Augenblicks finden. Das anftandige rubig edle Betragen ber Mutter paste volltommen in diefen Rreis, fie unterschied fic nicht von den übrigen Frauen; Dlivie bagegen bewies fich ungeduldig, wie ein Kijd auf dem Strande. Wie fie mich fonst in dem Garten anrief ober auf bem Relbe bei Geite mintte, wenn fie mir etwas Befonderes zu fagen batte, fo that fie auch bier, indem fie mich in eine Kenstertiefe gog: fie that es mit Verlegenheit und ungeschickt, weil fie fühlte, bag es nicht paste und es doch that. Sie batte mir das unwichtigste von ber Welt ju fagen, nichts als mas ich fcon mußte: daß es ihr entseglich meh fep, daß fie fich an den Rhein, über ben Rhein, ja in die Türfei muniche. Friederite bingegen mar in diefer Lage hochft merkwürdig. Gigentlich genommen paste fie auch nicht binein, aber dieß zeugte für ihren Charatter, baß fie, anstatt fich in biefen Buftand ju finden, unbewußt ben Buftand nach fich modelte. Wie fie auf bem Sande mit ber Gefellichaft gebarte, fo that fie es auch bier. Roben Augenblick mußte sie zu beleben. Ohne zu beunruhigen sette fie alles in Bewegung und beruhigte gerade baburch die Gesellschaft, die eigentlich nur von der Langenweile beunruhigt wird. Sie erfüllte damit volltommen den Bunsch der städtischen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Canapé aus, Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen seyn wollten. Bar dieses zur Genüge geschehn, so wurde die Garberobe, der Schmuck und was die städtischen, französisch gekleideten Nichten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Neid bewundert. Auch mit mir machte Friederike sich's leicht, indem sie mich behandelte wie immer. Sie schien mir keinen andern Vorzug zu geben, als den, daß sie ihr Begehren, ihre Wünsche eher an mich als an einen andern richtete und mich dadurch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen der folgenden Tage mit Buversicht in Anspruch, als fie mir vertraute, bie Damen munichten mich lefen zu boren. Die Tochter bes Saufes batten viel davon ergablt: benn in Sefenbeim las ich mas unb mann man's verlanate. 3ch war fogleich bereit, nur bat ich um Rube und Aufmerkfamteit auf mehrere Stunden. Dies ging man ein, und ich las an einem Abend ben gangen Samlet ununterbrochen, in den Sinn bes Stude eindringend wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigfeit und Leidenschaft mich ausbrudend, wie es ber Jugend gegeben ift. Ich erntete großen Beifall. Rrieberife batte von Beit zu Beit tief geathmet und ihre Bangen eine fliegende Rothe überzogen. Diefe beiben Symptome eines bewegten gartlichen Bergens, bei icheinbarer Seiterkeit und Rube von außen, waren mir nicht unbefannt und ber einzige Lohn, nach dem ich ftrebte. Gie fammelte ben Dant, bag fie mich veranlagt batte, mit Freuden ein, und verfagte fich, nach ihrer gierlichen Beife, ben fleinen Stolz nicht, in mir und durch mich geglangt gu baben.

Diefer Stadtbefuch follte nicht lange dauern, aber bie Abreise verzögerte sich. Friederife that das Ibrige zur geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht fehlen; aber bie reichen Sulfequellen, die auf dem Lande fo ergiebig find, verffeaten balb in der Stadt, und ber Buftand marb um fo peinlicher als die altere nach und nach gang aus ber Kaffung fam. Die beiden Schwestern maren Die einzigen in der Besellschaft. melde fich Deutsch trugen. Friederife batte fich niemals anbers gedacht und glaubte überall fo recht zu fenn, fie verglich fich nicht; aber Olivien mar es ganz unerträglich, fo magbehaft ausgezeichnet in diefer vornehm erscheinenben Gefellschaft einberzugehn. Auf dem Lande bemerkte fie taum die ftadtische Tracht an andern, fie verlangte fie nicht; in der Stadt fonnte fie die landliche nicht ertragen. Dieg alles zu dem übrigen Beichide ftabtifder Frauengimmer, ju den bundert Rleinigfeiten einer gang entgegengesetten Umgebung, mubite einige Tage fo in dem leidenschaftlichen Bufen, daß ich alle fcmeichelnde Aufmerksamkeit auf fie ju wenden batte, um fie, nach bem Bunfche Friederikens, ju begütigen. Ich fürchtete eine leidenschaftliche Scene. Ich fab den Augenblick, da fie fich mir ju Rugen werfen und mich bei glem Seiligen beschworen werde, fie aus diefem Buftande zu retten. Gie mar bimm= lisch gut, wenn sie sich nach ihrer Beise behaben konnte, aber ein folder 3mang fette fie gleich in Migbehagen und konnte fie zulett bis gur Bergweiflung treiben. Dun suchte ich gu beschleunigen mas die Mutter mit Dlivien munichte und mas Friederifen nicht jumider mar. Diefe im Gegensabe mit ihrer Schwester ju loben, enthielt ich mich nicht; ich fagte ibr, wie febr ich mich freue, fie unverandert und anch in biefen

Umgebungen fo frei wie den Bogel auf den Zweigen ju finden. Sie war artig genug zu erwiedern, daß ich ja ba fep, fie wolle weder hinaus noch herein, wenn ich bei ihr ware.

Endlich fah ich fie abfahren und es fiel mir wie ein Stein vom Herzen: benn meine Empfindung hatte ben Ruftand von Friederiken und Olivien getheilt; ich war zwar nicht leidenschaftlich geangstigt wie diese, aber ich fühlte mich boch keineswegs wie jene behaglich.

Da ich eigentlich nach Strafburg gegangen mar, um ju promopiren, so geborte es freilich unter bie Unregelmäfigfeiten meines Lebens, daß ich ein folches Sauptgefchaft als eine Nebensache betrachtete. Die Gorge wegen bes Gramens batte ich mir auf eine febr leichte Beife bei Geite geschafft; es war nun aber auch an die Disputation zu benten: benn von Krantfurt abreifend hatte ich meinem Bater versprocen und mir felbit fest vorgefest, eine folde zu ichreiben. Es ift ber Rebler berjenigen die manches, ja viel vermögen, bag fie fich alles autrauen, und die Jugend muß fogar in biefem Ralle fenn, bamit nur etwas aus ihr merbe. Gine Ueberfict ber Rechtswissenschaft und ihres gangen Rachwerts batte ich mir fo ziemlich verschafft, einzelne rechtliche Begenftanbe in: tereffirten mich hinlänglich, und ich glaubte, ba ich mir ben braven Lepfer jum Borbild genommen hatte, mit meinem fleinen Menschenverstand ziemlich durchaufommen. Es zeigten fich große Bewegungen in ber Jurisprudent; es follte mebt nach Billigfeit geurtheilt werben; alle Gewohnheiterechte fab man täglich gefährdet, und befonders bem Eriminalmefen ftand eine große Beranderung bevor. Bas mich felbft betraf. fo fühlte ich mobl, bag mir zu Ausfüllung jener Rechts-Topit, die ich mir gemacht batte, unendlich vieles feble; bas eigentliche Wiffen ging mir ab, und feine innere Richtung . brangte mich ju diefen Gegenständen. Auch mangelte der Un= stoß von außen, ja mich batte eine ganz andere Kacultat mit fortgeriffen. Ueberhaupt, wenn ich Intereffe finden follte, fo mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ibr gewahr werden, das mir fruchtbar ichien, und Musfichten gab. Go batte ich mir einige Materien mobl gemerkt, auch fogar darauf gesammelt, und nahm auch meine Collectaneen por, überlegte bas mas ich behaupten, bas Schema, wonach ich die einzelnen Elemente ordnen wollte. nochmale, und arbeitete fo eine Zeit lang; allein ich mar flug genug, bald zu feben, baf ich nicht fortkommen konne und bak, um eine besondere Materie abzuhandeln, auch ein befonderer und lang anhaltender Aleiß erforderlich fen, ja daß man nicht einmal ein foldes Befondere mit Glud pollführen werde, wenn man nicht im Gangen wo nicht Meister, boch meniaftens Altgefelle fen:

Die Freunde, benen ich meine Verlegenheit mittheilte, fanden mich lächerlich, weil man über Theses eben so gut, ja noch besser als über einen Tractat disputiren könne; in Straßburg sep das gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem solchen Ausweg sehr geneigt sinden, allein mein Vater, dem ich deshalb schrieb, verlangte ein ordentliches Wert, das ich, wie er meinte, sehr wohl aussertigen könnte, wenn ich nur wollte, und mir die gehörige Zeit dazu nähme. Ich war nun genöthigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu wersen, und etwas zu wählen, was mir geläusig wäre. Die Kirchengeschichte war mir sast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von jeher der Constict, in welchem sich die Kirche, der öffentlich anerkannte Gottesdienst, nach zwei Seiten hin besindet und immer besinden wird, höchlich interessert. Denn einmal liegt sie in ewigem Streit mit dem Staat, über den

fie fich erheben, und fodann mit ben Ginzelnen, Die fie alle au fich verfammeln will. Der Staat von feiner Seite will ibr die Oberherricaft nicht augesteben, und bie Ginzelnen widerfegen fich ihrem Swangerechte. Der Staat will alles au öffentlichen, allgemeinen 3meden, ber Einzelne zu bauslichen, herzlichen, gemuthlichen. Ich war von Kindheit auf Beuge folder Bewegungen gemefen, mo die Beiftlichfeit es balb mit ihren Oberen, balb mit ber Gemeine verbarb. 3ch batte mir baber in meinem jugendlichen Sinne festgesett, bag ber Staat, ber Gesethgeber, bas Recht babe, einen Cultus zu bestimmen. nach welchem die Beiftlichkeit lehren und fich benehmen folle, die Laien bingegen fich außerlich und öffentlich genau zu rich: ten batten; übrigens follte die Krage nicht fenn, mas jeber bei fich bente, fuble oder finne. Dadurch glaubte ich alle Collisionen auf einmal gehoben zu baben. 3ch mablte besbalb ju meiner Disputation die erfte Salfte. biefes Thema's: bas nämlich der Gesetgeber nicht allein berechtigt, fonbern verpflichtet fev, einen gemiffen Cultus festaufeben, von welchem weder die Geiftlichfeit noch die Laien fich losfagen burften. 36 führte biefes Thema theils historifc, theils raisonnirendaus, indem ich zeigte, daß alle öffentlichen Religionen burch Beerführer, Ronige und machtige Manner eingeführt worben, ja bag diefes fogar ber Kall mit ber driftlichen fev. Das Beifpiel bes Protestantismus lag ja gang nabe. 3ch ging bei biefer Arbeit um fo fuhner ju Berte, als ich fie eigent= lich nur meinen Bater ju befriedigen fcrieb, und nichts febnlicher munichte und boffte, ale bag fie bie Cenfur nicht paffiren möchte. Ich batte noch von Berifc ber eine unüberwindliche Abneigung, etwas von mir gedruct an feben, und mein Umgang mit herbern hatte mir meine Unjulänglichkeit nur allzudeutlich aufgebedt, ja ein gemiffes

Mistraun gegen mich felbst war dadurch völlig gur Reife getommen.

Da ich diese Arbeit fast gang aus mir felbst schöpfte. und das Latein geläufig fprach und ichrieb, fo verfloß mir die Reit, die ich auf die Abhandlung verwendete, febr angenebm. Die Sache batte wenigstens einigen Grund; die Darftellung war, rednerisch genommen, nicht übel, das Gange hatte eine giemliche Rundung. Sobald ich bamit zu Rande mar, ging ich sie mit einem guten Lateiner burch, ber, ob er gleich meinen Styl im Bangen nicht verbeffern tonnte, boch alle auffallenden Mängel mit leichter Sand vertilgte, fo bag etwas zu Stande tam, bas fich aufzeigen ließ. Gine reinliche Abichrift wurde meinem Bater fogleich jugeschickt, welcher zwar nicht billigte, bag feiner von den fruber vorgenommenen Gegenständen ausgeführt worden fer, jeboch mit ber Rubnheit bes Unternehmens als ein völlig protestantisch Gefinnter mobl aufrieden war. Mein Seltsames murbe gedulbet, meine Unftrengung gelobt, und er verfprach fich von der Befanntmachung biefes Werkchens eine vorzügliche Wirfung.

Ich überreichte nun meine Hefte der Facultät, und diese betrug sich glücklicherweise so klug als artig. Der Dekan, ein lebhafter, gescheidter Mann, sing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging dann zum Bedenklichen derselben über, welches er nach und nach in ein Gefährliches zu verwandeln wußte und damit schloß, daß es nicht rathlich sepn möchte, diese Arbeit als akademische Dissertation bekannt zu machen. Der Aspirant habe sich der Facultät als einen dentenden jungen Mann gezeigt, von dem sie das Beste hossen durse; sie wolle mich gern, um die Sache nicht auszuhalten, über Theses disputiren lassen. Ich könne ja in der Folge meine Abhandlung, wie sie vorliege oder weiter ausgearbeitet,

lateinisch ober in einer anbern Sprache beraudgeben: bief murbe mir, ale einem Privatmann und Protestanten. überall leicht werben, und ich batte mich bes Beifalls um befto reiner und allgemeiner alebann zu erfreuen. Raum verbarg ich bem auten Manne, welchen Stein mir fein gureben vom Bergen mälite: bei jedem neuen Araument das er porbrachte, um mich burch feine Beigerung nicht zu betrüben ober zu erzurnen, ward es mir immer leichter im Gemuth, und ihm aulett auch, ale ich gang unerwartet feinen Grunden nichts entgegensette, fie vielmehr bochft einleuchtend fand und veriprach, mich in allem nach feinem Rath und nach feiner Muleitung zu benehmen. Ich feste mich nun wieder mit meinem Repetenten gufammen. Thefes murben ausgewählt und gebrudt, und die Disputation ging, unter Oppolition meiner Tifchgenoffen, mit großer Luftigfeit, ja Leichtfertigfeit vorüber; ba mir benn meine alte lebung, im Corpus juris aufquichlagen, gar febr zu Statten tam, und ich für einen wohl unterrichteten Menichen gelten fonnte. Gin guter berfamm licher Schmaus beschloß bie Reierlichkeit.

Mein Vater war inbessen sehr ungufrieden, daß dieses Berken nicht als Disputation ordentlich gedruckt wooden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Frankfurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Reterie, die nur stigzirt sep, tunstig weiter ausgeführt werden müßte. Er hob zu diesem Zwede das Manuscript sorgsältig auf, und ich habe es nach mehreren Jahren noch unter seinen Vapieren gesehn.

Meine Promotion war am 6ten August 1771 geschehn; ben Tag barauf starb Schöpflin im funfundsiebenzigsten Jahre. Auch ohne nähere Berührung hatte berseibe bedeutend auf mich eingewirft: benn porzugliche mitlebende Manner find ben größeren Sternen zu vergleichen, nach benen, fo lange fie nur über bem Sorizont fteben, unfer Muge fich wendet, und fich gestärft und gebildet fühlt, wenn es ibm vergonnt ift, folde Bollfommenbeiten in fich aufzunehmen. Die freigebige Natur batte Schöpflinen ein portheilhaftes Meußere verliebn, ichlante Gestalt, freundliche Augen, redfeli= gen Mund, eine burchaus angenehme Begenwart. Auch Beistedgaben ertheilte fie ihrem Liebling nicht färglich, und fein Blud war, ohne daß er fich mubfam angestrengt batte, bie Folge angeborner und rubig ausgebildeter Berdienste. Er geborte zu den glücklichen Menschen, welche Vergangenheit und Begenwart zu vereinigen geneigt find, die dem Lebensintereffe bas historische Biffen anzufnupfen verstehn. Im Badenschen geboren, in Bafel und Strafburg erzogen, gehorte er bem paradiefischen Rheinthal gang eigentlich an, als einem ausgebreiteten moblgelegenen Baterlande. Auf bistorifche und antiquarifche Gegenstände bingewiesen, ergriff er fie munter burch eine gludliche Borftellungsfraft, und erhielt fie in fich burch bas bequemfte Gebachtniß. Lern= und lebrbegierig wie er war, ging er einen gleich vorschreitenden Studien= und Lebensgang. Run emergirt und eminirt er bald ohne Unter= brechung irgend einer Art; er verbreitet fich mit Leichtigfeit in ber literarischen und burgerlichen Belt; benn bistorische Renntniffe reichen überall bin, und Leutseligfeit ichließt fich überall an. Er reif't durch Deutschland, Solland, Franfreich, Italien; fommt in Berührung mit allen Gelehrten feiner Beit; er unterhalt die Kurften, und nur, wenn durch feine lebhafte Redfeligfeit die Stunden der Lafel, ber Audieng verlängert werden, ift er den Sofleuten läftig. Dagegen erwirbt er fich bas Bertrauen ber Staatsmanner, arbeitet fur fie bie gründlichsten Deductionen und findet so überall einen Schauplat für seine Talente. Man wünscht ihn an gar manchem Orte festzuhalten; allein er beharrt bei seiner Treue für Straßburg und den Französischen hof. Seine unverrückte beutsche Redlichseit wird auch dort anersannt, man schützt ihn sogar gegen ben mächtigen Prätor Alinglin, der ihn heimlich anseindet. Gesellig und gesprächig von Natur, verbreitet er sich wie im Wissen und Geschäften, so auch im Umgange, und man begriffe taum, wo er alle Zeit hergenommen, wühren wir nicht, daß eine Abneigung gegen die Frauen ihn durch sein ganzes Leben begleitet, wodurch er so manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gesinnten glücklich vergeudet werden.

Uebrigens gehört er auch als Autor bem gemeinen Wefen und als Redner der Menge. Seine Programme, seine Reden und Anreden sind dem besondern Tag, der eintretenden Feierlichkeit gewidmet, ja sein großes Werk Alsatia illustrata gehört dem Leben au, indem er die Vergangenheit wieder hervorruft, verblichene Gestalten auffrischt, den dehauenen, den gebildeten Stein wieder belebt, erloschene, zerstückte Inschriften zum zweitenmal vor die Augen, vor den Sinn des Lesers bringt. Auf solche Weise erfüllt seine Thätigkeit das Elsaß und die Nachbarschaft; in Baden und der Psalz behält er bis ins höchste Alter einen ununterbrochenen Einsluß; in Mannheim stiftet er die Akademie der Wissenschaften und erhält sich als Präsident derselben bis an seinen Tod.

Genahert habe ich mich diesem vorzüglichen Manne niemals als in einer Nacht, ba wir ihm ein Fadelständchen brachten. Den mit Linden überwölbten hof des alten Stiftgebaudes erfüllten unsere Pechseuer mehr mit Rauch, als daß sie ihn erleuchtet hatten. Nach geenbigtem Musikgerausch kam er herab und trat unter und; und hier war er recht an seinem Plaße. Der schlank und wohl gewachsene heitere Greiss stand mit leichtem freiem Wesen würdig vor und und hielt und werth genug eine wohlgedachte Rede, ohne Spur von Zwang und Pedantismus, väterlich liebevoll auszusprechen, so daß wir und in dem Augenblick etwas dünkten, da er und wie die Könige und Fürsten behandelte, die er öffentlich anzureden so oft berufen war. Wir ließen unsere Zusriedenheit überlaut vernehmen, Trompeten und Paukenschall erklang wiederholt, und die allerliebste hoffnungsvolle akademische Plebs verlor sich mit innigem Behagen nach Hause.

Seine Schüler und Stublenverwandten, Roch und Oberlin, fanden zu mir schon ein näheres Verhaltniß. Meine Liebhaberei zu alterthümlichen Resten war leidenschaftlich. Sie ließen mich das Museum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werke über Elsaß vielsach enthielt. Eben dieses Werk hatte ich erst nach jener Reise, wo ich noch Alterthümer an Ort und Stelle gefunden, näher kennen gelernt, und nunmehr volltommen gefördert, konnte ich mir, bei größern und kleinern Ercursionen, das Rheiuthal als Römische Besigung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Vorzeit mir wachend ausmalen.

Kaum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholfen, als mich Oberlin zu ben Denkmalen ber Mittelzeit hinwies und mit ben daber noch übrigen Ruinen und Resten, Siegeln und Documenten bekannt machte, ja eine Neigung zu ben sogenannten Minnesingern und helbenbichtern einzusiößen suchte. Diesem wadern Manne, so wie herrn Koch, bin ich viel schuldig geworden; und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen ware, so hätte ich ihnen bas Glud meines

Lebens verbanten muffen. Damit verhielt es fich aber folgendergestalt.

Schöpflin, ber fich in der bobern Sphare bes Staate rechts zeitlebens bewegt batte und ben großen Ginfluß wohl fannte, welchen folde und verwandte Studien bei Sofen und in Cabinetten einem fähigen Ropfe zu verschaffen geeignet find, fühlte eine unüberwindliche ja ungerechte Abneigung gegen ben Buftand bes Civiliften, und hatte die gleiche Befinnung den Seinigen eingeflößt. Obgenannte beibe Manner. Freunde von Salamann, batten auf eine liebreiche Beife von mir Renntnif genommen. Das leibenschaftliche Ergreifen außerer Begenstände, Die Darstellungsart, womit ich bie Porauge berfelben berauszuheben und ihnen ein besonderes Intereffe zu verleiben mußte, ichabten fie bober als ich felbit. Meine geringe, ich fann wohl fagen, nothburftige Beidaftigung mit dem Civilrechte war ihnen nicht unbemerkt geblieben; sie kannten mich genug, um zu wissen, wie leicht ich beftimmbar fev: aus meiner Luft jum akademifchen Leben batte ich auch fein Gebeimnif gemacht, und fie bachten mich baber für Geschichte, Staaterecht, Rebefunft, erft nur im Borübergehn, bann aber entschiedener, ju erwerben. Strafburg felbft bot Portheile genug. Eine Ausficht auf die Deutsche Ranglei in Berfailles, ber Borgang von Schöpflin, beffen Berbienft mir freilich unerreichbar ichien, follte zwar nicht zur' Rachabmung, boch gur Nacheiferung reigen und vielleicht baburch ein ähnliches Talent zur Ausbildung gelangen, welches fowohl bem, der fich deffen ruhmen burfte, ersprieglich, als anbern, die es für fich ju gebrauchen bachten, nublich fevn tonnte. Diese meine Gonner, und Salzmann mit ihnen, legten auf mein Bedachtnig und auf meine Rabigfeit, ben Sinn ber Sprachen zu faffen, einen großen Werth, und suchten hauptsächlich badurch ihre Absichten und Borichlage zu motiviren.

Wie nun aus allem diesem nichts geworden, und wie es gesommen, daß ich wieder von der Französischen Seite auf die Deutsche hernbergerreten, gedent' ich hier zu entwickeln. Man erlaube mir, wie bisher, zum liebergange einige allgemeine Betrachtungen.

Es sind wenige Biographien, welche einen reinen, ruhigen, staten Fortschritt bes Individuums darstellen konnen. Unser Leben ist, wie das Ganze in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreisliche Weise aus Freiheit und Nothwendigfeit zusammengesett. Unser Wollen ist ein Vorausverkunden dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreisen und auf ihre eigene Weise. Das Was liegt in und, das Wie hängt selten von und ab, nach dem Warum dursen wir nicht fragen, und desphalb verweist man und mit Recht auss Ouia.

Die Französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegteren Leben, und ein bewegteres Leben durch sie kennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatif und Unterricht, durch Umgang und Uebung, wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Nun wunschte ich mich derselben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen, und zog Straßburg zum abermaligen akademischen Aufenthalt andern hohen Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Umgekehrte von meinen Hoffnungen erfahren, und von dieser Sprache, diesen Sitten eher ab= als ihnen zugewendet werden.

Die Franzofen, welche fich überhaupt eines guten Betragens befleißigen, find gegen Frembe die ihre Sprache gu reben anfangen, nachsichtig, sie werden niemanden über irgend einen Kehler auslachen, oder ihn beghalb ohne Umschweif

tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache gefündigt wird, so haben sie die Art, eben dasselbe was man gesagt hat, mit einer anderen Wendung zu wieder-holen und gleichsam höslich zu bekraftigen, sich dabet aber des eigentlichen Ausdruck, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen, und auf diese Weise den Verständigen und Ausmerksamen auf das Nechte und Gehörige zu führen.

So febr man nun wenn es einem Ernft ift, wenn man Selbstverläugnung genug bat, sich für einen Schüler au geben, hiebei gewinnt und gefördert wird, fo fühlt man fic boch immer einigermaßen gebemuthiget, und, ba man boch auch um der Sache willen redet, oft allaufehr unterbrochen ia abaelentt, und man läßt ungeduldig bas Gefprach fallen. Dief begegnete besondere mir por andern, indem ich immer etwas Intereffantes zu fagen glaubte, bagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen, und nicht immer bloß auf ben Musbrud gurudgewiesen fenn wollte; ein Kall ber bei mir bfter eintrat, weil mein Krangofifch viel buntichadiger war als bas irgend eines andern Fremben. Bon Bedienten, Rammerbie nern und Schildmachen, jungen und alten Schauspielern, theatralischen Liebhabern, Bauern und helben batte ich mir bie Rebensarten, fo wie die Accentuationen gemertt, und biefee babylonifche Idiom follte fich burch ein wunderliches Ingredieng noch mehr verwirren, indem ich den Frangbilichen reformirten Beiftlichen gern auborte und ihre Rirchen um fo lieber besuchte, als ein fonntägiger Spaziergang nach Boden: beim badurch nicht allein erlaubt fondern geboten war. Aber auch hiermit follte es noch nicht genug fevn: benn als ich in ben Junglingsjahren immer mehr auf die Deutscheit bes fechzehnten Jahrhunderts gewiesen mard, fo folog ich gar bald auch die Frangofen jener herrlichen Epoche in diefe Reigung mit ein. Montaigne, Ampot, Rabelais, Marot waren meine Freunde, und erregten in mir Antheil und Bewunderung. Alle diese verschiedenen Elemente bewegten sich nun in meiner Rebe chaotisch durch einander, so daß für den Zuhörer die Intention über den wunderlichen Ausdruck meist verloren ging, ja daß ein gebildeter Franzose mich nicht mehr höslich zurechtweisen, sondern geradezu tadeln und schulmeistern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vordem in Leipzig, nur daß ich mich dießmal nicht auf das Recht meiner Vatergegend, so gut als andere Provinzen idiotisch zu sprechen, zurückziehn konnte, sondern hier, auf fremdem Grund und Boden, mich einmal hergebrachten Gesehen fügen sollte.

Vielleicht hatten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein bofer Genius in die Ohren geraunt hatte, alle Bemühungen eines Fremden, Französisch zu reden, wurden immer ohne Erfolg bleiben: denn ein geübtes Ohr hore den Deutschen, den Italianer, den Engländer unter seiner Französischen Maste gar wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schoop der einzig sprachseligen Kirche aufgenommen.

Nur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte und einen herrn von Grimm, aber selbst Schöpflin sollte den Gipfel nicht erreicht haben. Sie ließen gelten, daß er früh die Nothwendigkeit sich vollkommen Französisch auszudrücken, wohl eingesehn; sie billigten seine Neigung, sich jedermann mitzutheilen, besonders aber die Großen und Vornehmen zu unterhalten; lobten sogar, daß er, auf dem Schauplaß, wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu machen und sich möglichst zum Französischen Gesellschafter und Nedner auszubilden gesucht. Was hilft ihm aber das Verläugnen seiner Muttersprache, das Bemühen um eine fremde? Niemand

tann er es recht machen. In der Gesellschaft will man ihn eitel sinden: als wenn sich jemand ohne Selbstgefähl und Selbstgefälligkeit andern mittheilen möchte und könnte! Sedann versichern die seinen Welt = und Sprachkenner, er disserire und dialogire mehr, als daß er eigentlich conversire. Jenes ward als Erb = und Grundsehler der Deutschen, dieses als die Cardinaltugend der Franzosen allgemein anerkannt. Als öffentlichem Redner geht es ihm nicht besser. Läßt er eine wohl ausgearbeitete Rede an den König oder die Fürsten drucken, so passen die Jesuiten auf, die ihm, als einem Protestanten, gram sind, und zeigen das Unfranzössische seiner Wendungen.

Anftatt uns nun hieran zu troften und, als grunes holz, dasjenige zu ertragen, was dem durren auflag, so ärgerte und dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr an diesem auffallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens sep, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir fassen daher den umgekehrten Entschluß, die Französische Sprache ganzlich abzulehnen und uns mehr als bisher mit Sewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Auch hiezu fanden wir im Leben Gelegenheit und Theilnahme. Elfaß war noch nicht lange genug mit Frankreich
verbunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anhänglichkeit an alte Verfassung, Sitte, Sprache,
Tracht sollte übrig geblieben sepn. Wenn der Ueberwundene
die Halfte seines Dasepns nothgedrungen verliert, so rechnet
er sich's zur Schmach, die andere Halfte freiwillig aufzugeben.
Er halt daher an allem sest, was ihm die vergangene gute
Zeit zurückrusen und die Hoffnung der Wiederkehr einer

glücklichen Epoche nahren kann. Gar manche Einwohner von Strafburg bilbeten zwar abgesonderte, aber doch dem Sinne nach verbundene kleine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen Deutscher Fürsten, die unter Französischer Hoheit ansschuliche Streden Landes besassen, siets vermehrt und recrutirt wurden: denn Bater und Sohne hielten sich Studirens oder Geschäfts wegen länger oder kurzer in Strafburg auf.

An unserm Tische ward gleichfalls nichts wie Deutsch gesprochen. Salzmann brudte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig bem Streben und der That nach ein vollkommener Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines Deutschen Jünglings aufstellen können; Meyer von Lindau-schlenderte lieber auf gut Deutsch, als daß er sich auf gut Französisch hätte zusammennehmen sollen, und wenn unter den übrigen auch mancher zu Gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, so lange sie bei uns waren, den allgemeinen Ton auch über sich schalten und walten.

Von der Sprache wendeten wir und zu den Staatsverhältnissen. Zwar wußten wir von unserer Reicheverfassung nicht viel Wöbliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus lauter gesehlichen Mißbräuchen bestehe, erhuben und aber um besto höher über die Französische gegenwärtige Verfassung, die sich in lauter gesehlosen Mißbräuchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am falschen Orte sehen lasse, und gestatten musse, daß eine gänzliche Veränderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blidten wir hingegen nach Norden, fo leuchtete und von bort Friedrich, ber Polarstern, ber, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt ju breben schien. Sein Uebergewicht in allem offenbarte fich am startsten, ale in der Frangofischen

Armee das Preußische Erercitium und sogar ber Preußtiche Stod eingeführt werden sollte. Bir verziehen ihm übrigens seine Borliebe für eine fremde Sprache, da wir ja die Genugthuung empfanden, daß ihm seine Französischen Poeten, Philosophen und Literatoren Berbruß zu machen fortsuhren und wiederholt erklärten, er sep nur als Eindringling anzusehn und zu behandeln.

Was und aber von den Frangofen gewaltiger als alles andere entfernte, war die wiederholte unbofliche Bebauptung. daß es den Deutschen uverhaupt, so wie dem nach Kraniofffcher Cultur ftrebenben Konige, an Gefchmack feble. biese Redensart, die, wie ein Refrain, sich an jedes Urtbeil anschloß, suchten mir und burch nichtachtung zu beruhigen; aufflaren darüber fonnten mir und aber um fo meniger. als man und verfichern wollte, icon Menage babe gefagt, bie Frangofifchen Schriftsteller befäßen alles, nur nicht Gefdmad: fo wie wir benn auch aus bem jest lebenben Daris zu erfabren batten, bag bie neuesten Autoren fammtlich bes Geschmads ermangelten, und Boltgire felbit biefem bochften Tabel nicht gang entgeben tonne. Schon früher und wiederholt auf die Natur gemiesen, wollten mir baber nichts gelten laffen als Babrbeit und Aufrichtigfeit bes Gefühls, und ben rafchen berben Musbrud beffelben.

> Freundschaft, Liebe, Bruberfcaft, Eragt bie fic nicht von felber vor?

war Loofung und Feldgefchrei, woran fich die Glieder unferer fleinen afademischen horde zu erfennen und zu erquicen pflegten. Diese Marime lag jum Grund allen unfern gefeligen Gelagen, bei welchen und denn freilich manchen Abend Better

Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht verfehlte.

Will man in dem bieber Erzählten nur außere zufällige Anläffe und persönliche Eigenheiten finden, so hatte die Französische Literatur an sich selbst gewiffe Eigenschaften, welche den strebenden Jüngling mehr abstoßen als anziehen mußten. Sie war namlich bejahrt und vornehm, und durch beides kann die nach Lebensgenuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergößt werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Sang der Französischen Literatur niemals völlig unterbrochen gesehen, ja die innern politischen und religiosen Unruhen sowohl als die äußeren Kriege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Bluthe gestanden haben. Durch günstige Umstände sep auf einmal eine reichliche Ernte gereift und gludlich eingebracht worden, dergestalt, daß die größten Talente des achtzehnten Jahrhunderts sich nur bescheidentlich mit einer Nachlese beganügen mussen.

Indessen war aber doch auch gar manches veraltet, bas Lustipiel am ersten, welches immer wieder aufgefrischt werden mußte, um sich, zwar minder vollkommen, aber doch mit neuem Interesse, dem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Tragödien waren viele vom Theater verschwunden, und Voltaire ließ die jest dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den Handen, Corneille's Werke herauszugeden, um zu zeigen, wie mangelhaft sein Worganger gewesen ser, der allgemeinen Stimme nach, nicht erreicht haben sollte.

Und eben diefer Boltaire, das Bunder feiner Beit, war nun felbst bejahrt wie die Literatur, die er beinah ein

Sabrbundert bindurch belebt und beberricht batte. Reben ihm eriftirten und vegetirten noch, in mehr oder weniger thatigem und aludlichem Alter, viele Literatoren, bie nach und nach perichmanden. Der Ginfluß der Societät auf die Schriftsteller nahm immer mehr überband : benn die beste Befellichaft. be ftebend aus Derfonen von Geburt, Rang und Bermogen, mählte zu einer ihrer Sauptunterhaltungen die Literatur, und Diefe ward baburch gang gefellichaftlich und vornehm. Stanbedperfonen und Literatoren bildeten fich wechselsweise, und mußten fich mechfelemeise verbilden: benn alles Bornehme ift eigentlich ablebnend, und ablebnend mard auch die Krangofifche Kritif. verneinend, berunterziebend, migrebend. Die bobere Claffe bediente fich folder Urtheile gegen bie Schriftsteller, bie Schriftsteller, mit etwas weniger Anstand, verfubren fo unter einander, ja gegen ihre Gonner. Ronnte man bem Dublicum nicht imponiren, fo fuchte man es zu überraschen, oder burch Demuth au geminnen; und fo entfprang, abgefebn bavon mas Rirche und Staat im Innersten bewegte, eine folche litera rifche Gabrung, baf Boltaire felbft feiner vollen Thatiafeit. feines gangen Uebergewichts bedurfte, um fich über bem Strome ber allgemeinen Nichtachtung empor zu halten. Schon bieß er laut ein altes eigenwilliges Rind: feine unermudet fortgefetten Bemühungen betrachtete man als eitles Beftreben eines abgelebten Altere; gemiffe Grundfage auf benen er feine gange Lebenszeit bestanden, deren Ausbreitung er feine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr fchaten und ehren; ja feinen Gott, burd beffen Befenntniß er fich von allem atbeiftifchen Befen lodzusagen fortfuhr, ließ man ibm nicht mehr gelten; und fo mußte er felbit, der Altvater und Vatriard, gerade wie fein jungfter Mitbewerber, auf ben Augenblid merten. nach neuer Bunft hafden, feinen Kreunden zu viel Onted.

feinen Feinden zu viel llebels erzeigen, und, unter dem Scheine eines leidenschaftlich wahrheitsliedenden Strebens, unwahr und falsch handeln. War es denn wohl der Mühe werth, ein so thätiges großes Leben gesührt zu haben, wenn es abhängiger enden sollte, als es angefangen hatte? Wie unerträglich ein solcher Zustand sep, entging seinem hohen Geiste, seiner zarten Neizbarkeit nicht; er machte sich manchmal sprung und stoßweise Luft, ließ seiner Laune den Zugel schießen und hied mit ein paar Fechterstreichen über die Schnur, wobei sich meist Freunde und Feinde unwillig gebärdeten: denn jedermann glaubte ihn zu übersehen, obschon niemand es ihm gleich thun konnte. Ein Publicum, das immer nur die Urtheile alter Manner hört, wird gar zu leicht altslug, und nichts ist unzulänglicher als ein reises Urtheil, von einem unreisen Geiste ausgenommen.

Und Junglingen, benen, bei einer Deutschen Ratur= und Wahrheitsliebe, als befte Rubrerin im Leben und Lernen bie Reblichkeit gegen und feibst und anbere immer vor Angen schwebte, ward die parteiische Unredlichkeit Boltaire's und bie Berbildung fo vieler murbiger Gegenstände immer mehr gum Berdruß, und wir bestärften und täglich in ber Abneigung gegen ibn. Er batte bie Religion und bie beiligen Bucher, worauf fie gegrundet ift, um ben fogenannten Pfaffen gu fchaben, niemals genug berabseben tonnen und mir baburch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, daß er, um die Ueberlieferung einer Gunbfinth gu entfraften, alle versteinten Muscheln laugnete, und folde nur für Naturfviele gelten ließ, fo verlor er ganglich mein' Bertrauen: benn ber Augenschein batte mir auf bem Baid. berge beutlich genug gezeigt, bag ich mich auf altem, abgetrodnetem Meeresgrund, unter ben Eruvien feiner Ureinwehner

befinde. Ja, diese Berge waren einstmals von Wellen bedect; ob vor oder mabrend der Sundfluth, das tonnte mich
nicht rühren, genug, das Meinthal war ein ungeheurer See,
eine unübersehliche Bucht gewesen; das tonnte man mir nicht
ausreden. Ich gedachte vielmehr in Kenntniß der Länder
und Gebirge vorzuschreiten, es möchte sich daraus ergeben
mas da wollte.

Bejahrt also und vornehm war an sich selbst und burch Boltairen die Französische Literatur. Lasset und diesem merkwürdigen Manne noch einige Betrachtung widmen!

Auf thatiges und gefelliges Leben, auf Politit, auf Erwerb im Großen, auf bas Berbaltnig zu ben herren ber Erbe und Benubung biefes Berbaltniffes, bamit er felbit au ben Berren ber Erbe gehore, babin mar von Jugend auf Boltgire's Bunfc und Bemühung gewendet. Richt leicht bat fich jemand fo abbangig gemacht, um unabbangig zu fenn. Auch gelang es ibm, die Geifter ju unterjochen; bie Nation fiel ibm ju. Bergebens entwickelten feine Gegner magige Talente und einen ungeheuern Sag; nichts gereichte ju feinem Schaben. Den hof awar tonnte er nie mit fich verfobnen, aber bafur waren ihm fremde Ronige ginebar. Catharina und Kriedrich bie Großen, Guftav von Schweden, Christian von Danemart, Poniatoweli von Volen, Beinrich von Vreußen, Carl von Braunichweig befannten fich als feine Bafullen; fogar Dapfte glaubten ibn burch einige Nachgiebigfeiten firren gu muffen. Daß Joseph ber 3meite fich von ihm abbielt, gereichte biefem Fürsten nicht einmal zum Rubme: benn es batte ibm und feinen Unternehmungen nicht geschadet, wenn er, bei fo schonem Berftande, bei fo berrlichen Gefinnungen, etwas geiftreicher, ein besferer Schäßer bes Beistes gewesen mare.

Das mas ich hier gebrangt und in einigem Bufammen-

bange portrage, tonte ju fener Beit, als Ruf bes Augenblicks. als ewig awiefpältiger Mifflang, unausammenbangend und unbelehrend in unseren Ohren. 3mmer horte man nur bas Lob der Borfahren. Man forderte etwas Gutes, Neues; aber immer bas Reuefte wollte man nicht. Raum batte auf bem lanast erstarrten Theater ein Vatriot nationalfrangolische, berzerhebende Gegenstände bargestellt; taum batte bie Belagerung von Calais fich einen enthusiaftischen Beifall gewonnen, fo follte ichon bas Stud, mit fammt feinen vaterlandifchen Sefellen, bobl und in jedem Sinne verwerflich fenn. Die Sittenichilderungen bes Destouches, an benen ich mich als Rnabe fo oft ergont, hieß man ichwach, ber Rame biefed Ehrenmannes mar pericollen, und wie viel andere Schriftsteller mußte ich nicht nennen, um berentwillen ich ben Bormurf. als urtheile ich wie ein Provingler, habe erdulden muffen, wenn ich gegen jemand, der mit bem neuften litergrischen Strome babinfubr, irgend einen Antheil an folden Mannern und ihren Werfen gezeigt batte.

So wurden wir andern Deutschen Gesellen denn immer verdrießlicher. Nach unsern Gesinnungen, nach unserer Natureigenheit liebten wir die Eindrücke der Gegenstände sestzuhalten, sie nur langsam zu verarbeiten, und wenn es ja sepn sollte, sie so spat als möglich sahren zu lassen. Wir waren überzeugt, durch treues Ausmerten, durch fortgesetzte Beschäftigung lasse sich allen Dingen etwas abgewinnen, und man müsse durch beharrlichen Eiser doch endlich auf einen Punkt gelangen, wo sich mit dem Urtheil zugleich der Grund desselben aussprechen lasse. Auch verkannten wir nicht, das die große und herrliche Französische Welt uns manchen Bortheil und Gewinn darbiete: denn Roufse au hatte uns wahrtasst zugesagt. Betrachteten wir aber sein Leben und sein

Schickfal, so war er boch genothigt, den größten Lohn für alles was er geleistet, darin zu finden, daß er unerkannt und vergessen in Paris leben durfte.

Wenn wir von den Encpklopabisten reden horten, oder einen Band ihres ungeheuren Werks ausschlugen, so war es und zu Muthe, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spuhlen und Weberstühlen einer großen Fabrik hingeht, und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor allem Aug' und Sinne verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreiflichkeit einer auf das mannichfaltigste in einander greisenden Anstalt, in Betrachtung dessen was alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu fertigen, sich den eigenen Rock selbst verleidet fühlt, den man auf dem Leibe trägt.

Diberot war nahe genug mit und verwandt; wie er benn in alle bem, weshalb ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu hoch, sein Gesichtskreis zu weit, als daß wir und hatten zu ihm stellen und an seine Seite sehen können. Seine Naturkinder jedoch, die er mit großer rednerischer Kunst herauszuheben und zu adeln wußte, behagten und gar sehr, seine wackeren Bilddiebe und Schleichhändler entzuckten und, und dieses Besindel hat in der Folge auf dem Deutschen Parnas nur allzu sehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rousseau, von dem geselligen Leben einen Etelbegriff verbreitete, eine stille Einleitung zu jenen ungeheuern Beltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch, diese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beibe Manner auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr drangten sie uns zur Natur.

Die höchfte Aufgabe einer jeden Runft ift, burch ben

Schein die Tauschung einer hoheren Wirflichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirflichen, bis endlich nur ein gemeines Wirfliche übrig bleibt.

Als ein ideelles Local hatte die Bühne, durch Anwendung der perspectivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen, den höchsten Bortheil erlangt, und nun wollte man diesen Gewinn muthwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Studenwände formiren. Mit einem solchen Bühnenlocal sollte denn auch das Stud selbst, die Art zu spielen der Acteurs, kurz alles zusammentreffen, und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die Franzbsischen Schauspieler hatten im Luftspiel den Sipfel des Runstwahren erreicht. Den Aufenthalt in Paris, die Beobachtung des Aeußern der Hosseute, die Berbindung der Acteurs und Actricen durch Liebeshändel mit den höhern Ständen, alles trug dazu bei, die höchste Sewandtheit und Schicklichkeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpflanzen, und hieran hatten die Naturfreunde wenig auszusehen; doch glaubten sie einen großen Vorschritt zu thun, wenn sie ernsthafte und tragische Segenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Studen erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherem Ausdruck bebienten, und so die unnatürlichen Verse zugleich mit der unnatürlichen Declamation und Sesticulation allmählig verhannten.

Höchft merkwürdig ist es und nicht fo allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, funstreichen Tragodie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente und die Macht des Herfommens abgerlenkt werden konnte.

Es stellte fic namlich bem Schauspieler Letain, ber Goethe, fammtl. Berte. XXII.

feine Belben mit besondrem theatralischen Anstand, mit Erbolung, Erbebung und Rraft fvielte, und fic vom Ratur lichen und Gewöhnlichen entfernt bielt, ein Mann gegenüber, mit Namen Aufredne, der aller Unnatur ben Rrieg erflarte und in feinem tragifden Spiel die bochfte Babrbeit auszubruden fuchte. Diefes Berfahren mochte ju bem bes übrigen Parifer Theaterperfonals nicht paffen. Er ftand allein, jene bielten fic an einander geschloffen, und er, hartnadia genug auf feinem Sinne bestebend, verließ lieber Daris und fam burch Strafburg. Dort faben wir ibn die Rolle des Muguft im Cinna, bes Mithribat und andere bergleichen, mit ber mahrsten natürlichften Burde fvielen. Ale ein schoner großer Mann trat er auf, mehr ichlant ale ftart, nicht eigentlich von impofantem, aber von eblem gefälligem Befen. Sein Spiel mar überlegt und rubig, obne falt zu fenn, und fraftig genug, mo es erfordert murbe. Er mar ein febr genbter Rünftler, und von den wenigen, die das Runftliche gang in die Natur und die Natur gang in die Runft zu verwandeln wiffen. Diefe find es eigentlich, beren migverstandene Rorzüge die Lehre von der falfden Natürlichkeit jeberzeit vers anlaffen.

Und so will ich benn auch noch eines kleinen, aber merkmurdig Epoche machenden Werks gedenken: es ist Rouffeau's
Pygmalion. Biel könnte man barüber sagen: benn biese
wunderliche Production schwankt gleichfalls zwischen Natur und
Kunst, mit dem falschen Bestreben, diese in jene aufzulösen. Wir sehen einen Kunstler, der das Bollommenste geleistet
hat, und doch nicht Besriedigung darin sindet, seine Idee
außer sich, kunstgemäß dargestellt und ihr ein höheres Leben
verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben
zu ihm herabgezogen werden. Er will das Höchste was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten Act der Sinnlichteit gerftoren.

Alles dieses und manches andere, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf und einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben und auf mancherlei Abwegen und Umwegen herum, und so ward von vielen Seiten auch jene Deutsche literarische Revolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir, bewußt und unbewußt, willig ober unwillig, unaufhaltsam mitwirkten.

Auf philosophische Weise erleuchtet und geforbert zu merben, batten wir feinen Trieb noch Sang: über religiofe Begenstände glaubten wir und felbit aufgeflart zu baben, und fo mar ber beftige Streit Krangofifcher Philosophen mit bem Pfaffthum und giemlich gleichgultig. Berbotene, gum Reuer verbammte Bucher, welche bamals großen garmen machten, übten feine Wirfung auf und. Ich gedente ftatt aller bed Système de la nature, das wir aus Neugier in die Band nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein foldes Buch gefährlich fenn fonnte. Es fam und fo grau, fo cimmerifc, fo tobtenhaft vor, daß wir Mübe batten, feine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gefvenfte ichauderten. Berfaffer glaubt fein Buch gang eigens zu empfehlen, wenn er in der Borrede verfichert, daß er, als ein abgelebter Greis, fo eben in die Grube fteigend, der Mit = und Nachwelt Die Babrheit verfünden wolle.

Wir lachten ihn aus: benn wir glaubten bemerkt zu haben, daß von alten Leuten eigentlich an ber Welt nichts geschäht werbe, was liebenswürdig und gut an ihr ift. "Alte Kirchen haben dunkle Gläser! — Wie Kirchen und Beeren schmeden, muß man Kinder und Sperlinge fragen!" dieß waren unsere Lust = und Leibworte; und so schien und jenes Buch, als die

rechte Quintessenz ber Greisenheit, unschmadbaft, ja abgesichmadt. Alles follte nothwendig senn und beswegen tein Gott. Könnte es benn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, bas wir und ben Nothwendigseiten der Tage und Nachte, ber Jahreszeiten, klimatischen Einstüsse, der physischen und animatischen Zustande nicht wohl entziehn könnten; doch fühlten wir etwas in und das als vollsommene Willfur erschien, und wieder etwas das sich mit dieser Willfur ins Gleichgewicht zu seben sucht.

Die hoffnung immer vernunftiger zu werben, und von ben außeren Dingen, ja von und felbst immer unabhängiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Bort Freiheit klingt so schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Irrthum bezeichnete.

Reiner von und batte bas Buch binausgelesen: benn mir fanden und in der Erwartung getäuscht, in der wir es auf gefdlagen batten. Spitem ber Ratur marb angefündigt, und wir hofften also wirflich etwas von der natur, unferer Mbadttin! zu erfahren. Obpfif und Chemie, Simmeld= und Erbbeschreibung, Raturgeschichte und Anatomie und so manches andere batte nun feit Jahren und bis auf ben letten Tag und immer auf die geschmudte große Belt bingewiesen, und wir hatten gern von Sonnen und Sternen, von Vlaneten und Monden, von Bergen, Thälern, Kluffen und Meeren und von allem mas barin lebt und meht. bas Nabere fo wie bas Allgemeinere erfahren. Daß hierbei wohl manches vortommen mußte, mas bem gemeinen Menschen als schablich, ber Beiftlichfeit als gefährlich, bem Staat als unguläglich ericheinen mochte. baran batten wir feinen Zweifel, und wir hofften, biefes Budlein follte nicht unmurdig die Reuerprobe bestanden baben. Allein wie bohl und leer ward und in diefer triften atheisti= fchen Salbnacht zu Muthe, in welcher die Erbe mit allen ihren Gebilden, der Simmel mit allen feinen Geftirnen verfdwand. Eine Materie follte fenn, von Emigfeit ber bewegt, und follte nun mit diefer Bewegung rechts und links und nach allen Seiten, obne weiteres, die unendlichen Dbanomene bes Dafenns bervorbringen. Dief alles maren wir fogar aufrieden gewesen, wenn ber Berfaffer wirklich aus feiner bewegten Materie die Welt vor unfern Augen aufgebaut batte. Aber er mochte von ber Natur fo wenig wiffen als mir: benn indem er einige allgemeine Begriffe bingepfahlt, verläßt er fie fogleich, um basjenige mas bober als die Ratur, ober als bobere Natur in der Natur erscheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten aber boch richtunge und gestaltlofen Natur zu verwandeln, und glaubt baburch recht viel gewonnen zu baben.

Wenn uns jedoch biefes Buch einigen Schaben gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysit, recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufe lebendige Wiffen, Erfahren, Thun und Dichten uns nur desto lebhafter und leidenschaftlicher hinmarfen.

So waren wir benn an der Grenze von Frankreich alles Französischen Wesens auf einmal bar und ledig. Ihre Lebensweise fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch unzulänglich, so daß wir auf dem Punkte standen, und der rohen Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenn und nicht ein anderer Einfuß schon seit langer Zeit zu höheren, freieren und eben so wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüssen vorbereitet und und erst heimlich und

mafig, bann aber immer offenbarer und gewaltiger beberricht batte.

3d brauche taum ju fagen, daß bier Shaffveare gemeint fen, und nachdem ich biefes ausgesprochen, bedarf es feiner meitern Ausführung. Shalfpeare ift von den Deutschen mehr als von anderen Nationen, ja vielleicht mehr als von feiner eigenen erfannt. Bir baben ibm alle Berechtigfeit, Billigfeit und Schonung, die wir und unter einander felbst verfagen. reichlich augewendet; vorzügliche Manner befchaftigten fic. feine Beiftesaaben im gunftigften Lichte zu zeigen, und ich babe jederzeit mas man zu feiner Ebre, zu feinen Gunften. ia ihn zu entidulbigen gefagt, gern unterfdrieben. Die Ginwirfung biefes außerorbentlichen Beiftes auf mich ift früber bargestellt, und über feine Arbeiten einiges versucht worben. welches Bustimmung gefunden bat; und fo mag es bier an biefer allgemeinen Erklärung genug fenn, bis ich eine Rachlefe pon Betrachtungen über fo große Berbienfte, bie ich an biefer Stelle einzuschalten in Bersuchung gerieth. Freunden die mich boren mogen, mitzutheilen im Ralle bin.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm befannt geworden, naher anzeigen. Es geschah ziemlich früh,
in Leipzig, durch Dodd's beauties of Shakspeare. Bas man
auch gegen solche Sammlungen sagen kann, welche die Autoren
zerstückelt mittheilen, sie bringen boch manche gute Birkung
hervor. Sind wir doch nicht immer so gesaßt und so geistreich, daß wir ein ganzes Werk nach seinem Werth in uns
auszunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche
Stellen an, die sich unmittelbar auf uns beziehen? Junge
Leute besonders, denen es an durchgreisender Bildung sehlt,
werden von glänzenden Stellen gar löblich ausgeregt, und so
erinnere ich mich noch als einer der schönsten Epochen meines

Lebens derjenigen, welche gedachtes Wert bei mir bezeichnete. Jene herrlichen Eigenheiten, die großen Spruche, die treffenben Schilderungen, die humoristischen Zuge, alles traf mich einzeln und gewaltig.

Mun ericbien Wieland's Ueberfebung. Sie mard verichlungen. Freunden und Befannten mitgetheilt und empfoblen. Bir Deutsche hatten den Bortheil, daß mehrere bedeutende Berte fremder Nationen auf eine leichte und beitere Beife querft berüber gebracht wurden. Shaffpeare profaifc überfest. erft burch Bieland, bann burch Efchenburg, tonnte ale eine allaemein verständliche und jedem Lefer gemäße Lecture fich ichnell verbreiten, und große Wirfung bervorbringen. ehre ben Mhothmus wie ben Reim, wodurch Doeffe erft gur Poefie mird, aber das eigentlich tief und grundlich Birtfame. bas mabrhaft Ausbildende und Fordernde ift basienige mas pom Dichter übrig bleibt, wenn er in Vrofe überfest wird. Dann bleibt ber reine vollfommene Behalt, ben und ein blendendes Meußere oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegenwärtig ift, verbedt. 3ch halte baber, jum Anfang jugendlicher Bildung, profaische Uebersebungen für portheilhafter als die poetischen: benn es läßt fich bemerten, baß Anaben, denen ja doch alles jum Scherze dienen muß, fich am Schall ber Borte, am Rall ber Solben ergoben, und durch eine Art von parodistischem Muthwillen den tiefen Behalt des edelften Werts gerftoren. Defhalb gebe ich ju bedenten, ob nicht junachft eine profaische Uebersepung des Somer zu unternehmen mare; aber freilich mußte fie ber Stufe murdig fenn, auf der fich die deutsche Literatur gegenwärtig befindet. Ich überlaffe dieß und das Borgefagte unfern mur bigen Padagogen zur Betrachtung, benen ausgebreitete Erfab rung hierüber am besten zu Gebote fteht. Rur will ich noch, ju Gunsten meines Borschlags, an Luther's Bibelübersehung erinnern: benn daß dieser treffliche Mann ein in dem verschiedensten Style versaßtes Werk und bessen bichterischen, geschichtlichen, gebietenden, lehrenden Ton und in der Muttersprache, wie aus Einem Gusse überlieserte, hat die Religion mehr gefördert, als wenn er die Eigenthümlichkeiten des Originals im Einzelnen hätte nachbilden wollen. Vergebens hat man nacher sich mit dem Buche Hob, den Psalmen und andern Gesangen bemüht, sie und in ihrer poetischen Form genießbar zu machen. Für die Menge, auf die gewirkt werden soll, bleibt eine schlichte Uebertragung immer die beste. Jene kritischen Uebersehungen, die mit dem Original wetteisern, dienen eigentlich nur zur Unterhaltung der Gelehrten unter einander.

Und fo mirtte in unferer Strafburger Societat Shaffpeare, überfest und im Original, ftudweise und im Gangen, ftellenund audzugemeife, bergeftalt, bag wie man bibelfeste Manner bat, wir und nach und nach in Shaffpeare befestigten, die Engenden und Mangel feiner Beit, mit benen er und befannt macht, in unferen Gefprachen nachbilbeten, an feinen Quibbles bie größte Freude hatten, und durch Ueberfegung berfelben, ja durch originalen Muthwillen mit ibm wetteiferten. Siegu trug nicht wenig bei, daß ich ibn vor allen mit großem Enthusiasmus ergriffen batte. Ein freudiges Betennen, bas etwas Boberes über mir fcmebe, mar anstedend fur meine Freunde, die fich alle diefer Sinnesart bingaben. Bir laugneten die Möglichkeit nicht, folche Berbienfte naber zu ertennen, fie zu begreifen, mit Ginficht zu beurtheilen; aber bieß behielten wir und fur fpatere Epochen vor: gegenwartig wollten wir nur freudig theilnehmen, lebendig nachbilben, und, bei fo großem Benug, an dem Manne, ber ibn und gab, nicht

for some und mateln, vielmehr that es und wohl, ihn unbebingt zu verehren.

Mill jemand unmittelbar erfahren, was damals in diefer lebendigen Gesellschaft gebacht, gesprochen und verhandelt wer ben, ber lefe ben Auffat Berber's über Chativeare, in bem Sefte von beutider Art und Runft; ferner Lengens Anmer fungen übere Theater, benen eine Ueberfebung von Love's labours lost bingugefügt mar. herber bringt in bas Tiefere pon Shaffpeare's Befen und ftellt es herrlich bar; Leng beträgt nich mehr bildersturmerisch gegen bie hertommlichteit bes Theaters und will benn eben all und überall nach Shaffpeares icher Beise gebandelt baben. Da ich biesen fo talentvollen als feltsamen Menschen bier zu ermabnen veranlagt werbe, fo ift mobl ber Ort, versuchemeise einiges über ibn an fagen. Ich lernte ibn erft gegen bas Ende meines Strafburger Anfenthalte tennen. Bir faben und felten; feine Gefellichaft mar nicht bie meine, aber wir fuchten doch Gelegenheit und au treffen, und theilten und einander gern mit, weil wir, als gleichzeitige Junglinge, abnliche Gefinnungen begten. Rlein, aber nett von Bestalt, ein allerliebstes Ropfchen, beffen gierlider Korm niedliche etwas abgestumpfte Buge volltommen entsprachen; blaue Augen, blonde Saare, turz ein Berfonchen, wie mir unter nordischen Junglingen von Beit ju Beit eins begegnet ift; einen fanften, gleichfam vorfichtigen Schritt, eine angenehm nicht gang fliegende Sprache, und ein Betragen. bas zwifden Burudhaltung und Schuchternheit fich bewegent. einem jungen Manne gar wohl anftand. Rleinere Gebichte, besonders feine eignen, las er fehr gut vor, und fcrieb eine fliegende Sand. Für feine Sinnesart mußte ich nur bas eine lifde Bort whimsical, welches, wie bas Borterbuch ausweift, gar manche Seltsamfeiten in Ginem Begriff gufammenfast.

Niemand war vielleicht eben beswegen fabiger als er, bie Ausschweifungen und Auswüchse bes Shakspeare'schen Genie's zu empfinden und nachzubilden. Die obengedachte Uebersehung giebt ein Zeugniß hievon. Er behandelt seinen Autor mit großer Freiheit, ist nichts weniger als knapp und treu, aber er weiß sich die Rüstung ober vielmehr die Possenjacke seines Vorgängers so gut anzupassen, sich seinen Gebarden so humoristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge anmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Abfurbitäten ber Clowns machten besonders unfere gange Gludseligfeit, und wir priesen Lengen als einen begantigten Menschen, ba ihm jenes Epitaphium bes von ber Pringessin geschossenen Wildes folgendermaßen gelungen war:

Die schöne Prinzessin schop und traf Gines jungen hirschleins Leben; Es siel babin in schweren Schlaf, Und wird ein Bratlein geben.
Der Jagbhund boll! — Ein L zu hirsch So wird es benn ein Dirschel;
Doch sett ein römisch L zu hirsch, So macht es funszig hirschel.
Ich mache hundert hirsche braus,
Schreib hirschell mit zwei LLen.

Die Reigung jum Abfurden, die fich frei und unbemumben bei ber Ingend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiefe zurudtritt, ohne fich bestalb ganzlich zu verlieren, war bei uns in voller Blutbe, und wir suchten auch burd Priginalspase unfern großen Meister zu feiern. Wir waren sebr glorios, wenn wir der Gesellichaft etwas der Art vorlegen tounten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie 3. B.

folgendes auf einen Rittmeister, ber auf einem wilden Pferbe zu Schaben gefommen mar:

Ein Ritter wohnt in biesem Saus; Ein Meister auch baneben; Macht man bavon einen Blumenstraus, So wird's einen Rittmeister geben. Ift er nun Meister von bem Ritt, Führt er mit Recht ben Ramen; Doch nimmt ber Ritt ben Meister mit, Web' ibm und seinem Samen!

Ueber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie bes Clowns würdig oder nicht, und ob sie aus der wahrhaften reinen Narrenquelle gestossen, oder ob etwa Sinn und Berstand sich auf eine ungehörige und unzulässige Weise mit eingemischt hätten. Ueberhaupt aber konnten sich die seltsamen Gesinnungen um so heftiger verbreiten und so mehrere waren im Falle daran Theil zu nehmen, als Lessing, der das große Vertrauen besaß, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach bem oberen Elsaß, woher ich aber eben deßhalb keine sonderliche Belehrung zurüchtrachte. Die vielen kleinen Verse, die und bei jeder Gelegenheit entsquollen, und die wohl eine muntere Reisebeschreibung auststatten konnten, sind verloren gegangen. In dem Kreuzgange der Abtei Moldheim bewunderten wir die farbigen Scheibengemälde; in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt erkonten possierliche Homnen an Ceres, indem der Verbrauch so vieler Früchte umständlich aus einander geseht und angepriesen, auch die wichtige Streitfrage über den freien oder beschrantten Handel derselben sehr lustig

genommen wurde. In Ensisheim sahen wir ben ungeheuren Merolithen in der Airche ausgehangen, und spotteten, ber Zweiselssucht jener Zeit gemäß, über die Leichtgläubigleit der Menschen, nicht vorahnend, daß dergleichen luftgeborne Wesen wo nicht auf unsern eignen Acer herabfallen, doch wenigstend in unsern Sabinetten sollten verwahrt werden.

Einer mit hundert, ja tausend Gläubigen auf den Ottilienberg begangenen Wallfahrt dent ich noch immer gern. Hier, wo das Grundgemäuer eines Römischen Castells noch übrig, sollte sich in Ruinen und Steinrigen eine schone Grafentochter, aus frommer Neigung, aufgehalten haben. Unfern der Capelle, wo sich die Wanderer erbauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar manches Anmuthige. Das Bild das ich mir von ihr machte, und ihr Name, prägte sich tief bei mir ein. Beide trug ich lang mit mir herum, bis ich endlich eine meiner zwar spätern, aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattete, die von frommen und reinen Berzen so günstig aufgenommen wurde.

Auch auf diefer Sobe wiederholt sich dem Auge das herrliche Elfaß, immer dasselbe und immer neu; eben so wie man im Amphitheater, man nehme Plat wo man wolle, das gange Bolt übersieht, nur seine Nachbarn am deutlichsten, so ist es auch hier mit Buschen, Felsen, Sügeln, Wäldern, Feldern, Wiesen und Ortschaften in der Nahe und in der Ferne. Am Horizont wollte man und sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entfernte Blau der Schweizergebirge übte auch hier sein Necht über und ans, indem es und zu sich forderte, und da wir nicht diesem Eriebe folgen konnten, ein schwerzliches Gefühl zurudließ.

Solchen Berftreuungen und heiterleiten gab ich mich um fo lieber und gwar bis gur Trunfenheit bin, als mich mein

leidenschaftliches Werhaltniß zu Kriederiten nunmehr zu ana ftigen anfing. Gine folche jugendliche, aufe Geratbewohl aes begte Reigung ift ber nachtlich geworfenen Bombe zu vergleis den, die in einer fanften, glangenden Linie aufsteigt, fic unter die Sterne mifcht, ja einen Augenblid unter ihnen au vermeilen icheint, alebann aber abwarte, zwar wieder biefelbe Babn, nur umgefehrt, bezeichnet, und zulest ba, wo fie ibren Lauf geendet, Berberben binbringt. Friederite blieb fic immer gleich; fie ichien nicht ju benten noch benten ju mollen. Daß diefes Berhaltnif fich fo balb endigen tonne. Dlivie bingegen, die mich zwar auch ungern vermißte, aber boch nicht fo viel als jene verlor, mar voraussebender ober offener. Sie iprad mandmal mit mir über meinen vermutblichen Abicbieb und fucte über fich felbit und ihre Schwefter fich ju troften. Ein Madchen bas einem Manne entfagt, bem fie ihre Gemogenheit nicht verläugnet, ist lange nicht in der veinlichen Lage, in der fich ein Jungling befindet, der mit Erflärungen eben so weit gegen ein Frauenzimmer berausgegangen ift. Er fvielt immer eine leidige Rigur: benn von ibm, als einem werdenden Manne, erwartet man icon eine gemiffe Ueberfict feines Buftanbes, und ein entschiedener Leichtsinn will ibn nicht fleiben. Die Urfachen eines Dabdens, bas fich gurudgieht, icheinen immer gultig, die bes Mannes niemals.

Allein wie foll eine schmeichelnde Leibenschaft und voraussehen laffen, wohin sie und führen fann? Denn auch selbst alebann, wenn wir schon ganz verständig auf sie Berzicht gethan, tonnen wir sie noch nicht lodlassen; wir ergözen und an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine veränderte Beise sepn. So ging es auch mir. Benn gleich die Gegenwart Friederitens mich angstigte, so wuste ich boch nichts angenehmeres, als abwesend an sie zu benten und mich

mit ihr zu unterhalten. Ich tam seltener hinaus, aber unsere Briese wechselten besto lebhafter. Sie wußte mir ihre Zustände mit Heiterkeit, ihre Gefühle mit Anmuth zu vergegen wärtigen, so wie ich mir ihre Verdienste mit Gunst und Leidenschaft vor die Seele ries. Die Abwesenheit machte mich frei, und meine ganze Juneigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. Ich konnte mich in solchen Augenblicken ganz eigentlich über die Zukunst verblenden; zerstreut war ich genug durch das Fortrollen der Zeit und dringender Geschäfte. Ich hatte bisher möglich gemacht, das Mannichfaltigste zu leisten, durch immer lebhafte Theilnahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen das Ende drängte sich alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu gehen pstegt, wenn man sich von einem Orte loelösen soll.

Noch ein Zwischenereigniß nahm mir die letten Tage weg. Ich befand mich namlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Vorderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Thurm gar herrlich seben konnte. Es ist Schade, sagte jemand, daß das Ganze nicht sertig geworden und daß wir nur den einen Thurm haben. Ich versetzte dagegen: es ist mir eben so leid, diesen einen Thurm nicht ganz ausgeführt zu sehn: denn die vier Schnecken sehen viel zu stumpf ab, es hatten darauf noch vier leichte Thurmspipen gesollt, so wie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht.

Als ich biese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigfeit aussprach, rebete mich ein kleiner muntrer Mann an und fragte: wer hat Ihnen bas gesagt? — Der Thurm selbst, versetze ich. Ich habe ihn so lange und ausmerksam betrachtet, und ihm so viel Reigung erwiesen, daß er sich zuleht entscholoß, mir bieses offenbare Geheimniß zu gestehn. — Er hat

Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versette jener; ich kann es am besten wissen, benn ich bin ber Schaffner, ber über die Baulichkeiten gesetht ist. Wir haben in unserm Archiv noch die Originalrisse, welche basselbe besagen, und die ich Ihnen zeigen kann. — Wegen meiner nahen Abreise drang ich auf Beschleunigung dieser Gefälligkeit. Er ließ mich die unschähderen Rollen sehn; ich zeichnete geschwind die in der Aussührung sehlenden Spihen durch digetranktes Papier und bedauerte, nicht früher von diesem Schah unterrichtet gewesen zu senn. Aber so sollte es mir immer ergeben, daß ich durch Anschauen und Betrachten der Dinge erst muhsam zu einem Begriffe gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar gewesen ware, wenn man mir ihn überliesert hatte.

In foldem Drang und Berwirrung tonnte ich boch nicht unterlaffen, Friederiken noch einmal zu feben. Es waren peinliche Tage, beren Erinnerung mir nicht geblieben ift. Als ich ihr die Sand noch vom Pferde reichte, standen ibr die Thranen in den Augen, und mir mar febr übel zu Muthe. Run ritt ich auf bem Rufpfade gegen Drufenbeim, und ba überfiel mich eine der fonderbarften Abnungen. 3ch fab nam= lich, nicht mit den Augen des Leibes, fondern des Beiftes, mich mir felbit, benfelben Beg, ju Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Rleibe, wie ich es nie getragen: es war bechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus biefem Traum aufschüttelte, mar die Bestalt gang binmeg. Sonderbar ift es jedoch, daß ich nach acht Jahren, in bem Rleide das mir geträumt batte, und bas ich nicht aus Babl. fondern aus Bufall gerade trug, mich auf demfelben Bege fand, um Kriederiten noch einmal zu befuchen. Es mag nich übrigens mit biefen Dingen wie es will verhalten, bas muns berliche Trugbild gab mir in jenen Augenbliden bes Scheibens einige Beruhigung. Der Schmerz das herrliche Elfaß, mit allem was ich darin erworben, auf immer zu verlaffen, war gemilbert, und ich fand mich, dem Taumel des Lebewohls endlich entstohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so ziemlich wieder.

In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierbe, ben Antitensaal zu sehn, von bem man viel Rühmens machte. Schon in Leipzig, bei Gelegenheit ber Windelmann'schen und Lessing'schen Schriften, hatte ich viel von diesen bedeutenben Runstwerken reben hören, besto weniger aber gesehn: benn außer Laotoon, dem Water, und bem Faun mit ben Krotalen befanden sich keine Abgusse auf der Atademie; und was uns Deser bei Gelegenheit dieser Bildnisse zu sagen beliebte, war freilich räthselhaft genug. Wie will man aber auch Anfangern von dem Ende der Kunst einen Begriff geben?

Director Berich affeldt's Empfang mar freundlich. Bu bem Saale führte mich einer feiner Befellen, ber, nachbem er mir aufgeschloffen, mich meinen Neigungen und Betrachtungen überließ. Sier ftand ich nun, den munberfamften Eindruden ausgesett, in einem geräumigen, vierecten, bei außerorbentlicher Bobe fast tubifchen Saal, in einem durch Renfter unter bem Befime von oben wohl erleuchteten Raum: bie berrlichften Statuen bes Alterthums nicht allein an ben Banden gereiht, fondern auch innerhalb der gangen Rlace burch einander aufgestellt; ein Balb von Statuen, burch ben man fich durchwinden, eine große ibeale Boltegefellichaft, amis fchen der man fich durchdrangen mußte. Alle biefe berrlichen Gebilbe tonnten burch Muf- und Bugiebn ber Borbange in bas vortheilhafteste Licht gestellt werben; überbieß waren fie auf ihren Postamenten beweglich und nach Belieben au wens ben und zu dreben.

Rachdem ich die erfte Wirfung biefer unwidersteblichen Maffe eine Beit lang gebulbet batte, wendete ich mich zu benen Gestalten, die mich am meisten anzogen, und wer fann laugnen, baf Apoll von Belvedere, burch feine maffige Roloffalgroffe, ben ichlanten Bau, die freie Bemegung, ben fiegenden Blid, auch über unfere Empfindung por allen andern ben Siea bavon trage? Sobann wendete ich mich ju Laofoon, ben ich bier querft mit feinen Gobnen in Berbindung fab. Ich vergegenwärtigte mir fo gut als möglich bas, mas über ibn verbandelt und gestritten worden war, und fuchte mir einen eignen Gefichtepunkt; allein ich ward balb ba balb bortbin gezogen. Der fterbende Rechter bielt mich lange feft. befonders aber batte ich ber Gruppe von Kaftor und Vollur. biefen foftbaren, obgleich problematischen Reften, bie feligften Mugenblice zu banten. Ich mußte noch nicht, wie unmöglich es fev, fich von einem genießenden Anschaun fogleich Rechenschaft zu geben. Ich zwang mich zu reflectiren, und fo wenig es mir gelingen wollte, ju irgend einer Art von Rlarbeit ju gelangen, fo fühlte ich doch, daß jedes Einzelne diefer großen versammelten Maffe faglich, ein jeber Gegenstand naturlich und in fich felbit bedeutend fen.

Auf Laokoon jedoch war meine größte Ausmerkamkeit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie, dadurch, daß ich mir aussprach, er könne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der drei Figuren gingen mir aus der ersten Conception der Gruppe hervor. Die ganze so gewaltsame als kunstreiche Stellung des Hauptkörpers war aus zwei Anlässen zusammengesetz, aus dem Streben gegen die Schlangen, und aus dem Fliehn vor dem augenblicklichen Bis. Um diesen Schmerz zu mildern, mußte der Unterleib eingezogen und das Schreien

unmöglich gemacht werben. So entschied ich mich auch, baß ber jüngere Sohn nicht gebissen sep, und wie ich mir sonst noch das Aunstreiche dieser Gruppe auszulegen suchte. Ich schrieb hierüber einen Brief an Desern, ber aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Ausmunterung erwiederte. Ich aber war glücklich genug, jenen Gedanken seinebatten und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, bis er sich zuleht an meine sammtlichen Erfahrungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Herausgabe der Proppläen mittheilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen Werte sollte es mir auch an einem Borschmad antiter Architeftur nicht fehlen. Ich fand ben Abguß eines Capitals ber Notonbe, und ich läugne nicht, daß beim Anblick jener so ungeheuren als eleganten Afanthblätter mein Glaube an bie nordische Baukunst etwas zu wanken anfing.

Dieses große und bei mir durchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nachste Zeit von geringen Folgen. Wie gern hatte ich mit dieser Darstellung ein Buch angefangen, anstatt daß ich's damit ende: benn kanm war die Thur des herrlichen Saals hinter mir zugeschlossen, so munschte ich mich selbst wieder zu sinden, ja ich suchte jeme Gestalten eher, als lästig, aus meiner Einbildungstraft zu entsernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgeführt werden. Indessen ist die stille Fruchtbarkeit solcher Sindrücke ganz unschähder, die man genießend, ohne zersplitterndes Urtheil in sich ausnimmt. Die Jugend ist dieses höchsten Glücks fähig, wenn sie nicht tritisch sehn will, sondern das Vortressliche und Sute, ohne Untersuchung und Sonderung, auf sich wirten läßt.

## Bwölftes Buch.

Der Banderer mar nun endlich gefünder und frober nach Saufe gelangt ale bas erftemal, aber in feinem gangen Befen zeigte fich boch etwas Uebersvanntes, welches nicht völlig auf geistige Gesundheit deutete. Gleich zu Anfang brachte ich meine Mutter in den Kall, daß fie zwischen meines Baters rechtlichem Ordnungsgeist und meiner vielfachen Excentricität die Borfalle in ein gewisses Mittel ju richten und ju folichten beschäftigt fevn mußte. In Main, batte mir ein barfesvielender Anabe fo mobl gefallen, bas ich ibn, weil die Deffe gerade vor der Thure mar, nach Frankfurt einlud, ihm Bobnung zu geben und ibn zu befördern versprach. In biesem Greignif trat wieder einmal diejenige Gigenheit berpor. Die mich in meinem Leben so viel gefostet hat, daß ich nämlich gern febe, wenn jungere Befen fich um mich versammeln und an mich anknupfen, wodurch ich denn freilich zulest mit ihrem Schicfal belaftet merbe. Gine unangenehme Erfahrung nach der andern konnte mich von dem angebornen Trieb nicht zurudbringen, ber noch gegenwärtig, bei ber beutlichften Ueber= . geugung, von Beit au Beit mich irre au führen brobt. Deine Mutter, flarer als ich, fab mohl voraus, wie fonderbar es meinem Bater vortommen mußte, wenn ein mufifalischer Meglaufer, von einem fo ansehnlichen Saufe ber an Baftbofen

und Schenfen ginge, fein Brod zu verbienen; baber forate fie in ber nachbarichaft fur Berberge und Roft beffelben: ich empfahl ibn meinen Freunden, und fo befand fich bas Rinb nicht übel. Nach mehreren Jahren fah ich ihn wieder, wo er größer und tölpischer geworden mar, ohne in feiner Runft viel zugenommen zu haben. Die madere Krau, mit bem erften Probeftud bes Ausgleichens und Bertufchens mobl anfrieden, bachte nicht, bag fie biefe Runft in ber nachften Reit burchaus nothig haben murbe. Der Bater in feinen veriabe. ten Liebbabereien und Beschäftigungen ein gufriebenes Leben führend, mar behaglich, wie einer, ber troß allen Sinder niffen und Berfpatungen, feine Plane durchfest. 3ch batte nun promovirt, ber erfte Schritt zu dem ferneren burgerlichen stufenweisen Lebensgange mar getban. Meine Disputation batte feinen Beifall, ibn beschäftigte bie nabere Betrachtung berselben und manche Borbereitung ju einer funftigen Berand gabe. Babrend meines Aufenthalts im Elfaß batte ich wiel fleine Gebichte, Auffage, Reisebemertungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Diefe ju rubriciren, ju ordnen, bie Bollendung zu verlangen unterhielt ibn, und fo mar er frob in der Erwartung, daß meine bisber unübermundene Mbneigung, etwas biefer Dinge gebrudt ju febn, fich nachftens verlieren werbe. Die Somefter batte einen Rreis von verftanbigen und liebensmurbigen Krauenzimmern um fic ver fammelt. Ohne herrifch zu fenn, herrichte fie über alle, inbem ihr Berftand gar manches überfehn und ihr guter Bille vieles ausgleichen konnte, fie auch überdieß in dem Kall mar, eber bie Bertraute als bie Rivalin zu fpielen. Bon altern greunben und Befannten fand ich an horn ben unveranberlich treuen Kreund und heiteren Gefellichafter; mit Riefe marb ich auch vertraut, der meinen Scharffinn ju üben und gu

prufen nicht verfehlte, indem er, burch anhaltenden Biderfpruch, einem bogmatifchen Enthuffasmus, in welchen ich nur gar au gern verfiel, Sweifel und Berneinung entgegenfette. Andere traten nach und nach zu diesem Kreis, beren ich funftig gebente: jeboch ftanden unter ben Berfonen, die mir ben neuen Aufenthalt in meiner Baterstadt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrüder Schloffer allerdinge oben an. Der altere, hieronymus, ein grunblicher und eleganter Rechtsgelehrter, batte als Sachwalter ein allgemeines Bertrauen. Unter feinen Buchern und Acten, in gimmern mo die größte Ordnung berrichte, mar fein liebster Aufenthalt; bort bab' ich ihn niemals anders als beiter und theilnehmend gefunden. Much in größerer Gefellichaft erwied er fich angenehm und unterhaltend: benn fein Getit mar, burch eine ausgebreitete Lecture, mit allem Schonen der Borwelt gegiert. Er verichmabte nicht, bei Belegenheit, burch geiftreiche lateinische Gedichte die geselligen Freuden zu vermehren; wie ich benn noch verschiedene scherzhafte Diftiden von ihm besibe, die er unter einige von mir gezeichnete Vortraite feltsamer allgemein befannter Krantfurter Caricaturen gefdrieben batte. Defters berieth ich mich mit ibm über meinen einzuleitenden Lebend= und Geschäftsgang, und batten mich nicht bundertfältige Reigungen, Leibenschaften und Berftreutingen von biefem Wege fortgeriffen, er murbe mir ber ficherfte Rubrer geworben fepn.

Naher an Alter stand mir fein Bruber Seorg, ber sich von Treptow, aus den Diensten des Herzogs Friedrich (Eugen) von Würtemberg, wieder zuruchgezogen hatte. An Weltkenntniß, an praktischem Geschick vorgeschritten, war er in seiner Uebersicht der Deutschen und auswartigen Literatur auch nicht zuruch geblieben. Er schrieb, wie vormale, gern in allen Sprachen, regte mich aber daburch nicht weiter an, ba ich mich dem Deutschen ausschließlich widmend, die übrigen nur in so weit cultivirte, daß ich die besten Autoren im Original einigermaßen zu lesen im Stande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als dieselbe, ja die Bekanntschaft mit der Belt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, sogar starrer auf seinen wohlmeinenden Gesinnungen zu beharren.

Durch diefe beiden Freunde mard ich benn auch gar balb mit Merd befannt, bem ich burch Berbern von Strafburg aus nicht ungunftig angefündigt mar. Diefer eigne Dann. ber auf mein Leben den größten Ginfluß gehabt, mar von Se burt ein Darmstädter. Bon feiner fruberen Bildung mufte ich wenig zu fagen. Nach vollendeten Studien führte er einen Jungling nach ber Schweig, wo er eine Beit lang blieb, und beweibt jurudfam. Als ich ihn fennen lernte, mar er Rriegs gablmeifter in Darmftadt. Mit Berftand und Beift geboren, batte er fich febr fcone Renntniffe, befonders ber neueren Literaturen, erworben, und fich in der Belt = und Menschengeschichte nach allen Beiten und Begenden umgeseben. Ereffend und icharf ju urtheilen mar ihm gegeben. Man ichatte ihn als einen madern enticoloffenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein, als ein febr angenehmer Befellichafter für die, benen er fich burch beißenbe Buge nicht furchtbar gemacht batte. Er war lang und bager von Geftalt. eine hervordringende fpige Rafe zeichnete fich aus, bellblaue, vielleicht graue Augen gaben feinem Blidt, ber aufmertenb bin und wieder ging, etwas Tigerartiges. Lavater's Phyfiognomit hat und fein Profil aufbewahrt. In feinem Cherafter lag ein munberbares Difeverbaltnif: von Ratur ein braver, edler, zuverlässiger Mann, batte er fich gegen bie Belt erbittert, und ließ biefen grillenfranten Bug bergeftalt in fich malten, daß er eine unüberwindliche Reigung fühlte, porfablich ein Schalt, ja ein Schelm zu fevn. Berftanbig. rubig, aut in einem Augenblick, fonnte es ihm in bem anbern einfallen, wie die Schnede ihre Borner bervorftredt, irgend etwas zu thun, mas einen andern frantte, verlette, ja was ibm ichablich marb. Doch wie man gern mit etwas Befabrlichem umgeht, wenn man felbit bavor ficher zu fenn glaubt, fo hatte ich eine besto größere Reigung mit ihm zu leben und feiner auten Eigenschaften zu genießen, ba ein zuversichtliches Gefühl mich abnen ließ, bag er feine fcblimme Seite nicht gegen mich febren merbe. Wie er fich nun, burch biefen fittlich unruhigen Geift, durch diefes Bedurfnik, die Menichen bamifc und tudifch ju behandeln, von einer Seite bas gefellige Leben verdarb, so widersprach eine andere Unruhe, die er auch recht forgfältig in fich nährte, feinem innern Bebagen. Er fühlte nämlich einen gemiffen bilettantischen Productionstrieb. bem er um fo mehr nachbing, als er fich in Profa und Berfen leicht und gludlich ausbrudte, und unter ben iconen Beiftern jener Beit eine Rolle zu fpielen gar wohl magen burfte. 36 befite felbit noch poetische Episteln von ungemeiner Rubnheit, Derbheit und Swiftischer Balle, die fich durch originelle Unfichten ber Verfonen und Sachen bochlich auszeichnen, aber zugleich mit fo verlegender Rraft geschrieben find, daß ich fie nicht einmal gegenwärtig publiciren möchte, fondern fie entweder vertilgen, ober als auffallende Documente bes geheimen Bwiefvalte in unjerer Literatur ber Nachwelt aufbewahren muß. Daß er jedoch bei allen seinen Arbeiten verneinend und gerstörend zu Werke ging, mar ihm felbst unangenehm, und er fprach es oft aus, er beneide mich um meine unschuldige Darftellungeluft, welche aus der Freude an dem Borbild und dem Nachgebildeten entfpringe.

Uebrigens hatte ihm fein literarischer Dilettantismus eher

Außen als Schaben gebracht, wenn er nicht ben unwiderstehlichen Trieb gefühlt hatte, auch im technischen und mercantilischen Fach aufzutreten. Denn wenn er einmal seine Fähigsteiten zu verwünschen ansing, und außer sich war, die Ansprüche an ein ausübendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er balb die bilbende, bald die Dichtunstschen und sann auf fabrikmäßige kaufmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spasmachten.

In Darmstadt befand sich übrigens eine Gesellschaft von sehr gebilbeten Mannern. Geheimerath von heffe, Minister bes Landgrafen, Professor Petersen, Rector Bend und andere waren die Einheimischen, zu beren Berth sich manche fremde Benachbarte und viele Durchreisende abwechselnd gesellten. Die Geheimerathin von hesse und ihre Schwester, Demoiselle Flachsland, waren Frauenzimmer von seltenen Berdiensten und Anlagen, die lehtere, herder's Braut, boppelt interessant durch ihre Eigenschaften und ihre Reigung zu einem so vortrefflichen Manne.

Wie sehr bieser Kreis mich belebte und förderte, ware nicht auszusprechen. Man horte gern die Borlesung meiner gesertigten ober angefangenen Arbeiten, man munterte mich auf, wenn ich offen und umständlich erzählte, was ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Anlas das Früherbegonnene zurücksehre. Faust war schon vorgeruckt, Gog von Berlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen, das Stubium bes funszehnten und sechzehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückgelassen, der als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl dasteben konnte.

Was ich über jene Baufunft gedacht und gemabnt batte. ichrieb ich jufammen. Das Erfte worauf ich brang mar, baß man fie deutsch und nicht gothisch nennen, nicht für auslanbifch, fondern für vaterlandisch halten folle: das Ameite, baf man fie nicht mit ber Baufunft ber Griechen und Romer vergleichen durfe, weil fie aus einem gang andern Brincip entsprungen fen. Wenn jene, unter einem gludlicheren Simmel, ihr Dach auf Gaulen ruben ließen, fo entstand ja icon an und für fich eine burchbrochene Band. Bir aber, bie mir und burchaus gegen die Bitterung ichuten, und mit Mauern überall umgeben muffen, haben ben Benius zu verebren, ber Mittel fand, maffiven Banden Mannichfaltigfeit zu geben, fie bem Scheine nach zu burchbrechen und bas Muge murbig und erfreulich auf der großen Rlache zu beschäftigen. Daffelbe galt von den Thurmen, welche nicht wie die Ruppeln, nach innen einen Simmel bilben, fondern außen gen Simmel ftreben, und bas Dafenn bes Beiligthums, bas fich an ihre Bafe gelagert, weit umber ben Ländern verfunden follten. Das Innere diefer murdigen Gebaude magte ich nur burch poetisches Anschauen und durch fromme Stimmung zu berübren.

Hatte ich diese Ansichten, denen ich ihren Werth nicht absprechen will, klar und deutlich, in vernehmlichem Styl abzusassen beliebt, so hatte der Druckbogen von Deutscher Bautunst D. M. Erwini a Steinbach schon damale, als ich ihn herausgab, mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde der Runst früher ausmerksam gemacht; so aber verhüllte ich, durch hamann's und herder's Beispiel verführt, diese ganz einfachen Gedanken und Betrachtungen in eine Staubwolke von seltsamen Worten und Phrasen, und verfinsterte das Licht das mir ausgegangen war, für mich und andere.

Dem ungeachtet wurden biese Blatter gut aufgenommen und in dem Herber'schen Heft von beutscher Art und Kunft nochmals abgedruckt.

Wenn ich mich nun, theils aus Reigung, theils au bich terifden und anderen 3weden, mit vaterlandifden Alterthumern febr gern beschäftigte und fie mir zu vergegenwärtigen fucte. fo mard ich durch die biblifchen Studien und burch religible Anflange von Beit zu Beit wieder abgelenft, ba ja Luther's Leben und Thaten, die in dem fechzehnten Sabrbundert fo berrlich bervorglangen, mich immer wieder zu ben beiligen Schriften und zu Betrachtung religiofer Gefühle und Deis nungen binleiten mußten. Die Bibel als ein gufammenge tragenes, nach und nach entstandenes, zu verschiebenen Beiten übergrbeitetes Wert anzusehn, schmeichelte meinem Pleinen Dünkel, indem diese Borftellungsart noch teineswege berricbend, viel weniger in dem Rreis aufgenommen mar, in welchem ich lebte. Bas ben Sauptfinn betraf, bielt ich mich an Luther's Musbrud, in Einzelnem ging ich wohl zur Schmibifchen wort: lichen Uebersebung, und suchte mein weniges Sebraifc babei fo gut als möglich zu benuten. Daß in der Bibel fich Biberfpruche finden wird jest niemand in Abrede fenn. Diefe fucte man baburch auszugleichen, bag man die beutlichfte Stelle jum Grunde legte, und die miderfprechende, meniger flare jener anzuähnlichen bemubt mar. 3ch bagegen wollte burch Drufung berausfinden, welche Stelle ben Sinn ber Sache am meisten ausspräche; an biese hielt ich mich und verwarf bie andern als untergeschoben.

Denn schon damals hatte sich bei mir eine Grundmeinung festgesett, ohne daß ich ju sagen mußte, ob sie mir eingeflößt, ob sie bei mir angeregt worden, ober ob sie aus eignem Nachdenten entsprungen sep. Es war nämlich bie: bei allem

mas und überliefert, besonders aber fcriftlich überliefert merde. tomme es auf ben Grund, auf bas Innere, ben Ginn, bie Richtung bes Berts an; bier liege bas Urfprungliche, Gott: liche, Birffame, Unantaftbare, Unvermuftliche, und feine Beit. feine äußere Einwirkung noch Bedingung tonne biefem innern Urmefen etwas anbaben, wenigstens nicht mehr als bie Rrantbeit bes Rorpers einer moblgebilbeten Seele. Go fev nun Sprache, Diglett, Eigenthumlichfeit, Stol und gulett bie Schrift als Rörper eines jeden geistigen Werks anzusebn: biefer. awar nab genug mit bem Innern verwandt, fer jeboch ber Berichlimmerung, bem Berberbnig ausgesett: wie benn überhaupt feine lleberlieferung ihrer Ratur nach gang rein gegeben, und wenn fie auch rein gegeben wurde, in der Folge ieberzeit volltommen verständlich fenn fonnte, jenes wegen Ungulänglichkeit ber Organe, durch welche überliefert wird, bieses megen bes Unterschieds ber Beiten, ber Orte, besonders aber wegen der Bericbiebenbeit menschlicher Kabigfeiten und Dentweisen; weghalb benn ja auch die Ausleger fich niemals vergleichen werden.

Das Innere, Eigentliche einer Schrift, die uns besonders jusagt, zu erforschen, sep daher eines jeden Sache, und dabei vor allen Dingen zu erwägen, wie sie sich zu unserm eignen Innern verhalte, und in wie fern durch jene Lebenstraft die unsrige erregt und befruchtet werde: alles Aeußere hingegen, was auf uns unwirksam, oder einem Zweisel unterworfen sev, habe man der Kritit zu überlassen, welche, wenn sie auch im Stande sepn sollte, das Ganze zu zerstückeln und zu zersplittern, dennoch niemals dahin gelangen würde, uns den eigentlichen Grund, an dem wir festhalten, zu rauben, ja und nicht einen Augenblick an der einmal gefaßten Zuversicht irre zu machen.

Diefe aus Glauben und Schauen entsprungene Uebernen gung, welche in allen Källen, die wir für die wichtigften ers fennen, anmendbar und ftarfend ift, liegt gum Grunde meinem fittlichen fomohl ale literarifden Lebensbau, und ift als ein mohl angelegtes und reichlich wuchernbes Cavital anzufebn, ob mir gleich in einzelnen Rallen zu fehlerhafter Unmenbung verleitet werden tonnen. Durch diefen Begriff marb mir benn die Bibel erft recht zuganglich. 3ch batte fie, mie bei dem Religionsunterricht der Protestanten geschiebt, mebr male durchlaufen, ja mich mit derfelben fprungweise, von vorn nach binten und umgefehrt, befannt gemacht. Die berbe Natürlichkeit des Alten Testaments und bie garte Raivetat bes Reuen hatte mich im Ginzelnen angezogen; ale ein San ges wollte fie mir amar niemale recht entgegentreten, aber die verschiedenen Charafter der verschiedenen Bucher machten mich nun nicht mehr irre; ich mußte mir ihre Bebeutung ber Reihe nach treulich ju vergegenwärtigen und hatte überhaupt ju viel Gemuth an biefes Buch verwandt, als bag ich es iemale wieder batte entbebren follen. Gben von biefer acmuthlichen Seite mar ich gegen alle Spottereien geichntt. weil ich deren Unredlichkeit fogleich einfah. Ich verabicheute fie nicht nur, fondern ich fonnte barüber in Buth geratben. und ich erinnere mich noch genau, daß ich in findlich fanatis ichem Gifer Boltairen, wenn ich ihn batte habbaft werben fonnen, megen feines Sauls gar mobl erdroffelt batte. Rebe Art von redlicher Forschung bagegen fagte mir bodlich an. Die Aufflarungen über bes Orients Localität und Coftum. welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freuden auf, und fubr fort, allen meinen Scharffinn an ben fo merthen Ueberlieferungen ju üben.

Man weiß, wie ich schon fruber mich in den Juftand der

Urwelt, die und bas erfte Buch Mofis fdilbert, einzuweiben fucte. Beil ich nun ichrittmeife und ordentlich zu verfahren bachte, fo griff ich, nach einer langen Unterbrechung, bas ameite Bud an. Allein welch ein Unterschied! Gerade wie bie findliche Rulle aus meinem Leben verschwunden mar, fo fand ich auch das zweite Buch von dem erften durch eine un= gebeure Rluft getrennt. Das völlige Bergeffen vergangener Beit fpricht fich ichon aus in ben wenigen bedeutenden Borten: "Da tam ein neuer Konig auf in Aegopten, ber wußte nichts von Joseph." Aber auch bas Bolt, wie die Sterne bes himmels ungablbar, batte beinah den Ahnherrn vergeffen, dem Jehovah gerade diefes nunmehr erfüllte Berfpreden unter bem Sternenhimmel gethan hatte. 3ch arbeitete mich mit unfäglicher Mube, mit unzulänglichen Sulfemitteln und Rraften durch die funf Bucher und gerieth dabei auf die munderlichften Ginfalle. 3ch glaubte gefunden zu haben, baß nicht unfere Behn-Gebote auf ben Tafeln geftanden, daß bie Afraeliten feine vierzig Jahre, fondern nur furze Beit durch bie Bufte gewandert, und eben fo bildete ich mir ein, über ben Charafter Mofis gang neue Aufschluffe geben zu tonnen.

Auch das Neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungsluft, aber aus Liebe und Reigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein: "Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht." — Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entbedungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen, am Pfingsteste in Glanz und Klarheit ertheilt, deutete ich mir auf eine etwas abstruse Weise, nicht geeignet sich viele Theilnehmer zu verschaffen.

In eine ber hauptlehren bes Lutherthums, welche bie

Brüdergemeine noch geschärft hatte, das Sundhafte im Mensichen als vorwaltend anzusehn, versuchte ich mich zu schieden, obgleich nicht mit sonderlichem Glück. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht, und bediente mich derselben in einem Briefe, den ich unter der Madle eines Landgeistlichen an einen neuen Amtebruder zu erlassen beliebte. Das Hauptthema desselbigen Schreibens war jedoch die Loosung der damaligen Zeit, sie hieß Toleranz, und galt unter den besseren Köpsen und Seistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Publicum zu versuchen, im folgenden Jahre auf meine Rosten drucken, verschenkte sie, oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöden, ohne daß mir dadurch einiger Bortheil zugewachsen ware. Hier und da gedenkt eine Recension derselben, bald günstig, bald ungünstig, doch gleich waren sie verschollen. Mein Bater bewahrte sie sorgsältig in seinem Archiv, sonst wurde ich kein Eremplar davon besitzen. Ich werde sie, so wie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgefunden, der neuen Ausgabe meiner Werke binzusügen.

Da ich mich nun sowohl zu dem Sibpllinischen Styl solcher Blätter als zu der Herausgabe derselben eigentlich durch ham ann hatte verleiten laffen, so scheint mir hier eine schiedliche Stelle, dieses würdigen einflußreichen Mannes zu gedenten, der uns damals ein eben so großes Seheimnis war, als er es immer dem Vaterlande geblieben ist. Seine Sotratischen Dentwürdigkeiten erregten Aufsehn, und waren solchen Personen besonders lieb, die sich mit dem beim beimenden Zeitgeiste nicht vertragen konnten. Man ahnete hier einen tiesbenkenden grundlichen Mann, der, mit der offenbaren Welt und Literatur genau befannt, doch auch noch etwas Gebeimes

Unerforschliches gelten ließ, und fich barüber auf eine gang eigne Beise aussprach. Bon benen, die bamals die Literatur bes Tags beherrichten, ward er freilich für einen abstrufen Schwarmer gehalten, eine aufftrebende Jugend aber ließ fich wohl von ihm anziehn. Sogar bie Stillen im Lande, wie fie balb im Schert, halb im Ernft genannt murben, jene frommen Seelen, welche, ohne fich ju irgend einer Sefellichaft ju befennen, eine unfichtbare Rirche bildeten, mendeten ibm ibre Aufmerksamkeit zu, und meiner Rlettenberg, nicht meniger ihrem Freunde Mofer, mar der Magus aus Rorden eine willfommene Erscheinung. Man feste fich um fo mehr mit ihm in Verhältnig, als man erfahren hatte, bag er von tnappen häuslichen Umftanden geveinigt, fich bennoch biefe fcone und hobe Ginnesweise zu erhalten verftand. Bei dem großen Einfluffe des Prafidenten von Mofer mare es leicht gemefen, einem fo genügsamen Manne ein leidliches und bequemes Dafenn zu verschaffen. Die Sache mar auch eingeleitet, ja man hatte fich fo weit ichon verftanbigt und genabert, daß hamann die weite Reife von Konigeberg nach Darmftadt unternabm. Als aber ber Drafibent zufällig abmefend mar, fehrte jener munderliche Mann, aus welchem Unlag weiß man nicht, fogleich wieder jurud: man blieb jedoch in einem freundlichen Briefverhaltnif. 3ch befige noch zwei Schreiben bes Ronigsbergers an feinen Gonner, die von der munberfamen Großheit und Innigfeit ihres Berfaffers Beugniß ablegen.

Aber ein so gutes Berftandniß sollte nicht lange dauern. Diese frommen Menschen hatten sich jenen auch nach ihrer Beise fromm gedacht, sie hatten ihn als ben Magus von Norden mit Ehrsurcht behandelt, und glaubten daß er sich auch sofort in ehrwürdigem Betragen darstellen wurde. Allein er hatte schon durch die Bolten, ein Nachsviel Sotratischer

Dentwürdigfeiten, einigen Unftof gegeben, und ba er nun gar die Kreuzzuge des Obilologen berausgab, auf beren Titelblatt nicht allein bas Biegenprofil eines gehörnten Dans au feben mar, fondern auch auf einer der erften Seiten ein großer, in Soly geschnittener Sahn, tactgebend jungen Sabnden, die mit Noten in den Krallen por ibm da ftanden, fic bocht lächerlich zeigte, wodurch gemiffe Rirchenmuliten, Die ber Berfaffer nicht billigen mochte, icherzhaft burchgezogen werden follten: fo entstand unter ben Bohl: und Bartgefinnten ein Migbebagen, welches man bem Berfaffer merten lief. ber benn auch baburd nicht erhaut, einer engeren Bereinigung fic entrog. Unfere Aufmerklamfeit auf biefen Dann bielt jedoch herder immer lebendig, ber, mit feiner Braut und und in Correspondeng bleibend, alles mas pon jenem mertmurdigen Beifte nur ausging, fogleich mittheilte. Darunter geborten benn auch feine Recensionen und Anzeigen, eingerüct in die Ronigeberger Beitung, die alle einen bochft fonderbaren Charafter trugen. 3ch befite eine meift vollständige Sammlung feiner Schriften und einen febr bedeutenben banbichrifts lichen Auffat über Berbers Dreisschrift, ben Urfprung ber Sprache betreffend, worin er biefes Berber'iche Probeftid. auf die eigenste Art, mit wunderlichen Schlaglichtern beleuchtet.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, eine herausgabe ber hamann'ichen Werke entweder felbst zu besorgen, oder wenigestens zu befördern, und aledann, wenn diese wichtigen Documente wieder vor den Augen des Publicums liegen, möchte es Zeit seyn, über ben Verfasser, bessen Natur und Wesen das Nähere zu besprechen; inzwischen will ich doch einiges hier schon beibringen, um so mehr als noch vorzügliche Manner leben, die ihm auch ihre Neigung geschenkt und beren Beistimmung oder Zurechtweisung mir sehr willsommen seyn

murbe. Das Princip, auf welches die fammtlichen Meuferungen Samann's fich jurudführen laffen, ift biefes: "Alles mas der Menich zu leiften unternimmt, es werde nun burch That oder Bort oder fonit bervorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen: alles Bereinzelte ift permerflich." Eine berrliche Marime! aber ichmer zu befolgen. Bon Leben und Runft mag fie freilich gelten: bei ieber Heberlieferung burche Bort bingegen, die nicht gerade poetisch ift, findet fich eine große Schwierigfeit : benn bas Wort muß fich ablofen, es muß fich vereinzeln, um etwas ju fagen, ju bedeuten. Der Menich, indem er fpricht, muß fur den Ungenblid einseitig merben, es giebt feine Mittbeilung, feine Lebre, ohne Sonderung. Da nun aber hamann ein für allemal biefer Trennung miderstrebte, und wie er in einer Einbeit empfand, imaginirte, dachte, fo auch fprechen wollte, und bas Gleiche von andern verlangte: fo trat er mit feinem eignen Styl und mit allem was die andern hervorbringen tonnten, in Widerstreit. Um bas Unmögliche ju leiften, greift er daber nach allen Elementen; die tiefften geheimften Anschauungen, wo sich Ratur und Beift im Berborgenen begegnen, erleuchtende Berftandesblige, die aus einem folchen Rusammentreffen bervorftrablen, bedeutende Bilber, Die in diesen Regionen schweben, andringende Spruche ber beiligen und Profanscribenten, und mas fich fonft noch humoristisch hinzufügen mag, alles biefes bildet die munderbare Befammt= beit feines Style, feiner Mittheilungen. Rann man sich nun in der Tiefe nicht ju ibm gesellen, auf den Soben nicht mit ihm manbeln, ber Gestalten, die ihm vorschweben, fic nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht gerade den Sinn einer nur angedeuteten Stelle berausfinden, fo wird es um und nur truber und bunffer, jemehr

wir ibn ftubiren, und diefe Kinsternig wird mit ben Jahren immer gunebmen, weil feine Unspielungen auf bestimmte. im Leben und in der Literatur augenblicitich berricbende Gigenheiten porguglich gerichtet maren. Unter meiner Sammlung befinden fich einige feiner gebrudten Bogen, mo er an bem Rande eigenhändig die Stellen citirt hat, auf bie fic feine Andeutungen beziehn. Schlägt man fie auf, fo giebt es abermals ein zweideutiges Dopvellicht, bas und bochft angenehm ericeint, nur muß man burchaus auf bas Bericht thun, mas man gewöhnlich Berfteben nennt. Solche Blatter verbienen auch defmegen Sibpllinifch genannt zu werben, weil man fie nicht an und fur fich betrachten fann, fondern auf Belegenheit marten muß, mo man etwa zu ihren Drafela feine Buflucht nahme. Jedesmal wenn man fie aufschlagt. glaubt man etwas Neues zu finden, weil ber einer jeben Stelle inwohnende Sinn und auf eine vielfache Beife berührt und aufregt.

Personlich habe ich ihn nie gesehn, auch kein unmittelbares Verhältniß zu ihm durch Briese gehabt. Mir scheint er in Lebens- und Freundschaftsverhältnissen hochst klar gewesen zu sepn und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briese die ich von ihm sah, waren vortrefflich und viel. deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umstände so wie auf personliche Verhältnisse klarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchaus zu ersehen, daß er, die Ueberlegenheit seiner Geistesgaben auss naivste fühlend, sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Correspondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Gälte dieß auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich doch die Mehrzahl und Ursache, daß ich mich ihm zu näbern niemals Verlangen trug.

Imischen Herbern und uns waltete dagegen ein gemuthlich literarischer Berkehr, höchst lebhaft fort, nur Schabe, daß er sich niemals ruhig und rein erhalten konnte. Aber Herber unterließ sein Neden und Schelten nicht; Merden brauchte man nicht viel zu reizen, der mich denn auch zur Ungeduld aufzuregen wußte. Beil nun herber unter allen Schriftsellern und Menschen Swiften am meisten zu ehren schien, so bieß er unter uns gleichfalls der Dechant, und dieses gab abermals zu mancherlei Irrungen und Verdrießlichkeiten Anlaß.

Dem ungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Budeburg follte angestellt werden, welches ihm doppelt Ehre brachte: benn sein neuer Patron hatte den höchsten Ruf als ein einsichtiger, tapferer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abbt war in diesen Diensten betannt und berühmt geworden, dem Verstorbenen klagte das Vaterland nach und freute sich an dem Densmal, das ihm sein Gönner gestiftet. Nun sollte Herber an der Stelle des zu früh Verblichenen alle diejenigen Hoffnungen erfüllen, welche sein Vorganger so würdig erregt hatte.

Die Epoche, worin dieses geschah, gab einer solchen Anftellung doppelten Glanz und Werth; benn mehrere deutsche Fürsten solgten schon dem Beispiel des Grafen von der Lippe, daß sie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige, sondern auch geistreiche und vielversprechende Männer in ihre Dienste aufnahmen. Es hieß: Klopstock sep von dem Martgrasen Carl von Baden berusen worden, nicht zu eigentlichem Geschäftsdienst, sondern um durch seine Gegenwart Anmuth und Nuhen der höheren Gesellschaft mitzutheilen. So wie nun hierdurch das Ansehn auch dieses vortrefflichen Fürsten wuchs, der allem Rüslichen und Schönen seine Aufmerksamkeit schenkte, so mußte die Verehrung für Alopstock gleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und werth war alles was von ihm ausging; forgfältig schrieben wir die Oben ab und die Elegien, wie sie ein jeder habhaft werden konnte. Hochft vergnügt waren wir daher, als die große Landgräfin Caroline von Heffendarmstadt eine Sammlung derselben veranstaltete, und eins der wenigen Eremplare in unsere Hand kam, das uns in Stand setze, die eignen handschriftlichen Sammlungen zu vervollzähligen. Daher sind und jene ersten Lesarten lange Zeit die liebsten geblieben, ja wir haben und noch oft an Gedichten, die der Verfasser nachber verworfen, erquickt und erfreut. So wahr ist, daß das aus einer schonen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es durch Kritik in das Kunstsach herüber gezogen erscheint.

Rlopftod hatte fich und andern talentvollen Dannern. burch feinen Charafter und fein Betragen, Anfebn und Barbe ju verschaffen gewußt; nun follten fie ibm aber auch me möglich die Sicherung und Berbefferung ihres bauslichen Bestandes verdanten. Der Buchhandel nämlich bezog fic in früherer Beit mehr auf bedeutende, miffenschaftliche Kacultats werte, auf ftebende Berlagsartifel, welche mäßig bonorit murden. Die Production von poetischen Schriften aber murbe als etwas Seiliges angesehn, und man hielt es beinab fit Simonie, ein honorar ju nehmen ober ju fteigern. Antores und Berleger ftanden in bem munberlichften Bechfelverhaltnis. Beibe ericbienen, wie man es nehmen wollte, als Batrone und als Clienten. Jene, die neben ihrem Talent, gemobnlid als bochft fittliche Menichen vom Dublicum betrachtet und verehrt wurden, hatten einen geistigen Rang und fühlten fic burch das Glud ber Arbeit belohnt; diefe begnügten fich gern mit ber ameiten Stelle und genoffen eines anfebnlichen Bortheils: nun aber fette die Bohlhabenheit den reichen Buchhändler wieder über den armen Poeten, und so stand alles in dem schönsten Gleichgewicht. Wechselseitige Großmuth und Dantbarkeit war nicht selten: Breitlopf und Gottsched blieben lebenslang hausgenoffen; Kniderei und Niederträchtigkeit, besonders der Nachdrucker, waren noch nicht im Schwange.

Dem ungeachtet war unter den deutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eignen, sehr mäßigen, wo nicht ärmlichen Justand mit dem Reichthum der angesehenen Buchhändler, sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Rabener sen, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelsen musse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerd das Leben erleichterte. Auch die mittleren und geringeren Geister fühlten ein lebhaftes Berlangen, ihre Lage verbessert zu sehn, sich von Verlegern unabhängig zu machen.

Nun trat Klopstock hervor und bot seine Gelehrtenrepublik auf Subscription an. Obgleich die spätern Gesänge des Messias, theils ihres Inhalts, theils der Behandlung wegen, nicht die Wirkung thun konnten wie die frühern, die, selbst rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Zeik kamen, so blied doch die Achtung gegen den Dichter immer gleich, der sich durch die Herausgabe seiner Oden die Herzen, Geister und Gemüther vieler Menschen zugewendet hatte. Wiele wohldenkende Männer, darunter mehrere von großem Einstuß, erboten sich, Vorausbezahlung anzunehmen, die auf einen Louisd'or gesest war, weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch bezahlen, als den Verfasser, bei dieser Gelegenheit, für seine Verdienste um das Vaterland belohnen sollte. Hier brängte sich nun jedermann hinzu, selbst Jünglinge und Mädzchen, die nicht viel auszuwenden hatten, erösseten ihre

Sparbuchsen; Manner und Frauen, der obere, der mittlere Stand trugen zu dieser heiligen Spende bei, und es tamen vielleicht tausend Pranumeranten zusammen. Die Erwartung war aufs höchste gespannt, das Zutrauen so groß als möglich.

hiernach mußte bas Wert, bei feiner Erfcheinung, ben feltsamiten Erfolg von ber Belt baben: amar immer pon bedeutendem Werth, aber nichts weniger als allgemein anspredend. Wie Rlopftod über Doeffe und Literatur bachte, met in Korm einer alten beutichen Druidenrepublit bargeftellt, feine Marimen über bas Mechte und Kalfche in latonifchen Rernspruchen angebeutet, wobei jedoch manches Lebrreiche ber feltsamen Korm aufgeopfert wurde. Rur Schriftsteller und Literatoren war und ift bas Buch unschäbbar, fonnte aber auch nur in diefem Rreife wirkfam und nutlich fenn. Ber felbit gedacht hatte, folgte bem Denfer, mer bas Mechte an fuchen und zu ichagen mußte, fand fich burch ben grundlichen braven Mann belehrt; aber ber Liebhaber, ber Lefer marb nicht aufgeflart, ihm blieb bas Buch verfiegelt, und boch batte man es in alle Sande gegeben, und indem jedermann ein volltommen brauchbares Werf erwartete, erhielten bie meiften ein foldes, bem fie auch nicht ben minbeften Gefchmad abge winnen tonnten. Die Befturgung war allgemein, bie Achtung gegen den Mann aber fo groß, bag fein Murren, faum ein leises Murmeln entstand. Die junge schone Belt verfcmergte ben Berluft und verschentte nun scherzend die thener erwor benen Eremplare. 3ch erhielt felbft mehrere von guten Freundinnen, beren feines aber mir geblieben ift.

Diese bem Autor gelungene, dem Publicum aber miffine gene Unternehmung hatte die bose Folge, daß nun so balb nicht mehr an Subscription und Pranumeration zu benten war; boch hatte sich jener Bunsch zu allgemein verbreitet, als

baß der Versuch nicht hatte erneuert werden sollen. Dieses nun im Großen und Sanzen zu thun, erbot sich die Dessauische Berlagshandlung. hier sollten Gelehrte und Verleger, in heschlossenem Bund, des zu hoffenden Vortheils beide verhältenismäßig genießen. Das so lange peinlich empfundene Bedürfniß erweckte hier abermals ein großes Zutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte, und leider schieden die Theilhaber nach kurzen Bemühungen mit wechselseitigem Schaden aus einander.

Eine rasche Mittheilung war jedoch unter ben Literaturfreunden icon eingeleitet; die Mufenglmanache verbanben alle jungen Dichter, die Journale ben Dichter mit ben übrigen Schriftstellern. Meine Luft am hervorbringen mar grangen= los; gegen mein Bervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgultig: nur wenn ich es mir und andern in geselligem Rreise frob wieder vergegenwärtigte, erneute fich bie Reigung baran. Much nahmen viele gern an meinen großern und fleinern Arbeiten Theil, weil ich einen jeben, ber fich nur einigermaßen jum hervorbringen geneigt und gefdidt fühlte, etwas in feiner eignen Art unabhängig zu leiften, bringend nothigte. und von allen gleichfalle wieder zu neuem Dichten und Schreiben aufgefordert murbe. Diefes mechfelfeitige, bis gur Ausichmeifung gebende Segen und Treiben gab iedem nach feiner Art einen frohlichen Ginfluß, und aus diefem Quirlen und Schaffen, aus diefem Leben und Lebenlaffen, aus diefem Rebmen und Geben, welches mit freier Bruft, ohne irgend einen theoretis ichen Leitstern, von fo viel Junglingen, nach eines jeben angebornem Charafter, ohne Rudfichten getrieben murbe, entiprang jene berühmte, berufene und verrufene Literarevoche, in welcher eine Maffe junger genialer Manner, mit aller Muthigfeit und aller Anmagung, wie fie nur einer folden Jahredzeit eigen fern mag, bervorbrachen ; burch Unwenbung

ihrer Kräfte manche Freude, manches Gute, durch den Misbrauch derfelben manchen Berbruß und manches Uebel stifteten; und gerade die aus dieser Quelle entspringenden Wirkungen und Gegenwirkungen sind das hauptthema dieses Bandes.

Woran sollen aber junge Leute das höchste Intereffe finden, wie sollen sie unter Ihresgleichen Intereffe erregen, wenn die Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht herzendangelegenheiten, von welcher Art sie auch sepn mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im stillen eine verlorene Liebe zu beklagen; dieß machte mich mild und nachgiebig, und der Gesellschaft angenehmer als in glanzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Fehltritt erinnerte, und ich ganz ungebunden vor mich hinsturmte.

Die Antwort Friederifens auf einen fdriftlichen Abicieb gerriß mir bad Berg. Es war diefelbe Sand, berfelbe Sinn, daffelbe Gefühl, die fich ju mir, die fich an mir herangebilbet hatten. 3ch fühlte nun erft den Berluft den fie erlitt, und fab feine Möglichfeit ihn zu erfegen, ja nur ihn zu lindern. Sie war mir gang gegenwärtig; ftete empfand ich, baf fe mir feblte, und mas bas Schlimmfte mar, ich fonnte mir mein eignes Unglud nicht verzeihen. Gretchen batte man mir genommen, Unnette mich verlaffen, bier mar ich anm erstenmal schuldig; ich hatte bas schönste Berg in feinem Liefften vermundet, und fo mar die Epoche einer dufteren Rene. bei bem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe, boch peinlich, ja unerträglich. Aber ber Mensch will leben, baber nahm ich aufrichtigen Theil an andern, ich suchte ibre Berlegenheiten zu entwirren, und mas fich trennen wollte zu verbinden, damit es ihnen nicht ergeben mochte wie mir. Dan pflegte mich baber ben Bertrauten ju nennen, auch, megen meines Umberschweifens in ber Gegend, ben Banberer. Diefer Beruhigung für mein Gemuth, die mir nur unter freiem Simmel, in Thalern, auf Boben, in Gefilden und Balbern au Theil ward, tam die Lage von Frankfurt gu ftatten, das amifchen Darmftadt und homburg mitten inne lag, amei angenehmen Orten, die durch Bermandtichaft beider Sofe in autem Berhaltniß ftanben. 3ch gewöhnte mich. auf ber Strafe au leben, und wie ein Bote awischen bem Gebirg und bem flachen Lande bin und ber zu mandern. Oft ging ich allein ober in Gefellichaft burch meine Baterftadt, als wenn fie mich nichts anginge, fpeif'te in einem ber großen Gaftbofe in ber Kahrgaffe und jog nach Tische meines Wegs weiter fort. Mehr als jemals mar ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs fang ich mir feltsame Somnen und Dithpramben, wovon noch eine, unter dem Titel Banderers Sturmlied, übrig ift. 3ch fang biefen Salbunfinn leidenschaftlich vor mich bin, ba mich ein schredliches Wetter unterwegs traf, bem ich entgegen geben mußte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Verhältniß zu Frauenzimmern, und so blieb mir verborgen, daß mich Unausmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Genius heimlich unaschwebe. Eine zarte liebenswürdige Frau hegte im stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben deswegen in ihrer wohlthätigen Gesellschaft desto heiterer und anmuthiger zeigte. Erst mehrere Jahre nachber, ja erst nach ihrem Tode, erfuhr ich das geheime himmlische Lieben, auf eine Weise, die mich erschüttern mußte; aber ich war schuldlos und konnte ein schuldlose Wesen rein und redlich betrauern, und um so schöner, als die Entdeckung gerade in eine Epoche siel, wo ich, ganz ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Reigungen au leben das Glück batte.

.

Aber zu ber Zeit, als ber Schmerz über Friederitens Lage mich beängstigte, suchte ich, nach meiner alten Art, abermals Hulfe bei ber Dichtlunst. Ich seite bie hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um burch diese selbstqualerische Büßung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiben Marien in Gog von Berlichingen und Clavigo, und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen seyn.

Die man aber Berlebunden und Rrantbeiten in ber Bugend rafc übermindet, weil ein gefundes Spftem bes pragniichen Lebens für ein frantes einfteben und ihm Beit laffen fann auch wieder zu gefunden, fo traten forperliche Uebungen aludlicherweise, bei mancher gunftigen Gelegenheit, gar por theilhaft bervor, und ich ward zu frischem Ermannen, zu neuen Lebensfreuden und Genuffen vielfältig aufgeregt. Das Reiten verbrängte nach und nach jene ichlenbernben, melancholischen, beschwerlichen und boch langfamen und zwecklosen Rufmanderungen; man tam ichneller, luftiger und begnemer jum 3med. Die jungeren Gefellen führten bas Rechten wieber ein: besonders aber that fich, bei eintretendem Minter. eine neue Belt vor und auf, indem ich mich jum Solitts idubfabren, welches ich nie versucht batte, rafc entichles, und es in furger Beit, burch llebung, Rachbenten und Beharrlichteit, fo weit brachte ale nothig ift, um eine frobe und belebte Gisbahn mitzugenießen, ohne fich gerabe auszeichnen su wollen.

Diese neue frohe Thätigkeit waren wir benn auch Rlopftoden schulbig, seinem Enthusiasmus für diese gludliche Bewegung, den Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oben
davon ein unverwerfliches Zeugniß ablegen. Ich erinnere

mich gang genau, daß an einem heiteren Frostmorgen, ich aus dem Bette fpringend mir jene Stellen gurief:

Schon von bem Gefühle ber Gesundheit frob, Dab' ich, weit hinab, weiß an bem Gestade gemacht Den bebedeuben Arpstall.

Wie erhelt bes Winters werbenber Lag Sanft ben See? Glangenben Reif, Sternen gleich, Streute bie Racht über ihn aus!

Mein zaudernder und ichmankender Entidlug mar fogleich beftimmt, und ich flog ftradlings bem Orte gu, wo ein fo alter Unfanger mit einiger Schielichfeit feine erften Uebungen ans stellen fonnte. Und fürmabr, biefe Rraftaugerung verdiente wohl von Klopstock empfohlen zu werben, die und mit ber frischesten Kindheit in Berührung fest, ben Jungling feiner Gelentheit gang zu genießen aufruft, und ein ftodendes Alter abzuwehren geeignet ift. Auch bingen mir biefer Luft un= mäßig nach. Einen berrlichen Sonnentag fo auf bem Gife au verbringen, genügte und nicht; wir festen unfere Bemegung bis fpat in die Racht fort. Denn wie andere Anstrengungen den Leib ermuden, so verleibt ibm diefe eine immer neue Schwungfraft. Der über ben nachtlichen, weiten, ju Cisfelbern überfrorenen Wiefen aus ben Bolfen bervortretenbe Bollmond, die unserm Lauf entgegenfäuselnde Nachtluft, bes bei abnehmendem Baffer fich fentenden Gifes ernfthafter Dons ner, unferer eigenen Bewegungen fonderbarer Nachball, vergegenwärtigten und Diffanische Scenen gang vollfommen. Balb diefer balb jener Kreund ließ in declamatorischem Salbaefange eine Klopftodifche Dbe ertonen, und wenn wir uns im Dammerlichte zusammenfanden, erscholl bas ungeheuchelte Lob bes Stiftere unserer Freuden.

Und follte ber unsterblich nicht fepn,
Der Gesundheit uns und Freuden erfand,
Die bas Roß muthig im Lauf niemals gab,
Welche ber Ball selber nicht hat?

Solchen Dant verdient sich ein Mann, ber irgend ein irdifches Thun durch geistige Anregung zu veredeln und wurdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur durfen, den einfachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht unsern Beruf zu ernsteren Dingen; doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Unbestimmten, gar manche meiner innern Bedürfniffe wieder auf, die eine Zeit lang geschlasen hatten, und ich bin solchen Stunden die schnellere Ausbildung älterer Borfaße schuldig geworden.

Die dunkleren Jahrhunderte der deutschen Geschichte hatten von jeher meine Bigbegierde und Einbildungekraft beschäftigt. Der Gedanke, den Gog von Berlichingen in seiner Zeitungebung zu dramatistren, war mir höchlich lieb und werth. Ich las die hauptschriftsteller fleißig: dem Werke De pace publica von Datt widmete ich alle Ausmerksamkeit; ich batte es emsig durchstudirt, und mir jene seltsamen Einzelnheiten möglichst veranschaulicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten hingerichteten Bemühungen konnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und da ich nunmehr Weblar

besuchen sollte, war ich geschichtlich vorbereitet genug: benn das Kammergericht war doch auch in Gesolge des Landfriedens entstanden, und die Geschichte besselben konnte für einen bebeutenden Leitsaden durch die verworrenen deutschen Ereignisse gelten. Giebt doch die Beschaffenheit der Gerichte und der Heere die genauste Einsicht in die Beschaffenheit irgend eines Reichs. Die Finanzen selbst, deren Einsuß man für so wichtig halt, kommen viel weniger in Betracht: denn wenn es dem Ganzen sehlt, so darf man dem Einzelnen nur abnehmen, was er mühsam zusammengescharrt und gehalten hat, und so ist der Staat immer reich genug.

Was mir in Betlar begegnete, ist von teiner großen Bedeutung, aber es tann ein höheres Interesse einstößen, wenn man eine stüchtige Geschichte des Kammergerichts nicht verschmähen will, um sich den ungunstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich daselbst anlangte.

Die herren ber Erde sind es vorzüglich dadurch, daß sie, wie im Kriege die Tapfersten und Entschlossensten, so im Frieden die Weisesten und Gerechtesten um sich versammeln können. Auch zu dem hofstaat eines deutschen Kaisers gehörte ein solches Gericht, das ihn, bei seinen Jügen durch das Reich, immer begleitete. Aber weder diese Sorgsalt noch das Schwabenrecht, welches im südlichen Deutschland, das Sachsenrecht, welches im nördlichen galt, weder die zu Aufrechthaltung derselben bestellten Richter, noch die Austräge der Ebenburtigen, weder die Schiederichter, durch Bertrag anerkannt, noch gutliche Bergleiche, durch die Geistlichen gestistet, nichts konnte den aufgereizten ritterlichen Fehdegeist stillen, der bei den Deutschen durch innern Zwist, durch fremde Feldzüge, besonders aber durch die Kreuzsahrten, ja durch Gerichtsgebräuche selbst ausgeresat, genährt und zur Siebe

geworden. Dem Raifer so wie den mächtigern Ständen waren die Plackereien höchst verbrießlich, wodurch die Kleinen einander selbst, und wenn sie sich verbanden, auch den Größern lästig wurden. Gelähmt war alle Kraft nach außen, wie die Ordnung nach innen gestört; überdieß lastete noch das Behmgericht auf einem großen Theile des Baterlands, von dessen Schrecknissen man sich einen Begriff machen kann, wenn man denkt, daß es in eine geheime Polizei ausartete, die sogar zulest in die Hände von Privatleuten gelangte.

Diesen Unbilben einigermaßen zu steuern, ward vieles umsonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht ans eignen Mitteln dringend in Borschlag brachten. Dieser, so wohl gemeint er auch seyn mochte, deutete doch immer auf Erweiterung der ständischen Befugnisse, auf eine Beschränkung der kaiserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Marimilian, von außen gedrängt, giebt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beisister. Es sollten ihrer vierundzwanzig seyn, ansangs begnügt man sich mit zwölsen.

Ein allgemeiner Fehler, bessen sich die Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel des Kammergerichts: zu einem großen Iwede wurden unzulängliche Mittel angewendet. Die Zahl der Affessoren war zu klein; wie sollte von ihnen die schwere und weitläustige Ausgabe gelöf't werden! Allein wer sollte auf eine hinlängliche Einrichtung dringen? Der Kaiser konnte eine Anstalt nicht begunstigen, die mehr wider als für ihn zu wirken schien; weit größere Ursache hatte er sein eigned Gericht, seinen eignen Hofrath auszubilden. Betrachtet man dagegen das Interesse der Stände, so konnte es ihnen eigentzlich nur um Stillung des Bluts zu thun sepn, ob die Wande

geheilt wurde, lag ihnen nicht so nah; und nun noch gar ein neuer Kostenauswand! Man mochte sich's nicht ganz beutlich gemacht haben, daß durch diese Austalt jeder Fürst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entschiedenen Zwecke, aber wer giebt gern Geld fürs Nothwendige? Jedermann wäre zufrieden, wenn er das Nühliche um Gottes willen haben konnte.

Anfanas follten die Beifiber von Sporteln leben, bann erfolgte eine mäßige Bewilligung ber Stanbe; beibes mar Bummerlich. Aber bem großen und auffallenden Beburfniß abzuhelfen, fanden fich willige, tuchtige, arbeitfame Danner. und das Gericht ward eingesett. Db man einfab, daß bier nur von Linderung, nicht von Beilung bes Uebels bie Rebe fev, ober ob man fich, wie in abnlichen Rallen, mit ber Soffnung ichmeichelte, mit Benigem Bieles zu leiften, ift nicht au entscheiben: genug das Gericht biente mehr gum Bormande, die Unrubstifter zu bestrafen, als bag es grundlich bem Unrecht vorgebeugt batte. Allein es ift taum beifammen, fo ermachf't ibm eine Rraft aus fich felbit, es fühlt die Bobe auf die es gestellt ift, es erfennt feine große politische Bichtigfeit. Dun fuct es fic burd auffallende Thatigfeit ein entichiedneres Ansehn zu erwerben; frisch arbeiten sie weg mas turz abgethan werden fann und muß, mas über ben Augenblick entscheibet, ober was fonft leicht beurtheilt werden tann, und fo erscheinen fie im gangen Reiche mirtfam und murbig. Die Sachen von schwererem Gehalt bingegen, die eigentlichen Rechtsbanbel, blieben im Rudftanb, und es mar fein Unglud. Dem Staate liegt nur baran, daß ber Befit gewiß und ficher fep; ob man mit Recht befige, tann ibn weniger fummern. Deswenen erwuchs aus ber nach und nach aufschwellenden ungebenren Angabl von verspäteten Proceffen bem Reiche tein Schabe.

Segen Leute die Gewalt brauchten war ja vorgefehn, und mit diesen konnte man fertig werden; die übrigen, die rechtlich um den Besit stritten, sie lebten, genossen oder darbten wie sie konnten; sie starben, verdarben, verglichen sich; das alles war aber nur Heil und Unheil einzelner Familien, das Reich ward nach und nach beruhigt. Denn dem Kammergericht war ein gesehliches Faustrecht gegen die Ungehorsamen in die Hände gegeben; hätte man den Bannstrahl schleudern können, dieser ware wirksamer gewesen.

Jeho aber, bei der bald vermehrten, bald verminderten Anzahl der Affessoren, bei manchen Unterbrechungen, bei Berlegung des Gerichts von einem Ort an den andern, mußten diese Reste, diese Acten ins Unendliche anwachsen. Run sindttete man in Kriegsnoth einen Theil des Archives von Speper nach Aschaffenburg, einen Theil nach Worms, der dritte siel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten, und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwusis zu entledigen, wenn nur jemand die Fuhren hätte daran wenden wollen.

Bei ben westphälischen Friedensunterhandlungen saben die versammelten tüchtigen Männer wohl ein, was für ein Sebel ersordert werde, um eine Sisphische Last vom Plate zu bewegen. Nun sollten funfzig Affessoren angestellt werden, diese Jahl ist aber nie erreicht worden: man begnügte sich abermals mit der Hälfte, weil der Auswand zu groß schien; allein hätten die Interessenten sämmtlich ihren Bortheil bei der Sache gesehn, so wäre das Ganze gar wohl zu leisten gewesen. Um fünsundzwanzig Beisiger zu besolden, waren ungefähr einhunderttausend Gulden nothig; wie leicht hätte Deutschland das Doppelte herbeigeschafft. Der Borschlag, das Kammergericht mit eingezogenen geistlichen Gütern auszustatten,

konnte nicht durchgehen: benn wie follten sich beibe Religionstheile zu bieser Ausopferung verstehn? Die Katholiken
wollten nicht noch mehr verlieren, und die Protestanten
das Gewonnene jeder zu innern Zweden verwenden. Die
Spaltung des Reichs in zwei Religionsparteien hatte auch
hier, in mehrerem Betracht, den schlimmsten Einsus. Run
verminderte sich der Antheil der Stande an diesem ihrem
Gericht immer mehr: die mächtigern suchten sich von dem
Berbande loszulösen; Freibriese, vor keinem obern Gerichtshose belangt zu werden, wurden immer lebhafter gesucht; die
Größeren blieben mit den Zahlungen zurück, und die Kleineren, die sich in der Matrikel ohnehin bevortheilt glaubten,
saumten so lange sie konnten.

Die fcmer mar es baber, ben gabltagigen Bebarf zu ben Befoldungen aufzubringen. Sierand entsprang ein neues Sefcaft, ein neuer Beitverluft fur bas Rammergericht; fruber batten die jährlichen sogenannten Bifitationen bafür gesorgt. Rürften in Verson, ober ibre Rathe, begaben fich nur auf Bochen ober Monate an ben Ort bes Gerichts, untersuchten bie Caffen, erforschten die Refte und übernahmen bas Geschäft, fie beigutreiben. Bugleich, menn etwas in bem Rechtsund Gerichtegange ftoden, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, maren fie befugt, dem abanhelfen. Gebrechen ber Unstalt follten fie entbeden und beben, aber perfonliche Berbrechen der Glieder zu untersuchen und zu bestrafen, marb erst spater ein Theil ihrer Officht. Beil aber Vrocesfirende ben Lebensbauch ihrer hoffnungen immer noch einen Augenblick verlangern wollen, und besbalb immer bobere Instanzen. fuchen und bervorrufen, fo murben biefe Bifitatoren aud ein Revisionsgericht, vor bem man erft in bestimmten, offen= baren Rallen Wiederherftellung, gulest aber in allen Auffdus

und Berewigung bes Zwists zu finden hoffte: wozu benn and bie Berufung an den Reichstag, und bas Bestreben beiber Religionsparteten, sich einander wo nicht aufzuwiegen, doch im Gleichgewicht zu erhalten, das Ihrige beitrugen.

Denkt man sich aber was dieses Gericht ohne solche him bernisse, ohne so störende und zerstörende Bedingungen, hatte sepn können, so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug ausbilden. Bäre es gleich ansangs mit einer hinreichenden Anzahl von Männern besetz gewesen, hatte man diesen einen zulänglichen Unterhalt gesichert; unübersehbar wäre bei der Tüchtigkeit Deutscher Männer der ungeheure Einsuß geworden, zu dem diese Gesellschaft hätte gelangen können. Den Ehrentitel Amphiktvonen, den man ihnen nur rednerisch zutheilte, wurden sie wirklich verdient haben; ja sie kounten sich zu einer Zwischenmacht erheben, beibes dem Oberbaupt und den Gliedern ehrwürdig.

Aber weit entfernt von so großen Wirtungen, schleppte das Gericht, außer etwa eine turze Zeit unter Carl dem Fünften und vor dem dreißigjährigen Kriege, sich nur tammerlich bin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Manner sinden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschick dazu hat, gefallen, sollte er auch nicht gerade seben, daß etwas dabei herauskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Jahrhunderte hindurch die würdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Eine charakteristische Galerie solcher Vilder wurde noch jeht Antheil erregen und Ruth einstößen.

Denn gerade in folden anarchischen Beiten tritt ber tichtige Mann am festesten auf, und ber bad Gute will, finbet fich recht an seinem Plage. So stand z. B. das Directorium Fürstenberg's noch immer in gesegnetem Andenten, und mit dem Tode dieses vortrefflichen Mauns beginnt die Epoche vieler verderblichen Migbrauche.

Aber alle biefe fpateren und früheren Gebrechen entsprangen aus ber erften, einzigen Quelle: aus ber geringen Derfonenzahl. Verordnet mar, daß die Beifiber in einer entichiebenen Rolge und nach bestimmter Ordnung portragen follten. Ein jeder tonnte miffen, wann die Reibe ibn treffen werde, und welchen feiner ibm obliegenden Processe: er tonnte barauf binarbeiten, er fonnte fich porbereiten. Run bauften fich aber die unseligen Refte; man mußte fich entschließen. wichtigere Rechtsbandel auszuheben und außer ber Reibe vorgutragen. Die Beurtheilung ber Bichtigfeit einer Sache por ber andern ift. bei dem Budrang von bedeutenden Rallen, ichmer. und die Auswahl lagt icon Gunft gu; aber nun trat noch ein anderer bedenklicher Rall ein. Der Referent qualte nich und bas Bericht mit einem ichweren vermidelten Sandel. und zulest fand fich niemand ber bas Urtheil einlofen wollte. Die Varteien hatten fich verglichen, auseinander gefest, maren gestorben, batten ben Ginn geanbert. Daber beschloß man nur diejenigen Begenstände vorzunehmen, welche erinnert murben. Man wollte von ber fortbauernben Bebarrlichfeit ber Parteien überzeugt fenn, und biedurch ward ben größten Gebrechen die Ginleitung gegeben: benn mer feine Sache em: pfiehlt, muß fie doch jemand empfehlen, und wem empfoble man fie beffer, als bem ber fie unter Banben bat. Diefen ordnungegemäß gebeim zu halten ward unmöglich: denn bei fo viel mitmiffenden Subalternen, wie follte berfelbe verborgen bleiben? Bittet man um Beichleunigung, fo barf man ia mobl auch um Gunft bitten: benn eben daß man feine Sache

betreibt, zeigt ja an, daß man sie für gerecht halt. Geradezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am ersten durch Untergeordnete; biese muffen gewonnen werden, und so ist die Einleitung zu allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raifer Tofepb. nach eignem Antriebe und in Nachahmung Friedrich's, richtete querft feine Aufmertfamteit auf die Raffen und die Juftig. Er faste bas Rammergericht ins Ange: ber fommliche Ungerechtigfeiten, eingeführte Digbrauche maren ibm nicht unbefannt geblieben. Much bier follte aufgeregt. gerüttelt und gethan fenn. Dhne zu fragen, ob es fein faiferlicher Bortheil fev, ohne die Möglichfeit eines glucilicen Erfolge vorauszusehn, brachte er die Bifitation in Borfchlee. und übereilte ihre Eröffnung. Seit bundert und fechennbied. gig Sahren batte man feine ordentliche Bifftation an Stanbe gebracht; ein ungeheurer Buft von Acten lag aufgeschwollen und muche jährlich, ba die fiebzehn Affefforen nicht einmal im Stande maren, bas Laufende megguarbeiten. 3mangiataufenb Processe batten fich aufgehäuft, jahrlich tonnten fechzig abet than werden, und bas Doppelte fam bingu. Auch auf bie Bifftatoren wartete feine geringe Angabl von Revisionen, man wollte ihrer funfzigtausend gablen. Ueberdieß binberte fo mancher Migbrauch ben Gerichtsgang; als bas Bedenflichte aber von allem erschienen im Bintergrunde die perfonlichen Berbrechen einiger Affefforen.

Als ich nach Wehlar gehn follte, war die Visitation schon einige Jahre im Sange, die Beschuldigten suspendirt, die Untersuchung weit vorgerückt; und weil nun die Kenner und Meister des Deutschen Staatsrechts diese Gelegenheit nicht vorbeilassen durften, ihre Einsichten zu zeigen und sie dem gemeinen Besten zu widmen, so waren mehrere gründliche

wohlgesinnte Schriften erschienen, aus denen sich, wer nur einige Vorlenntnisse besaß, gründlich unterrichten konnte. Ging man bei dieser Gelegenheit in die Reichsverfassung und die von derselben handelnden Schriften zurück, so war es ausfallend, wie der monstrose Justand dieses durchaus kranken Körpers, der nur durch ein Wunder am Leben erhalten ward, gerade den Gelehrten am meisten zusagte. Denn der ehrwürdige Deutsche Fleiß, der mehr auf Sammlung und Entwickelung von Einzelnheiten als auf Resultate los ging, fand hier einen unversiegenden Anlaß zu immer neuer Beschäftigung, und man mochte nun das Reich dem Kaiser, die kleinern den größern Standen, die Katholiken den Protestanten entgegensehen, immer gab es, nach dem verschiedenen Interesse, nothwendig verschiedenen Meinungen, und immer Gelegenheit zu neuen Kampsen und Gegenreden.

Da ich mir alle diese altern und neuern Bustande möglichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Wehlar'schen Ausenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohl gelegenen, aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu sinden: erst die einheimische alte hergebrachte, dann eine fremde neue, jene schaft zu prüsen beaustragt, ein richtendes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; angesehene, so lange für würdig geltende Personen der schändlichsten Missethaten überwiesen und zu schmpslicher Bestrafung bezeichnet: das alles zusammen machte das traurigste Bild und konnte nicht anreizen tieser in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verwickelt, nun gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir, außer dem Deutschen Civil: und Staaterechte,

bier nichts Wiffenschaftliches jonderlich begegnen, bag ich aller poetischen Mittheilung entbehren murbe, glaubte ich porans ju febn, als mich, nach einigem Bogern, die Luft meinen Ruftand zu verändern, mehr als der Erieb nach Renntniffen. in biefe Gegend binführte. Allein wie permundert mar ich. ale mir anftatt einer fauertopfifchen Gefellichaft, ein brittes atademifches Leben entgegenfprang. An einer großen Birthe tafel traf ich beinab fammtliche Gefandtichafteuntergepronete. iunge muntere Leute, beisammen; fie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir icon ben erften Tag fein Gebeimnif. baf fie ihr mittagiges Beifammenfenn burch eine romantifde Riction erbeitert batten. Sie ftellten nämlich, mit Beift und Munterfeit, eine Rittertafel vor. Dbenan faß ber Beermei: fter, jur Seite beffelben ber Rangler, fodann bie wichtigften Staatsbeamten : nun folgten bie Ritter, nach ihrer Ancienne tat: Fremde bingegen, die gufprachen, mußten mit ben unter: ften Dlaten vorlieb nehmen, und fur fie mar bas Gefprad meift unverständlich, weil fich in der Gefellschaft bie Sprace. außer den Ritterausbruden, noch mit manchen Anfpielnngen bereichert batte. Ginem jeden mar ein Rittername angelegt. mit einem Beiworte. Mich nannten fie Gob von Berlichin: gen, ben Redlichen. Jenen verdiente ich mir burch meine Aufmerksamfeit für den biedern Deutschen Altvater, und bie fen burch die aufrichtige Neigung und Ergebenbeit gegen bie porguglichen Manner bie ich tennen lernte. Dem Grafen pos Rielmanndegg bin ich bei biefem Aufenthalt vielen Dant iduldig geworden. Er war der ernftefte von allen. bocht tuchtig und zuverlässig. Bon Goue, ein fower zu entrif fernder und zu beschreibender Mann, eine berbe, breite, bannövrische Rigur, ftill in fich gefehrt. Es fehlte ibm nicht au Talenten mancher Art. Man begte von ibm die Bermntbung.

baf er ein naturlicher Sohn fer; auch liebte er ein gemiffes gebeimnigvolles Befen, und verbarg feine eigenften Bunfche und Porfate unter manderlei Seltsamfeiten, wie er benn bie eigentliche Seele bes munderlichen Ritterbundes mar. obne baf er nach ber Stelle bes heermeiftere geftrebt batte. Bielmehr lief er. ba gerabe zu ber Beit bief Saupt ber Rittericaft abging, einen andern mablen und übte burch biefen feinen Einfluß. Go wußte er auch manche fleine Bufalligfeis ten babin zu lenten, bag fie bedeutend erschienen und in fabelhaften Kormen burchgeführt merben fonnten. Bei biefem allen aber fonnte man feinen ernften 3med bemerten; es mar ibm bloß zu thun, die Langeweile, die er und feine Collegen bei dem verzögerten Geschäft empfinden mußten, zu erheitern, und ben leeren Raum, mare es auch nur mit Spinnegemebe, auszufüllen. Uebrigens murbe biefes fabelhafte Rrageniviel mit außerlichem großen Ernft betrieben, obne bag jemand lächerlich finden durfte, wenn eine gewiffe Muble als Schloß, ber Müller als Burgherr behandelt murbe, menn man bie pier Saimonstinder fur ein tanonisches Buch ertlarte und Abiconitte baraus, bei Ceremonien, mit Ebrfurcht vorlas. Der Ritterichlag felbst geschab mit bergebrachten, von mehreren Ritterorben entlebnten Sombolen. Ein Sauptanlag gum Scherze mar ferner ber, bag man bas Offenbare als ein Bebeimnig behandelte: man trieb bie Sache öffentlich, und es follte nicht bavon gesprochen werben. Die Lifte ber fammtlichen Ritter marb gebruckt, mit fo viel Anstand als ein Reichstagsfalender; und wenn Kamilien barüber zu fpotten. und bie gange Sache fur absurd und lächerlich ju erflaren magten, fo ward, ju ihrer Bestrafung, fo lange intriguirt, bis man einen ernsthaften Chemann, ober naben Bermandten, beigutreten und ben Ritterschlag anzunehmen bewogen batte;

ba benn über den Berdruß ber Angehörigen eine hergliche Schabenfreude entstand.

In dieses Ritterwesen verschlang sich noch ein seltsamer Orden, welcher philosophisch und mystisch seyn sollte, und feinen eigentlichen Namen hatte. Der erste Grad hieß der Uebergang, ber zweite des Uebergangs Uebergang, der dritte des Uebergangs Uebergang um Uebergang, und der vierte des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang. Den hohen Sinn dieser Stusensolge auszulegen, war nun die Pflicht der Eingeweihten, und dieses geschah nach Maaßgabe eines gedruckten Büchelchens, in welchem jene seltsamen Worte auf eine noch seltsamere Weise erklart, oder vielmehr amplissicht waren. Die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwünschteste Zeitverderb. Behrischens Thorheit und Lenzens Verlehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben: nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter diesen Hüllen zu sinden war.

Ob ich nun gleich zu solchen Possen sein beirieth, auch zuerst die Perisopen aus den vier Haimonskindern in Ordnung brachte, und Borschläge that, wie sie bei Festen und Feierlichkeiten vorgelesen werden sollten, auch selbst sie mit großer Emphase vorzutragen verstand, so hatte ich mich doch schon früher an solchen Dingen müde getrieben; und als ich daher meine Franksurter und Darmstädter Umgebung vermiste, war es mir höchst lieb, Gottern gefunden zu haben, der sich mit aufrichtiger Neigung an mich schloß, und dem ich ein herzliches Wohlwollen erwiederte. Sein Sinn war zart, klar und heiter, sein Talent geübt und geregelt; er besteißigte sich der Französsischen Eleganz und freute sich des Theils der Englischen Literatur, der sich mit sittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wir brachten viele vergnügte

Stunden zusammen zu, in benen wir und wechselseitig unfere Kenntniffe, Borfate und Reigungen mittbeilten. Er regte mich zu manchen fleinen Arbeiten an, zumal da er, mit ben Böttingern in Berhältniß stehend, für Boie's Almanach auch von meinen Gebichten etwas verlangte.

Daburd fam ich mit jenen in einige Berührung, die fich, jung und talentvoll, sufammenhielten, und nachber fo viel und mannichfaltig mirften. Die beiben Grafen Stolberg. Burger, Bog, Solty und andere maren im Glauben und Beifte um Rlopftod versammelt, beffen Birtung fich nach allen Seiten bin erftrecte. In einem folden, fich immer mehr erweiternden Deutschen Dichterfreife entwickelte fich gu= gleich, mit fo mannichfaltigen poetifchen Berbienften, auch noch ein anderer Sinn, bem ich teinen gang eigentlichen Ramen ju geben mußte. Man tonnte ibn bas Bedurfnis ber Unabhangigfeit nennen, welches immer im Frieden entspringt, und gerade ba, wo man eigentlich nicht abbangig ift. Im Kriege erträgt man bie robe Gewalt fo gut man fann, man fühlt fich mobl phyfifch und öfonomisch verlett, aber nicht moralisch; ber 3mang beschämt niemanden, und es ift fein fcimpflicher Dienft, ber Beit ju bienen; man gewöhnt fich, von Reind und Rreund zu leiben , man bat Buniche und feine Befinnungen. Im Krieden bingegen thut fic der Kreibeites finn der Menschen immer mehr bervor, und je freier man ift, besto freier will man fenn. Man will nichts über fic bulben: wir wollen nicht beengt fepn, niemand foll beengt fenn, und dieg garte ja trante Gefühl ericheint in ichonen Seelen unter ber Korm ber Berechtigfeit. Diefer Beift und Sinn zeigte fich damale überall, und gerade da nur wenige bedrudt waren, wollte man auch diefe von jufälligem Drud befreien, und fo entstand eine gemiffe fittliche Befebbung,

Einmischung der Ginzelnen ind Regiment, bie mit libliden Anfangen, ju unabsehbar ungludlichen Folgen binführte.

Roltaire batte burd ben Cout, ben er ber Samilie Calas angebeiben ließ, großes Auffehn erregt und fich ebes murbia gemacht. Fur Deutschland fast noch auffallenber und michtiger mar bas Unternehmen Lavater's gegen ben gant poat gemelen. Der aftbetische Ginn, mit bem jugenblichen Muth verbunden, ftrebte vorwarte, und ba man noch wer turgem studirte, um zu Memtern zu gelangen, fo fing man nun an den Auffeber ber Beamten zu machen, und bie Beit mar nah, mo der Theater = und Romanendichter feine Bifes wichter am liebsten unter Ministern und Amtleuten auffnate. hieraus entstand eine halb eingebilbete, balb wirfliche Belt von Wirtung und Gegenwirtung, in der wir fpaterbin bie beftigften Angebereien und Berbebungen erlebt baben, welche fich die Berfaffer von Beitschriften und Tagblattern, mit einer Art von Buth, unter bem Schein ber Gerechtigfeit erlanbten. und um fo unwiderstehlicher dabei ju Berte gingen, als fie das Dublicum glauben machten por ibm fer ber mabre Ge richtsbof: thoricht, ba fein Dublicum eine erecutive Genalt bat, und in dem gerftudten Deutschland die öffentliche Deis nung niemanden nutte oder ichadete.

Unter und jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Art spuren, welche tadelnswerth gewesen ware, aber eine gewisse ähnliche Vorstellung hatte sich unfrer bemachtigt, bie and Poesse, Sittlichkeit und einem eblen Bestreben zusammengestossen, zwar unschädlich aber boch fruchtlos war.

Durch die hermanne-Schlacht und die Bueignung berfelben an Joseph ben 3weiten hatte Rlopftod eine wunderbare Anregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Drud ber Romer befreiten, waren herrlich und machtig bargeftellt, und biefes Bild gar wohl geeignet, bas Gelbstgefibl ber Ration zu erwecken. Weil aber im Frieden ber Patriotismus eigentlich nur barin besteht, bas jeber por feiner Thure febre, feines Amts marte, auch feine Lection lerne, damit es mobl im Saufe ftebe, fo fand bas von Rlopftod erregte Baterlandegefühl feinen Begenstand, an bem es fich batte üben tonnen. Kriedrich hatte die Ehre eines Theils der Deutschen gegen eine verbundene Welt gerettet, und es mar jedem Gliede ber Nation erlaubt, burd Beifall und Berebrung biefes großen Fürsten, Theil an feinem Siege zu nehmen; aber mo benn nun bin mit ienem erregten friegerifden Erosgefühl? Belde Richtung follte es nehmen, und welche Wirfung bervorbringen? Buerft mar es bloß poetische Form, und die nachber fo oft gescholtenen, ja lächerlich gefundenen Barbenlieber bauften fic burd biefen Trieb, burd biefen Unftof. Reine außeren Reinde waren zu befampfen; nun bilbete man fich Eprannen, und dazu mußten die Rurften und ihre Diener ihre Geftalten erft im Allgemeinen, fobann nach und nach im Befondern bergeben; und bier ichloß fich bie Doefie an jene oben gerügte Einmischung in die Rechtspflege mit heftigfeit an, und es ift mertwürdig, Gedichte aus jener Beit ju febn, die gang in einem Sinne gefdrieben find, wodurch alles Obere, es fev nun monarchisch ober griftofratisch, aufgehoben wird.

Bas mich betraf, so fuhr ich fort, die Dichttunst zum Ausdruck meiner Gesuble und Grillen zu benugen. Rleine Gedichte, wie der Banderer, fallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanach aufgenommen. Bas aber von jener Sucht in mich eingedrungen senn mochte, davon strebte ich mich turz nachber im Göt von Berlichingen zu befreien; indem ich schilderte, wie in wüsten Zeiten der wohlbentende brave Mann allenfalls an die Stelle des

Sefetes und der ausübenden Gewalt zu treten fich entschlieft, aber in Verzweiflung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrunnig erscheint.

Durch Rlopstocke Dden mar benn auch in bie Deutsche Dichtfunft nicht sowohl die nordische Mothologie, als vielmehr die Nomenclatur ihrer Gottheiten eingeleitet: und ob ich gleich mich fonst gern alles beffen bediente, mas mir gereicht ward, fo fonnte ich es boch nicht von mir gewinnen. mich berfelben zu bedienen, und zwar aus folgenden Urfachen. Ich hatte bie Kabeln ber Ebba icon langit aus ber Borrebe ju Mallet's Danischer Geschichte fennen gelernt, und mid berfelben fogleich bemächtigt; fie geborten unter biejenigen Mahrden, die ich, von einer Gefellichaft aufgeforbert, am liebsten erzählte. Berber gab mir ben Refenius in bie Sande, und machte mich mit den Selbenfagen mehr befannt. alle diefe Dinge, wie werth ich fie hielt, tonnte ich nicht in ben Rreis meines Dichtungevermögens aufnehmen; wie berrlich fie mir auch bie Ginbildungefraft anregten, entrogen fie fich boch gang dem finnlichen Unschaun, indeffen bie Drothologie der Griechen, burch die größten Runftler ber Belt in fictliche leicht einzubildende Bestalten vermandelt, noch vor unfern Augen in Menge baftand. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil fie mir noch außerhalb ber Ratur, bie ich nachzubilden verstand, ihren Wohnfit batten. hatte mich nun gar bewegen follen, Wodan für Jupiter, und Thor für Mars an feben, und ftatt ber füblichen genau um: foriebeia bloke Wortflange in meine Did. .\_ · er Seite ichloffen fie fic ۳. wills formlofen Belben, nur t anbern lentte ich fie nach wmioristische Bug, der

burch die ganze nordische Mothe durchgeht, war mir hocht lieb und bemerkenswerth. Sie schien mir die einzige, welche burchaus mit sich selbst scherzt, einer wunderlichen Dynastie von Göttern abenteuerliche Riesen, Zauberer und Ungeheuer entgegensett, die nur beschäftigt sind die hochten Personen wahrend ihres Regiments zu irren, zum Besten zu haben, und hinterdrein mit einem schmahlichen, unvermeidlichen Untergang zu bedrohen.

Ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die Indischen Fabeln ab, die ich aus Dapper's Reisen zuerst tennen lernte, und gleichfalls mit großer Lust in meinen Mährchenvorrath hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannichsaltigkeit der Personen dieses Mährchens blieb doch der Affe Hannemann der Liebling meines Publicums. Aber auch diese unförmlichen und überförmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen so weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstrebte.

Doch gegen alle diese kunstwidigen Gespenster sollte mein Sinn für das Schone durch die herrlichste Kraft geschüht werben. Glücklich ist immer die Epoche einer Literatur, wenn große Werke der Vergangenheit wieder einmal aufthauen und an die Tagesordnung kommen, weil sie alsdann eine vollkommen frische Wirkung hervordringen. Auch das Homerische Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Sinne der Beit, die ein solches Erscheinen höchst begünstigte: denn das beständige Hinweisen auf Natur dewirkte zulest, daß man auch die Werke der Alten von dieser Seite betrachten lernte. Was mehrere Reisende zu Austlärung der heiligen Schriften gethan, leisteten andere für den Homer. Durch Gups ward man eingeleiter, Wood gab der Sache den Schwung. Eine

Bottinger Recension bes anfangs febr feltenen Originals madte und mit der Ablicht befannt, und belehrte und, wie weit fie ausgeführt worben. Wir faben nun nicht mehr in ienen Gebichten ein angesvanntes und aufgedunfenes Belbenmefen, fon bern die abaesviegelte Bahrheit einer uralten Gegenwart, und fuchten und biefelbe möglichft beranzuziehen. 3mar wollte uns ju gleicher Beit nicht völlig in ben Ginn, wenn bebauptet murde, daß, um die homerifchen Raturen recht zu verftebn. man fich mit den milben Bolfern und ihren Sitten befannt machen muffe, wie fie und die Reifebeidreiber der neuen Del ten ichildern: benn es ließ fich boch nicht laugnen, bag fomobi Europäer als Affaten, in ben Somerifchen Gebichten fcon auf einem boben Grade ber Cultur bargeftellt worben, vielleicht auf einem bobern, ale bie Beiten bes Trojanischen Rriegs mochten genoffen baben. Aber jene Marime war boch mit bem berricbenden Naturbefenntnig übereinstimmend, und im fofern mochten wir fie gelten laffen.

Bei allen biesen Beschäftigungen, die sich auf Menschentunde im höheren Sinne, so wie auf Dichttunst im nachsten und lieblichsten bezogen, mußte ich doch jeden Tag erfahren, daß ich mich in Bestar aushielt. Das Gesprach über den Zustand des Visitationsgeschäftes und seiner immer wachsenden Sindernisse, die Entdectung neuer Gebrechen klang stundlich durch. hier war nun abermals das heilige Römische Reich versammelt, nicht bloß zu außerlichen Feierlichkeiten, sondern zu einem ins Allertiesste greisenden Geschäfte. Aber auch hier mußte mir jener halbleere Speisesaal am Krönungstage einfallen, wo die geladenen Gaste außen blieben, weil sie zu vornehm waren. hier hatten sie sich zwar eingefunden, aber man mußte noch schlimmere Symptome gewahr werden. Der Unzusammenhalt des Ganzen, das Widerspiel der Theile lamen

fortwährend jum Borichein, und es war tein Seheimniß geblieben, daß Fürsten unter einander sich die Absicht vertraulich mitgetheilt hatten: man muffe sehn, ob man nicht, bei dieser Gelegenheit, dem Oberhaupt etwas abgewinnen tonne?

Belden üblen Eindruck bas fleine Detail aller Unefboten von Nachläffigfeiten und Berfäumniffen, Ungerechtigfeiten und Bestechungen, auf einen jungen Menichen machen mußte, ber bas Gute wollte und fein Inneres in Diefem Sinne bearbeis tete, wird jeder Redliche mitfühlen. Bo foll unter folden Umftanden Ehrfurcht vor bem Gefet und bem Richter ent= fpringen? Aber hatte man auch auf die Wirkungen ber Bifitation bas größte Butrauen gefest, batte man glauben tonnen, daß fie völlig ihre bobe Bestimmung erfüllen werde - für einen froben vorwarts ichreitenden Jungling mar boch bier fein Beil ju finden. Die Formlichkeiten biefes Proceffes an fich gingen alle auf ein Berichleifen; wollte man einigermaßen wirfen und etwas bedeuten, fo mußte man nur immer dem= jenigen bienen, ber Unrecht batte, ftete bem Beflagten, und in der Rechtfunft der verbrebenden und ausweichenden Streiche recht gewandt fevn.

Ich verlor mich daher einmal über bas andre, da mir, in dieser Zerstreuung, keine afthetischen Arbeiten gelingen wollten, in afthetische Speculationen; wie denn alles Theorestisten auf Mangel oder Stockung von Productionskraft hins deutet. Früher mit Mercken, nunmehr mit Gottern, machte ich den Versuch, Maximen auszusinden, wonach man beim Hervorbringen zu Werke gehn könnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merck war Zweisler und Eklektiker, Gotter hielt sich an solche Beispiele, die ihm am meisten zussagten. Die Sulzer'sche Theorie war angekündigt, mehr für den Liebhaber als für den Kunstler. In diesem Geschtskreise

werden vor allem sittliche Wirtungen geforbert, und hier entsteht sogleich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und benuhenden Classe; denn ein gutes Kunstwert tann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künstler fordern, heißt ihm sein Handwert verderben.

Bas bie Alten über biefe michtigen Gegenstänbe gefagt. hatte ich feit einigen Jahren fleißig, wo nicht in einer Folge ftubirt, boch fprungmeife gelefen. Ariftoteles, Cicero, Quinc tilian, Longin, feiner blieb unbeachtet, aber bas balf mir nichts: benn alle biefe Danner festen eine Erfahrung voraus, bie mir abging. Sie führten mich in eine an Runftwerten unendlich reiche Belt, fie entwickelten bie Berbienfte vortreff: licher Dichter und Redner, von beren meiften und nur bie Damen übrig geblieben find, und überzeugten mich nur alla lebhaft, bag erft eine große Rulle von Gegenständen vor uns liegen muffe, ebe man barüber benten tonne, bag man erft felbst etwas leisten, ja bag man fehlen muffe, um feine eignen Kähigfeiten und die der andern fennen zu lernen. Befanntichaft mit fo vielem Guten jener alten Beiten war boch immer nur ichul: und buchmäßig und feinesmeas lebendia. ba es doch, besonders bei ben gerühmtesten Rebnern, auffiel, daß fie fich burchaus im Leben gebilbet batten, und bag man von den Gigenschaften ihres Runftcharafters niemals fprechen fonnte, ohne ihren perfonlichen Gemutbecharafter augleich mitzuerwähnen. Bei Dichtern ichien bieg meniger ber Kall: überall aber trat Natur und Runft nur durch Leben in Berührung, und fo blieb bas Resultat von allem meinem Sinnen und Trachten jener alte Vorsat, die innere und außere Natur au erforichen, und in liebevoller nachahmung fie eben felbft walten zu laffen.

Bu diefen Wirtungen, welche weber Tag noch Racht in

mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, beren Reichthum ich nur einigermaßen zu schähen brauchte, um etwas Bebeutenbes hervorzubringen. Es war bie ältere Epoche, in welche bas Leben Gögens von Berlichingen fällt, und die neuere, beren unglückliche Bluthe im Werther geschilbert ist.

Bon ber historischen Borbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen Anlasse zu der zweiten sollen gegenwärtig eingeleitet werden.

Bener Borfas, meine innere Natur nach ibren Gigenheiten gemähren, und die außere nach ihren Gigenschaften auf mich einfließen zu laffen, trieb mich an bas munderliche Element, in welchem Werther ersonnen und geschrieben ift. Ich suchte mich innerlich von allem Fremben zu entbinden, bas Meußere liebevoll zu betrachten, und alle Befen, vom menichlichen an. fo tief binab als fie nur faslich fevn mochten, jedes in feiner Art auf mich wirfen ju laffen. Dadurch entstand eine munberfame Bermandtichaft mit ben einzelnen Gegenständen ber Matur, und ein inniges Unflingen, ein Mitstimmen ine Sange, fo bag ein jeder Bechfel, es fev ber Ortschaften und Gegenden, ober ber Tage : und Jahreszeiten, ober mas fonft fich ereignen fonnte, mich aufe innigste berührte. Der malerische Blid gesellte fich zu bem bichterischen, die fcone landliche, burch ben freundlichen Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Reiaung gur Ginsamfeit, und begunftigte meine ftillen nach allen Seiten bin fich ausbreitenden Betrachtungen.

Aber feitbem ich jenen Familienfreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundescirfel zu Frankfurt und Darmftadt verlaffen, war mir eine Leere im Busen geblieben, bie ich auszufüllen nicht vermochte; ich befand mich baher in einer Lage, wo und die Neigung, sobalb sie nur einigermaßen verbullt auftritt, unversehens überschleichen und alle guten Borfate vereiteln fann.

Und indem nun ber Berfaffer zu biefer Stufe feines Unternehmens gelangt, fühlt er fich jum erstenmal bei ber Arbeit leicht ums Berg: benn von nun an wird biefes Buch erft mas es eigentlich fevn foll. Es bat fich nicht als felbitftandie angefündigt; es ift vielmehr bestimmt bie Luden eines Mutor lebens auszufüllen, manches Bruchftud zu erganzen und bas Andenten verlorner und verschollener Bagniffe zu erhalten. Bas aber icon gethan ift, foll und fann nicht wieberholt merben; auch murbe ber Dichter jest die verbufterten Geelenfrafte vergebens anrufen, umfonft von ibnen forbern, bas fie iene lieblichen Berhaltniffe wieder vergegenwärtigen mochten. welche ihm den Aufenthalt im Labnthale fo boch verschönten. Bludlicherweise batte ber Benius icon fruber bafur geforat. und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit bas nachft Bergangene festaubalten, ju schilbern und fühn genng jur gunftigen Stunde öffentlich aufzustellen. Dag bier bas Bud lein Berther gemeint fen, bebarf mobl feiner nabern Bereich nung: von ben barin aufgeführten Perfonen aber, fo wie von ben bargestellten Befinnungen, wird nach und nach einiges in eröffnen fevn.

Unter ben jungen Mannern, welche, ber Gefandticaft zugegeben, sich zu ihrem kunftigen Dienstlauf vorüben sollten, fand sich einer den wir kurz und gut den Brautigam zu newnen pflegten. Er zeichnete sich aus durch ein ruhiges gleiches Betragen, Klarheit der Ansichten, Bestimmtheit im Handeln und Reden. Seine heitere Thatigkeit, sein anhaltender Fleiß empfahl ihn dergestalt den Vorgesehten, daß man ihm eine baldige Anstellung versprach. Hiedurch berechtigt, unternahm er, sich mit einem Frauenzimmer zu verloben, das seiner

Gemutheart und feinen Bunichen völlig gufagte. Rach bem Tob ihrer Mutter, batte fie fich als Saupt einer gablreichen jungeren Kamilie bochft thatig erwiesen und ben Bater in feinem Bittmerftand allein aufrecht erhalten, fo, daß ein funftiger Gatte von ihr bas Gleiche fur fic und feine Rachtoms menicaft boffen und ein entichiebenes bausliches Blud ermarten tonnte. Ein jeder gestand, auch obne biefe Lebensamede eigennüßig für fich im Auge zu haben, baß fie ein munichenemerthes Krauenzimmer fep. Sie geborte gu benen, bie, wenn fie nicht beftige Leibenschaften einflogen, boch ein allgemeines Befallen zu erregen geschaffen find. Gine leicht aufgebaute. nett gebildete Gestalt, eine reine gesunde Natur und die baraus entspringende frobe Lebenstbatigfeit, eine unbefangene Behandlung bes täglich Nothwendigen, das alles mar ihr aufammen gegeben. In ber Betrachtung folder Gigenschaften ward auch mir immer wohl, und ich gefellte mich gern gu benen die fie befagen; und wenn ich nicht immer Belegenbeit fand ihnen wirkliche Dienste zu leiften, fo theilte ich mit ihnen lieber als mit andern ben Genug jener unschuldigen Freuden, die der Jugend immer gur Sand find und ohne große Bemubung und Aufwand ergriffen merben. Da es nun ferner ausgemacht ift, daß die Frauen fich nur fur einander puBen und untereinander den Dus ju fteigern unermudet find, fo waren mir biejenigen die liebsten, welche mit einfacher Reinlichkeit bem Kreunde, bem Brautigam, die ftille Berficherung geben, bag es eigentlich nur für ibn gescheben, und baß ohne viel Umftande und Aufwand ein ganges Leben fo fortgeführt merben tonne.

Solche Perfonen find nicht allgu fehr mit fich felbft befchäftigt; fie haben Beit die Außenwelt zu betrachten, und Belaffenheit genug fich nach ihr zu richten, fich ihr gleich zu stellen: sie werden flug und verständig ohne Anstrengung, und bedürfen an ihrer Bildung wenig Bucher. Go mar die Brant. Der Brautigam, bei feiner burchaus rechtlichen und autraulichen Sinnegart, machte jeden den er ichatte. balb mit ibr befannt, und fab gern, weil er ben gröften Theil bes Tages ben Beidaften eifrig oblag, wenn feine Berlobte, nach vollbrachten bauslichen Bemühungen, fich fonft unterhielt und fich gesellig auf Spaziergangen und Landpartien mit Freunden und Freundinnen ergobte. Lotte - benn fo wird fie benn boch mobl beifen - mar anspruchlos in boppeltem Sinne: erft ihrer natur nach. die mehr auf ein allgemeines Boble wollen als auf besondere Reigungen gerichtet mar, und bann batte fie fich ja fur einen Mann bestimmt, ber, ihrer merth. fein Schicffal an bas ibrige fure Leben zu fnupfen fic bereit erflären mochte. Die beiterfte Luft wehte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es icon ein angenehmer Anblid ift, au feben . bal Eltern ibren Rindern eine ununterbrochene Sorgfalt widmen. fo hat es noch etwas Schoneres, wenn Befchwifter Gefchwiftern bas Gleiche leiften. Dort glauben wir mehr Raturtrieb und burgerliches Bertommen, bier mehr Babl und freies Semath zu erbliden.

Der neue Antommling, völlig frei von allen Banben, forglos in der Gegenwart eines Madchens, das, schon verfagt, den gefälligsten Dienst nicht als Bewerbung auslegen und sich desto eher daran erfreuen konnte, ließ sich rubig geben, war aber bald dergestalt eingesponnen und gefesselt, und zugleich von dem jungen Paare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbst nicht mehr kannte. Mußig und träumerisch, weil ihm keine Gegenwart genügte, fand er das was ihm abging in einer Freundin, die, indem sie fürs ganze Jahr lebte, nur für den Augenblick zu leben schien.

Sie mochte ibn gern ju ihrem Begleiter; er tonnte balb ihre Nabe nicht miffen, benn fie vermittelte ibm die Alltagewelt, und jo maren fie, bei einer ausgedebnten Birtbicaft, auf bem Ader und ben Biefen, auf bem Krautland wie im Garten, bald ungertrennliche Gefährten. Erlaubten es bem Brautigam feine Beichafte, fo mar er an feinem Theil babei; fie batten fich alle drei an einander gewöhnt obne es zu wollen. und mußten nicht, wie fie bagu tamen, fich nicht entbebren ju tonnen. Go lebten fie ben berrlichen Sommer bin, eine acht Deutsche Ibulle, wozu das fruchtbare Land bie Brofa, und eine reine Reigung die Doefie bergab. Durch reife Kornfelder mandernd erquickten fie fich am thaureichen Morgen; bas Lied ber Lerche, ber Schlag ber Bachtel maren erabbliche Tone: beiße Stunden folgten, ungeheure Bewitter brachen berein, man folog fic nur bestomebr an einander, und mancher fleine Kamilienverdruß mar leicht ausgeloscht burch fortbauernde Liebe. Und fo nahm ein gemeiner Tag ben andern auf, und alle ichienen Kesttage zu fepn; ber ganze Ralenber batte muffen roth gebrudt werden. Berfteben wird mich, wer fich erinnert, was von dem gludlich ungludlichen Freunde der neuen Selvise geweiffagt worden: "Und zu ben Rugen feiner Geliebten fisend, wird er Sanf brechen, und er wird munichen Sanf zu brechen, beute, morgen und übermorgen, ja fein ganges Leben."

Nur wenig, aber gerade so viel als nothig seyn mag tann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, bessen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Jerusalem, der Sohn des frei und zart denkenden Gottesgelehrten. Auch er war bei einer Gesandtschaft angestellt: seine Gestalt gefällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Gesicht; weiche ruhige Zuge und was sonst noch einem hubschen blonden Jungling zutommen mag; blave Augen

fodann, mehr anziehend als fprechend zu nennen. Seine Rief bung mar die unter ben niederdeutschen, in Nachahmung ber Englander, bergebrachte: blauer Rrad, lebergelbe Befte und Unterfleiber, und Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Rer faffer bat ibn nie befucht, auch nicht bei fich gefeben; mandmal traf er ibn bei Freunden. Die Meußerungen best inngen Mannes waren magig, aber mobimollend. Er nabm an ben verschiedensten Productionen Theil; besonders liebte er folde Beidnungen und Stigen, in welchen man einfamen Ge genden ibren ftillen Charafter abgewonnen batte. Er theilte bei folden Gelegenbeiten Gefiner'iche Rabirungen mit. und munterte die Liebhaber auf, darnach ju ftudiren. An allem ienem Ritterwesen und Dummenspiel nabm er menia ober feinen Antheil, lebte fich und feinen Gefinnungen. fprach von einer entschiedenen Leidenschaft au ber Gattin eines Freundes. Deffentlich fab man fie nie miteinander. Heber baupt mußte man wenig von ibm zu fagen, außer bag er fic mit ber Englischen Literatur beschäftige. Als ber Sohn eines mobibabenden Dannes brauchte er fich weber anaftlich Ge fcaften zu midmen, noch um balbige Anftellung bringent m bewerben.

Jene Gefner'ichen Rabirungen vermehrten die Luft und den Antheil an landlichen Gegenständen, und ein kleines Gebicht, welches wir in unsern engern Kreis mit Leibenschaft aufnahmen, ließ und von nun an nichts anders mehr beachten. Das deserted village von Golbsmith mußte jedermann auf jener Bildungsstufe, in jenem Gefinnungstreife, höchlich zufagen. Nicht als lebendig oder wirkfam, sondern als ein vergangenes verschwundenes Dasen, ward alles das geschilbert was man so gern mit Augen sab, was man liebte, schäfte, in der Gegenwart leidenschaftlich aufsuchte, um ingendich

munter Theil baran zu nehmen. Reft = und Reiertage auf bem Lande. Kirchmeiben und Jahrmartte, babei, unter der Dorflinde erft die ernfte Berfammlung der Melteften, verdrangt von der heftigern Tangluft der Jungern, und wohl gar die Theilnahme gebilbeter Stande. Bie foidlich erfcienen biefe Bergnügungen, gemäßigt burch einen braven Landgeiftlichen, ber auch basienige mas allenfalls übergriff, mas zu Banbeln und 3mift Unlag geben fonnte, gleich zu folichten und abzuthun perftand. Much bier fanden wir unfern ehrlichen Bafefield wieder, in feinem wohlbefannten Rreife, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, fonbern als Schatten, gurudgerufen burch bes elegischen Dichters leise Rlagetone. Schon ber Bebante biefer Darftellung ift einer ber gludlichften, fobalb ein= mal ber Borfaß gefaßt ift, ein unschuldiges Bergangenes mit anmuthiger Trauer wieder berangufordern. Und wie gelungen ift in jedem Sinne dem Englander Diefes gemutbliche Bor= haben! 3ch theilte ben Enthusigemus für diefes allerliebite Gebicht mit Gottern, bem bie von und beiben unternommene Ueberfegung beffer als mir gegluctt ift: benn ich batte allgu angstlich die garte Bedeutsamfeit bes Originals in unserer Sprache nachzubilden getrachtet, und war baber wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit bem Bangen übereingefommen.

Ruht nun, wie man sagt, in der Sehnsucht das größte Glud, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichbares gerichtet sepn, so traf wohl alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Jurgangen begleiten, zum gludlichsten Sterblichen zu machen. Die Reigung zu einer versagten Braut, das Bestreben Meisterstude fremder Literatur der unsrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung Naturgegenstände nicht nur mit Borten, sondern auch mit Griffel und Pinsel, ohne eigentliche Lechnik,

fobann, mehr anziehend als ipredend zu nennen. Geine Rleis bung mar die unter ben Niederdeutschen, in Nachahmung ber Englander, bergebrachte: blauer Frad, ledergelbe Befte und Unterfleiber, und Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Ber faffer bat ibn nie befucht, auch nicht bei fich gefeben: mand= mal traf er ibn bei Kreunden. Die Meußerungen bes jungen Mannes maren magia, aber wohlmollend. Er nahm an ben verschiedensten Productionen Theil: besonders liebte er folde Reichnungen und Stiggen, in welchen man einsamen Begenden ihren ftillen Charafter abgewonnen batte. Er theilte bei folden Gelegenheiten Gefiner'iche Rabirungen mit, und munterte die Liebhaber auf, barnach zu ftubiren. Un allem ienem Rittermefen und Mummenfpiel nabm er menig ober feinen Antheil, lebte fich und feinen Befinnungen. fprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu ber Gattin eines Rreundes. Deffentlich fab man fie nie miteinander. Ueberbaupt mußte man wenig von ibm zu fagen, außer bag er fic mit der Englischen Literatur beschäftige. Als der Sobn eines moblhabenden Mannes brauchte er fich weder angstlich Se schäften zu midmen, noch um balbige Anstellung bringend zu bewerben.

Jene Gefiner'schen Rabirungen vermehrten die Lust und den Antheil an ländlichen Gegenständen, und ein kleines Gebicht, welches wir in unsern engern Kreis mit Leibenschaft aufnahmen, ließ uns von nun an nichts anders mehr beachten. Das deserted village von Golbsmith mußte jedermann auf jener Bildungsstufe, in jenem Gesinnungskreise, höchlich zufagen. Nicht als lebendig oder wirksam, sondern als ein vergangenes verschwundenes Dasepn, ward alles das geschildert was man so gern mit Augen sah, was man liebte, schäfte, in der Gegenwart leidenschaftlich aussucht, um jugendlich

munter Theil baran zu nehmen. Reft = und Reiertage auf bem Lande, Rirchweiben und Jahrmartte, babei, unter ber Dorfs linde erft bie ernfte Berfammlung ber Melteften, verbrangt von der heftigern Tangluft der Jungern, und wohl gar die Theilnahme gebildeter Stande. Bie ichidlich ericbienen biefe Bergnügungen, gemäßigt burch einen braven Landgeiftlichen. ber auch basjenige mas allenfalls übergriff, mas zu Sandeln und 3mift Unlag geben tonnte, gleich zu ichlichten und abzuthun perftand. Much bier fanden wir unfern ehrlichen Bafefield wieder, in feinem wohlbefannten Rreife, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, fonbern als Schatten, gurudaerufen burch bes elegischen Dichters leife Rlagetone. Schon ber Bebante biefer Darftellung ift einer ber glucklichften, fobalb ein= mal ber Borfat gefaßt ift, ein unschuldiges Bergangenes mit anmuthiger Trauer wieder berangufordern. Und wie gelungen ift in jedem Sinne bem Englander biefes gemutbliche Borhaben! 3ch theilte ben Enthusiasmus für diefes allerliebste Gebicht mit Gottern, bem bie pon uns beiben unternommene lleberfebung beffer ale mir gegludt ift: benn ich batte allen anaftlich die garte Bedeutsamfeit bes Originals in unserer Sprache nachzubilben getrachtet, und war baber wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit bem Ganzen übereingefommen.

Ruht nun, wie man fagt, in der Sehnsucht das größte Glud, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichbares gerichtet sepn, so traf wohl alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Jregangen begleiten, zum gludlichsten Sterblichen zu machen. Die Neigung zu einer versagten Braut, das Bestreben Meisterstücke fremder Literatur der unsrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemuhung Naturgegenstände nicht nur mit Worten, sond dern auch mit Griffel und Pinsel, ohne eigentliche Kechnik,

nachzuahmen: jebes einzeln mare icon hinreichend gewefen, bas herz zu ichwellen und die Bruft zu beklemmen. Damit aber ber so fuß leibende aus diesen Justanden geriffen und ihm zu neuer Unruhe neue Verhaltniffe bereitet wurden, so ergab sich Kolgendes.

In Giegen befand fich Bopfner, Professor ber Rechte. Er mar als tuchtig in feinem Rach, als bentenber und maderer Mann, von Merden und Schloffern anerfannt und bode lich geehrt. Schon langft hatte ich feine Befanntichaft at municht, und nun, ale jene beiben Freunde bei ibm einen Befuch abzustatten gedachten, um über literarische Gegenftande zu unterhandeln, marb beliebt, daß ich bei biefer Ge legenheit mich gleichfalls nach Giegen begeben follte. Reil mir aber, wie es in dem Uebermuth frober und friedlicher Beiten zu geschehn vflegt, nicht leicht etwas auf gerabem Bege vollbringen fonnten, fondern, wie wahrhafte Rinder, aud dem Nothwendigen irgend einen Scherz abzugewinnen fuchten. fo follte ich, ale der Unbefannte, in fremder Geftalt erfcheinen. und meiner Luft, vertleibet aufzutreten, bier abermals Geniet thun. Un einem beiteren Morgen, vor Sonnenaufgang, fdritt ich daber von BeBlar an ber Lahne bin, das liebliche Thal binauf: folche Banderungen machten wieder mein gröfites Glud. 3d erfand, verfnupfte, arbeitete burch, und mar in ber Stille mit mir felbft beiter und frob; ich legte mir anrecht, was die ewig widersprechende Welt mir ungeschiett und verworren aufgebrungen hatte. Um Biele meines Beges angelangt, fuchte ich Sovfner's Wohnung und pochte an feine Studirftube. Als er mir berein! gerufen hatte, trat ich be icheidentlich vor ihn, als ein Studirender der von Afademicen fich nach Saufe verfügen und unterwege bie murbigften Dans ner wollte fennen lernen. Auf feine Fragen nach meinen näberen Berbaltniffen mar ich vorbereitet; ich erzählte ein alaublides profaisches Mabrden, womit er gufrieden ichien, und als ich mich bierauf für einen Juriften angab, bestand ich nicht übel: benn ich fannte fein Berdienft in diefem Rach und mußte, daß er fich eben mit dem Naturrecht beschäftigte. Doch ftodte bas Gefprach einigemal, und es fcbien, als wenn er einem Stammbuch oder meiner Beurlaubung entgegenfabe. Ich mußte jedoch immer ju gaubern, indem ich Schloffern gemiß erwartete, beffen Bunttlichfeit mir befannt mar. Diefer fam auch wirklich, ward von feinem Kreund bewilltommnet. und nahm, ale er mich von der Seite angesehn, wenig Rotig pon mir. Bopfner aber jog mich ine Gefprach und zeigte fic burdaus als einen bumanen wohlwollenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach bem Birthebaufe, mo ich mit Merden einige flüchtige Borte wechselte und bas Beitere perabredete.

Die Freunde hatten sich vorgenommen, Höpfnern zu Tische zu bitten und zugleich jenen Christian Heinrich Schmid, ber in dem Deutschen Literarwesen zwar eine sehr untergeordnete, aber doch eine Rolle spielte. Auf diesen war der handel eigentlich angelegt, und er sollte für manches, was er gesündigt hatte, auf eine lustige Weise bestraft werden. Als die Gäste sich in dem Speisesaale versammelt hatten, ließ ich durch den Kellner fragen, ob die Herren mir erlauben wollten mitzuspeisen? Schlosser, dem ein gewisser Ernst gar wohl zu Gesicht stand, widersehte sich, weil sie ihre freundschaftliche Unterhaltung nicht durch einen Dritten wollten gestört wissen. Auf das Andringen des Kellners aber und die Fürsprache Höpfner's, der versicherte, daß ich ein leidlicher Mensch sey, wurde ich eingelassen, und betrug mich zu Anfang der Tasel bescheiden und verschämt. Schlosser und Werc

thaten sich keinen Zwang an, und ergingen sich über manches so offen, als wenn kein Fremder babei ware. Die wichtigften literarischen Angelegenheiten so wie die bedeutendsten Manner kamen zur Sprache. Ich erwies mich nun etwas kuhner, und ließ mich nicht stören, wenn Schlosser mir manchmal ernstlich, Merck spöttisch etwas abgab; doch richtete ich auf Schmiden alle meine Pfeile, die seine mir wohlbekannten Blößen schaff und sicher trasen.

3ch hatte mich bei meinem Rogel Tifchwein maffia ver balten; die Berren aber ließen fich befferen reichen, und er mangelten nicht, auch mir bavon mitzutheilen. Nachbem viele Ungelegenheiten bes Tage burchgesprochen maren. zog fich bie Unterhaltung ind Allgemeine, und man behandelte bie Grage. bie, fo lange es Schriftsteller giebt, fich immer wieberholen wird, ob nämlich die Literatur im Auf= oder Absteigen, im Bor= ober Rudichritt begriffen fep? Diefe Frage, worüber fich besonders Alte und Junge, Angebende und Abtretende felten vergleichen, fprach man mit Seiterfeit burch. phne bas man gerade die Abficht gehabt batte, fich barüber entschieben zu verftandigen. Bulett nahm ich bas Bort und fagte: \_bie Literaturen, fcheint es mir, haben Jahredzeiten, bie mit ein ander abmechfelnd, wie in der Natur, gemiffe Phanomene ber porbringen, und fich ber Reibe nach wiederholen. 3ch glanbe daber nicht, daß man irgend eine Epoche einer Literatur im Gangen loben ober tabeln tonne: befondere febe ich nicht gerne. wenn man gewisse Talente, die von der Reit bervorgerufen werden, fo boch erhebt und rübmt, andere bagegen fcbilt und nieberdrückt. Die Rehle ber Rachtigall wird burch bas grabjahr aufgeregt, jugleich aber auch die Gurgel bes Rufuts. Die Schmetterlinge, die dem Auge fo mobl thun, und bie Muden, welche dem Gefühl fo verdrießlich fallen, merben

burd eben bie Sonnenwarme hervorgerufen; bebergigte man dief. fo murde man dieselbigen Klagen nicht alle gebn Jahre mieber erneuert boren, und die vergebliche Mube, biefes und ienes Mißfällige auszurotten, murbe nicht fo oft verschwendet merben." Die Gefellichaft fab mich mit Bermunderung an. mober mir fo viele Beisheit und fo viele Tolerang tame? Ich aber fuhr gang gelaffen fort, Die literarischen Ericheinungen mit Naturproducten ju vergleichen, und ich weiß nicht, mie ich fogar auf die Molusten tam, und allerlei Bunderliches von ihnen berauszuseben mußte. 3ch fagte, es feven bieß Geschöpfe, benen man gwar eine Art von Rorver, ia fogar eine gemiffe Geftalt, nicht ablängnen tonne; ba fie aber feine Anochen batten, fo mußte man boch nichts rechts mit ibnen angufangen, und fie feven nichts Befferes als ein lebenbiger Schleim; jedoch muffe bas Meer auch folche Bewohner baben. Da ich bas Gleichnig über bie Bebubr fortfette. um ben gegenwärtigen Schmid und diese Art ber charafterlosen Literatoren ju bezeichnen, fo ließ man mich bemerten, daß ein zu weit ausgebehntes Gleichniß zulest gar nichts mehr fen. - "Go will ich auf die Erde gurudtebren!" verfeste ich. .. und vom Epbeu fprechen. Bie jene feine Anochen, fo bat Diefer feinen Stamm, mag aber gern überall, wo er fich anschmiegt, die Sauptrolle fpielen. An alte Mauern gebort er bin, an benen obnebin nichts mehr zu verberben ift, von neuen Gebäuden entfernt man ibn billig; bie Baume faugt er aus, und am allerunerträglichften ift er mir, menn er an einem Pfahl binaufflettert und verfichert, bier fen ein lebendiger Stamm, weil er ibn umlaubt babe."

Ungeachtet man mir abermale, die Dunfelheit und Unauwendbarfeit meiner Gleichniffe vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parafitifchen Creaturen, und machte, fo weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich sang zulest ein Bivat allen selbstskändigen Mannern, ein Pereat den Andringlingen, ergriff nach Tische Höpfpfners Hand, schüttelte sie derb, erklatte ihn für den brauften Mann von der Welt, und umarmte ihn so wie die andern zulest recht herzlich. Der wacere neue Freund glaubte wirklich zu träumen, bis endlich Schlosser und Merce das Rathsel auflösten und der entdeckte Scherz eine allgemeine Heiterteit verbreitete, in welche Schmid selbst mit einstimmte, der durch Anerkennung seiner wirklichen Berdienste, und durch unsere Theilnahme an seinen Liebhabereien, wieder begütigt wurde.

Diefe geiftreiche Ginleitung fonnte nicht anbers ale ben literarischen Congreg beleben und begunftigen, auf ben es eigentlich angesehen mar. Merd, balb afthetisch, balb litere rifch, balb taufmannisch thatig, hatte ben wohlbentenben. unterrichteten, in fo vielen Rachern fenntnifreichen Schloffer angeregt, die Frankfurter gelehrten Angeigen in bie fem Sabr berauszugeben. Sie batten fich Sopfnern und anbere Afademifer in Giegen, in Darmftadt einen verbienten Schulmann, ben Rector Bend, und fonft manchen marteren Mann zugefellt. Jeber batte in feinem Rach biftorifche und theoretische Renntniffe genug, und ber Beitfinn ließ biefe Manner nach Ginem Sinne wirten. Die zwei erften Sale gange biefer Beitung (benn nachber fam fie in anbere Sanbe) geben ein munderfames Beugniß, wie ausgebreitet bie Ginficht. wie rein die Uebersicht, wie redlich ber Bille ber Mitarbeiter gemefen. Das humane und Beltburgerliche wird beforbert: madere und mit Recht berühmte Manner werden gegen Inbringlichkeit aller Art geschüßt; man nimmt fich ibrer an gegen Reinde besonders auch gegen Schuler, die bas Ueberlieferte nun jum Schaben ihrer Lehrer mißbrauchen. Am intereffantesten sind beinah die Recensionen über andere Zeitschriften, die Berliner Bibliothet, den Deutschen Mertur, wo man die Gewandtheit in so vielen Fächern, die Einsicht so wie die Billigkeit mit Necht bewundert.

Bas mich betrifft, fo faben fie wohl ein, bag mir nicht mehr als alles jum eigentlichen Recensenten feble. bistorisches Wiffen bing nicht jufammen, die Geschichte ber Belt, der Biffenschaften, ber Literatur hatte mich nur epochenmeis, die Begenstande felbit aber nur theil- und maffenmeis angezogen. Die Möglichkeit, mir die Dinge auch außer ihrem Rusammenhange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen. feste mich in den Rall, in einem Jahrhundert, in einer Abtheilung der Wiffenschaft völlig zu Saufe zu fevn, ohne baf ich weber von dem Borbergebenden noch von bem Rachfolgenben irgend unterrichtet gemefen mare. Eben fo mar ein gemiffer theoretisch praftischer Sinn in mir aufgegangen, bag ich von den Dingen, mehr wie fie feyn follten als wie fie maren, Rechenschaft geben tonnte, obne eigentlichen philosophischen Bulammenhang, aber fprungweise treffend. Biegu tam eine febr leichte Raffungefraft und ein freundliches Aufnehmen der Meinungen anderer, wenn fie nur nicht mit meinen Ueberzeugungen in gerabem Widerfpruch ftanden.

Jener literarische Verein ward überdieß durch eine lebhafte Correspondenz und, bei der Rabe der Ortschaften, durch
öftere persönliche Unterhandlungen begünstigt. Wer das Buch
zuerst gelesen hatte, der referirte, manchmal fand sich ein
Correserent; die Angelegenheit ward besprochen, an verwandte
angesnüpft, und hatte sich zuleht ein gewisse Resultat ergeben, so übernahm Giner die Redaction. Dadurch sind mehrere Recensionen so tüchtig als lebhaft, so angenehm als

befriedigend. Mir fiel sehr oft die Rolle des Protofollschrers zu; meine Freunde erlaubten mir auch innerhalb ihrer Webeiten zu scherzen, und sodann bei Segenständen denen ich mich gewachsen fühlte, die mir besonders am Herzen lagen, selbstständig aufzutreten. Vergebens würde ich unternehmen, darstellend oder betrachtend, den eigentlichen Seist und Sinn jener Tage wieder hervorzurusen, wenn nicht die beiden Jahrgange gedachter Zeitung mir die entschiedensten Documente selbst andbten. Auszuge von Stellen, an denen ich mich wieder erkenne, mögen mit ähnlichen Aussahen künstig am schiedlichen Orte erscheinen.

Bei einem fo lebhaften Austaufch von Renntniffen. Deis nungen, Uebergeugungen, lernte ich Sopfnern febr balb naber tennen und gemann ibn lieb. Sobald wir allein waren. fprach ich mit ihm über Gegenstande feines Rache, welches ia and mein Rach fevn follte, und fand eine febr naturlich aufammen bangende Auftlarung und Belehrung. 3ch mar mir bamels noch nicht beutlich bewußt, daß ich wohl aus Buchern und im Gefprach, nicht aber burch ben aufammenbangenben Rathe bervortrag etwas lernen fonnte. Das Buch erlaubte mir. bei einer Stelle zu verweilen, ja rudwarts zu feben, meldes ber munbliche Bortrag und ber Lehrer nicht gestatten tonnte. Manchmal ergriff mich ju Unfang der Stunde ein Gebante bem ich nachbing, barüber bas Kolgende verlor und gang aus dem Aufammenbang gerieth. Und fo mar es mir auch in ben juriftifden Collegien ergangen, wegbalb ich gar manchen Inlaß nehmen fonnte, mich mit Sopfnern ju befprechen, bet benn febr gern in meine Zweifel und Bedenten einging, auch manche Luden ausglich, fo bag in mir ber Bunfc entftanb. in Giegen bei ibm zu verweilen, um mich an ibm zu unter richten, ohne mich boch von meinen Beblarifchen Reigungen

allzu weit zu entfernen. Gegen diefen meinen Bunfch arbeiteten die beiden Freunde erst unwissend, sodann wissentlich: benn beide eilten nicht allein selbst von hier wegzutommen, sondern beide hatten sogar ein Interesse, mich aus dieser Gegend wegzutringen.

Schloffer entbedte mir, daß er erft in ein freundschafts liches, bann in ein naberes Berbaltniß zu meiner Schwester getommen fen, und daß er fich nach einer balbigen Anftellung umfebe, um fich mit ihr zu verbinden. Diefe Erflarung machte mich einigermaßen betroffen, ob ich fie gleich in meis ner Schwester Briefen icon langft batte finden follen: aber wir geben leicht über bas binmeg, mas die gute Meinung. die mir von und felbit begen, verlegen fonnte, und ich bemertte nun erft, bag ich wirklich auf meine Schwester eiferfüchtig fen: eine Empfindung, die ich mir um fo meniger verbarg, als feit meiner Rudfebr von Strafburg unfer Berbaltnis noch viel inniger geworben mar. Bie viel Beit hatten wir nicht gebraucht, um und mechfelseitig die fleinen Bergendangelegenheiten, Liebes = und andere Sandel mitzutbeilen, die in ber Bwischenzeit vorgefallen maren! Und batte fich nicht auch im Kelde der Einbildungefraft vor mir eine neue Belt aufgethan, in die ich fie boch auch einführen mußte? Deine eignen fleinen Machwerte, eine weit ausgebreitete Beltpoeffe, mußten ibr nach und nach befannt werben. Go überfeste ich ibr aus bem Stegreife folde homerifde Stellen, an benen fie gunachft Antheil nehmen tonnte. Die Clarke'iche wortliche lleberfenung las ich beutsch, fo gut es geben wollte, berunter, mein Bortrag verwandelte fich gewöhnlich in metrifche Bens bungen und Endungen, und die Lebhaftigfeit, womit ich bie Bilber gefaßt hatte, die Gemalt womit ich fie aussprach, he ben alle Sinderniffe einer verfdrantten Bortftellung: bem.

mas ich geiftreich bingab, folgte fie mit bem Beifte. Manche Stunden des Taas unterhielten mir uns auf biefe Beife: persammelte fich bingegen ibre Gesellschaft, fo murben ber Bolf Kenris und der Affe Sannemann einstimmig bervorges rufen, und wie oft babe ich nicht die berühmte Geschichte. wie Thor und feine Begleiter von den zauberifchen Riefen geafft werben, umftanblich wiederholen muffen! Daber ift mir auch von allen diefen Dichtungen ein fo angenehmer Gin brud geblieben, baf fie noch immer unter bas Berthefte ac boren, mas meine Ginbildungefraft fich bervorrufen mag. In mein Verhältnif zu den Darmftadtern batte ich meine Schme fter auch bineingezogen, und fogar meine Banberungen und Entfernungen mußten unfer Band fester Inupfen, ba ich mich von allem, mas mir begegnete, brieflich mit ihr unterbielt. ihr jedes fleine Gedicht, wenn es auch nur ein Ausrufunad geichen gemefen mare, fogleich mittheilte, und ibr gunachft alle Briefe bie ich erhielt, und alle Antworten, die ich barauf ertheilte, feben ließ. Alle diefe lebhafte Regung batte feit meiner Abreise von Krankfurt gestocht, mein Aufentbalt an Beblar mar zu einer folden Unterhaltung nicht ausgiebig genug, und bann mochte bie Reigung ju Lotten ben Aufmertfamfeiten gegen meine Schwester Gintrag thun; genng, fie fühlte fich allein, vielleicht vernachlässigt, und gab um fo eber ben redlichen Bemühungen eines Ehrenmannes Bebor. meb der ernit und verichloffen, juverlaffig und icabenemerth, ibr feine Reigung, mit ber er fonft febr fargte, leibenfchaftlich zugewendet batte. Ich mußte mich nun wohl barein ergeben. und meinem Kreunde fein Glud gonnen, indem ich mir jeboch beimlich mit Gelbstvertrauen zu fagen nicht unterließ. Das wenn der Bruder nicht abwesend gewesen mare, es mit bem Freunde fo meit nicht batte gebeihen fonnen.

Meinem Freund und vermuthlichen Schwager war nun freilich sehr baran gelegen, daß ich nach Hause zurücklehrte, weil durch meine Vermittelung ein freierer Umgang möglich ward, bessen das Gefühl dieses von zärtlicher Neigung unvermuthet getrossenen Mannes äußerst zu bedürsen schien. Er nahm daher, als er sich bald entsernte, von mir das Versprechen, daß ich ihm zunächst folgen wollte.

Bon Merden, ber eben freie Beit batte, boffte ich nun, daß er feinen Aufenthalt in Gießen verlangern murbe, bamit ich einige Stunden bes Tage mit meinem auten Sopfner aubringen fonnte, indeffen der Kreund feine Beit an die Krantfurter gelehrten Unzeigen wendete; allein er war nicht an bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, fo trieb diefen ber Sag von der Universität binmeg. Denn wie es angebo= rene Unthipathieen giebt, fo wie gewiffe Menfchen die Raben nicht leiben fonnen, andern diefes ober jenes in ber Geele zuwider ift, fo mar Merc ein Tobfeind aller atademischen Burger, die nun freilich ju jener Beit in Giegen fich in ber tiefften Robbeit gefielen. Mir maren fie gang recht: ich batte fie wohl auch als Masten in eins meiner Kaftnachtfpiele brauchen fonnen; aber ihm verdarb der Unblid bei Tage, und bes Nachts ihr Gebrull jede Art von gutem humor. Er hatte Die schönste Beit feiner jungen Tage in der frangofischen Schweiz jugebracht und nachber ben erfreulichen Umgang von Sof-, Belt: und Geschäftsleuten und gebildeten Literatoren genof= fen; mehrere Militarversonen, in benen ein Streben nach Beiftescultur rege geworben, fuchten ihn auf, und fo bewegte er fein Leben in einem febr gebildeten Cirfel. Daß ibn baber jenes Unwesen ärgerte, war nicht zu verwundern; allein feine Abneigung gegen die Studiofen war wirklich leidenschaftlicher als es einem gesetten Mann geziemte, wiewohl er mich burch

seine geistreichen Schilberungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens sehr oft zum Lachen brachte. Sopfner's Einladungen und mein Jureden halfen nichts, ich mußte balb möglichst mit ihm nach Wehlar wandern.

Raum fonnte ich ermarten, bis ich ibn bei Lotten einge führt; allein feine Begenwart in biefem Rreife gerieth mir nicht jum Gedeiben: benn wie Merbistopbeles, er mag bim treten wobin er will, wohl ichmerlich Gegen mitbringt, fo machte er mir, burch feine Gleichgultigfeit gegen biefe geliebte Derfon, wenn er mich auch nicht jum Banten brachte, bod meniaftens feine Rrende. 3ch fonnte es wohl vorausfeben, wenn ich mich erinnert batte, daß gerade folche folante gierliche Versonen, die eine lebendige Beiterfeit um fich ber verbreiten, ohne weitere Aufpruche zu machen, ihm nicht fonberlich gefielen. Er gog febr fonell die Junonische Gestalt einer ibrer Kreundinnen vor, und da es ihm an Beit gebrach, ein nabe red Berhaltniß anzuknupfen, fo ichalt er mich recht bitter aus, bag ich mich nicht um biefe prachtige Geftalt bemubt, um fo mehr, da fie frei, ohne irgend ein Berbaltnis fic befinde. Ich verftebe eben meinen Bortheil nicht, meinte er. und er febe bochft ungern auch bier meine besondere Lieb haberei, die Beit zu verderben.

Wenn es gefährlich ist, einen Freund mit ben Borgügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig finden möchte, so ist die umgefehrte Gefahr nicht geringer, daß er und durch feine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht: benn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß es so leicht auszulöschen gewesen wäre; aber seine Gegenwart, sein Zureden beschleunigte doch den Entschluß den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine

Rheinreife, die er eben mit Frau und Sohn au machen im Begriff fer, fo reigend vor, und erregte die Sebnfucht, diejenigen Begenstände endlich mit Augen zu febn, von benen ich oft mit Reid hatte ergablen boren. - Run, als er fic entfernt batte, trennte ich mich von Charlotten awar mit reis nerem Gemiffen als von Kriederiten, aber boch nicht obne Schmerz. Auch biefes Berbaltnif mar burch Gewohnbeit und Nachlicht leidenschaftlicher als billig von meiner Seite geworden: fie bagegen und ihr Brautigam bielten fich mit Beiterfeit in einem Magke, bas nicht iconer und liebenswurdiger fern tonnte, und bie eben bieraus entspringenbe Giderbeit lief mich jede Gefahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, bag biefem Abentener fein Enbe bevorftebe: bennt von der jundchftermarteten Beforberung bes jungen Dannes bing die Berbinbung mit bem liebensmurbigen Dabden ab: und da ber Menich, wenn er einigermaßen resplut ift, auch bas Rothwenbige felbit zu wollen übernimmt, fo faßte ich ben Entidlug, mid freiwillig an entfernen, ebe ich burch bas Wieerträgliche vertrieben murbe.

## Dreizehntes **Buch.**

Mit Merd war verabredet, daß wir und zur schönen Jahrszeit in Coblenz bei Frau von La Roche treffen wollten. Ich hatte mein Gepäd nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, burch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Arummungen lieblichen, in seinen Ufern so mannichfaltigen Finst hinunter, dem Entschluß nach frei, dem Gesühle nach befangen, in einem Justande, in welchem und die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlthätig ist. Mein Auge, gendt die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdeden, schwelgte in Betrachtung der Nahen und Fernen, der beduschen Felsen, der sonnigen Wipsel, der seuchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreiben.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Fluffes, der in einiger Tiefe und Entfernung unter mir, von reichem Beibengebusch zum Theil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Bunsch wieder auf, solche Gegenstände wurdig nachahmen zu können. Bufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiefen Grunde der Seele gleichsam befehlshaberisch hervor: ich sollte dieses Messer ungesaumt in den Flus

fcbleubern. Gabe ich es bineinfallen, fo murbe mein funftle rifder Bunich erfüllt merben; murbe aber bas Eintauchen bes Meffere durch die überhangenden Beidenbuiche verdect, fo follte ich Bunich und Bemühung fahren laffen. Go fcnell als biefe Grille in mir aufstieg, mar fie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarfeit bes Meffers zu febn. bas gar manche Gerathichaften in fich vereinigte, ichleuberte ich es mit ber Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach bem Aber auch bier mußte ich bie trugliche Ameibeutigfeit ber Drafel, über die man fich im Alterthum fo bitter betlagt, erfahren. Des Meffere Gintauchen in den Kluß marb mir burch bie letten Beibenzweige verborgen, aber bas bem Stury entgegenwirfende Baffer fprang wie eine ftarte Kontaine in die Bobe und war mir vollfommen fichtbar. biefe Erscheinung nicht ju meinen Gunften aus, und ber burch fie in mir erregte 3meifel mar in ber Rolge Schuld, bag ich biefe Uebungen unterbrochner und fabrläffiger anftellte, und baburch felbit Unlag gab, bag bie Deutung bes Drafels fich erfullte. Wenigstens mar mir fur ben Augenblic bie Außenwelt verleidet, ich ergab mich meinen Ginbilbungen unb Empfindungen, und ließ die wohlgelegenen Schlöffer und Ortfchaften Beilburg, Limburg, Diez und Raffau nach und nach binter mir, meiftens allein, nur manchmal auf turge Beit mich zu einem andern gefellenb.

Nach einer so angenehmen Wanberung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemale bes sanften Babes genoß, und sodann auf einem Kahne den Fluß hinabwärts suhr. Da eröffnete sich mir der alte Rhein, die schone Lage von Oberlahnstein entzückte mich; über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Ehrenbreitstein, welches in seiner Kraft und Macht, vollsommen gerüstet dastand. In

hochst lieblichem Kontrast lag an seinem Fuß bas wohlgebaute Dertchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu ber Wohnung des Geheimeraths von La Roche sinden konnte. Angekundigt von Merck, ward ich von dieser edlen Familie sehr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied derfelben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Bater ein heiterer Weltsinn, und mit den Tochtern meine Jugend.

Das haus, ganz am Ende bes Thals, wenig erhöht über bem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabmarts. Die Jimmer waren hoch und geräumig, und die Bande galerieartig mit aneinanderstoßenden Gemalden behangen. Jedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilbe, das durch den Glanzeiner milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glandte nie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehen zu haben.

Richt lange war ich allein ber Gast im hause. In bem Congres, der hier theils im artistischen, theils im empfindsamen Sinne gehalten werden sollte, war auch Leuchsenring beschieben, der von Duffelborf heraustam. Dieser Mann, von schönen Kenntnissen in der neuern Literatur, hatte sich auf verschiedenen Reisen, besonders aber bei einem Ausenthalte in der Schweiz, viele Bekanntschaften, und da er angenehm und einschweichelnd war, viele Gunst erworben. Er führte mehrere Schatullen bei sich, welche den vertrauten Briefwechsel mit mehreren Freunden enthielten: denn es war überhaupt eine so allgemeine Offenherzigkeit unter den Menschen, daß man mit keinem Einzelnen sprechen, oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Man spähte sein eigen Herz aus und das herz der andern, und

bei ber Gleichgültigkeit der Regierungen gegen eine folche Mittheilung, bei der durchgreisenden Schnelligkeit der Carischen Posten, der Sicherheit des Siegels, dem leidlichen Porto, griff dieser sittliche und literartsche Berkehr bald weiter um sich.

Solche Correspondenzen, besonders mit bedeutenden Personen, wurden sorgfältig gesammelt und alsbann, bei freundschaftlichen Zusammenkunften, auszugsweise vorgelesen; und so ward man, da politische Discurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenring's Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schaße. Die Briefe einer Julie Bondellt wurden sehr hochgeachtet; sie war, als Frauenzimmer von Sinn und Berdienst und als Nousseau's Freundin, berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Verhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Semeinde weit und breit ausgesäet.

Ich wohnte diesen Vorlefungen gerne bei, indem ich dadurch in eine unbekannte Welt versett wurde, und das Innere mancher kurz vergangenen Begebenheit kennen lernte. Freilich war nicht alles gehaltreich; und Herr von La Roche, ein heiterer Welt= und Geschäftsmann, der sich, obgleich Katholik, schon in Schriften über das Mönch= und Pfassethum lustig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Verbrüderung zu sehen, wo mancher Einzelne ohne Werth sich durch Verbindung mit bedeutenden Menschen ausstung, wobei am Ende wohl er, aber nicht jene geförbert wurden. Meistens entzog sich dieser wackere Mann der Gesellschaft, wenn die Schatullen eröffnet wurden. Hörte er auch wohl einmal einisge Briese mit an, so konnte man eine schalkbafte Bemerkung erwarten. Unter andern fagte er einstens, er überzenge sich bei diefer Sorrespondenz noch mehr von dem was er immer geglaudt babe, daß Franenzimmer alles Siegellack sparen kinnten, sie sollten nur ihre Briefe mit Stednadeln zusteden und durften versichert sevn, daß sie unerössnet an Ort und Seelle kimen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem was außer dem Ledens und Thätigseitstreise lag, zu scherzen und solgte bierin der Sinnesart seines herrn und Meisters, des Grufen Stadion, Sburmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht zerignet war, den Welt: und Kaltsinn des Anaben durch Befürcht vor irzend einem Ahnungsvollen ins Gleichzewacht zu weben.

Sine Anetvore von dem großen praktischen Sinne des Gruien dingegen mige dier Plat sinden. Als er den verwall ten ka Rode lied gewann und zu seinem Jögling erfor, verderte er von dem Anaden gleich die Dienste eines Sefretarie. Er zud idm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuardeiten dur denn auch von ihm mundirt, öfter schisfrirt, gedezel und überedrieden werden musten. Dieses dauerte
mederer Judee. Als der Anade zum Jüngling herangereist
mit und despenige werflad leistere, was er sich bisher nur
einschieden datte sährte ihn der Graf an einen großen Schreibeiten batte sährte ihn der Graf an einen großen Schreibeiten in welchem Emmittele Briefe und Packete, unerbrochen,
a. eleisteiten der erdern Jeit andewahrt lagen.

Eine andere Uchung, die der Staf feinem Jögling jumm ther meit nicht is allermeinen Beifall finden. La Moche namisch der ihre mußen die hand feines herrn und Michers aus gewarde naugund wen, um ihn daburch der Lina der Schleiberthens zu überbeben. Allein nicht nur in Gescher salle derieb Laben genust werden, and in Liebesbunden dater der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu vertreten. Der Graf war leibenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Sesellschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen seine Setretar zu hause und schmiedete die heißesten Liebestriese; darunter mählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Seliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher haß gegen bas Pfaffthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Shurfürsten diente, seiftgesetzt, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistverderblichen Frahenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben psiegten und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briefe über das Mönchswesen machten großes Aussehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiken mit großem Beifall ausgenommen.

Wenn sich aber herr von La Noche gegen alles, was man Empfindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterliche zarte Reigung zu seiner altesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Angen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Bater und neigte sich zu seinen Gessinnungen. Ihm, als thätigem Geschäftsmann, war die meiste Beit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die

erwarten. Unter andern fagte er einftens, er überzenge fich bei dieser Correspondenz noch mehr von dem was er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellack sparen könnten, sie sollten nur ihre Briefe mit Stecknadeln zusteden und durften versichert seyn, daß sie uneröffnet an Ort und Stelle kämen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem was außer dem Lebens = und Thätigkeitskreise lag, zu scherzen und folgte hierin der Sinnesart seines herrn und Meisters, bes Grafen Stadion, Churmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt= und Kaltsinn des Anaben durch Sprifurcht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichgewicht zu sehen.

Eine Anekbote von dem großen praktischen Sinne bes Grafen hingegen möge hier Plat finden. Als er den verwaisten La Roche lieb gewann und zu seinem Zögling erfor, forderte er von dem Knaden gleich die Dienste eines Setretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter schiffrirt, gesiegelt und überschrieden werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knade zum Jüngling heraugereist war und dasjenige wirklich leistete, was er sich bisher nur eingebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briefe und Packete, unerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere Uebung, die der Graf seinem Jögling jummthete, wird nicht so allgemeinen Beifall finden. La Roce nämlich hatte sich üben muffen, die hand seines herrn und Meisters aufs genaueste nachzuahmen, um ihn badurch ber Qual bes Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genust werden, auch in Liebeshandeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu

vertreten. Der Graf war leibenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Gesellschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Setretär zu Hause und schmiedete die heißesten Liebesbriese; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher haß gegen das Pfaffthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Shurfürsten diente, festgesetzt, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des roben, geschmacklosen, geistverderblichen Frahenwesens, welches die Monche in Deutschland an manchen Orten zu treiben pflegten und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briefe über das Monchswesen machten großes Aussehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiken mit großem Beifall ausgenommen.

Wenn sich aber herr von La Noche gegen alles, was man Empfindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterliche zarte Reigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Bater und neigte sich zu seinen Gessinnungen. Ihm, als thätigem Geschäftsmann, war die meiste Beit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die

einkehrenden Gafte eigentlich durch seine Frau und nicht durch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesellschaft wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend, und suchte wenigstens seine Tafel von der empfindsamen Burje frei zu balten.

Ber die Gefinnungen und Dentweise ber Frau von La Roce fennt, - und fie ift burch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrmurdig befannt geworben - ber mochte vielleicht vermutben, bag bieraus ein bausliches Dis verhältniß batte entsteben muffen. Aber feinedwegs: Ge mar bie munderbarfte Krau, und ich mußte ihr feine andere m vergleichen. Schlant und gart gebaut, eber groß als flein, batte fie bis in ibre boberen Sabre eine gemiffe Elegang ber Geffalt fomobl als bes Betragens ju erhalten gewußt, bie amifchen bem Benehmen einer Ebelbame und einer murbigen bargerlichen Krau gar anmuthig schwebte. 3m Anzuge war fie fic mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Ringelbanbden stand bem fleinen Ropfe und bem feinen Befichte gar wobl und die braune ober graue Rleidung gab ihrer Gegenwart Rube und Burbe. Sie fprach gut und mußte bem mas fie fagte durch Empfindung immer Bedeutung ju geben. Betragen war gegen jedermann volltommen gleich. burch biefes alles ift noch nicht bas Eigenste ibres Befens ausgesprochen; es zu bezeichnen ift fomer. Sie fichien an allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirfte nichts auf fie. Sie mar milb gegen alles und tonnte alles bulben ohne au leiden; ben Scherz ibres Mannes, die Bartlichfeit ibret Freunde, bie Unmuth ibrer Rinder, alles erwieberte Re auf gleiche Beife, und fo blieb fie immer fie felbit, obne bat ihr in ber Belt burd Gutes und Bofes, ober in ber Pites ratur durch Vortreffliches und Schwaches mare beigutommen gewesen. Diefer Sinnedart verdankt sie ihre Selbstständigkeit bis in ein hohes Alter, bei manden traurigen, ja kummerlichen Schickfalen. Doch um nicht ungerecht zu fevn, muß ich
erwähnen, daß ihre beiden Sohne, damals Kinder von blenbender Schönheit, ihr manchmal einen Ausdruck ablockten,
der sich von demjenigen unterschied, dessen sie sich zum täglichen Bebranch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, bis Merck mit seiner Familie herantam. Hier entstanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: benn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merck mit Herrn von La Roche als Welt= und Geschäftstenner, als unterrichtet und gereist, nähere Berührung. Der Knabe gesellte sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empfindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in und zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzen Seite den Mond ausgehn und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Nun fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer bem hause. Man burchstrich die Gegend; Ehrenbreitstein diesseite, die Carthause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrücke, die Fähre die und über den Rhein brachte, alles gewährte das mannichsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte und an den Plat wo es stehen sollte, man ließ und die vorschlägigen Nisse das von seben.

In diesem heitern Buftande entwickelte fich jedoch innerlich ber Stoff ber Unverträglichkeit, ber in gebildeten wie in ungebilbeten Gesellschaften gewöhnlich feine unfreundlichen seine geistreichen Schilberungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens sehr oft zum Lachen brachte. Höpfner's Einladungen und mein Jureben halfen nichts, ich mußte balb möglichst mit ihm nach Wehlar wandern.

Raum tonnte ich erwarten, bis ich ibn bei Lotten einge führt; allein feine Begenwart in diefem Rreife gerieth mir nicht jum Gebeiben: benn wie Mephistopheles, er mag bin treten wobin er will, wohl ichmerlich Gegen mitbringt, fo machte er mir, burch feine Gleichgültigfeit gegen biefe geliebte Derfon, wenn er mich auch nicht zum Banten brachte, bod meniaftens feine Krende. Ich fonnte es mohl vorausfeben, wenn ich mich erinnert batte, bag gerabe folche folante gierliche Versonen, die eine lebendige Beiterfeit um fich ber verbreiten, ohne weitere Unfprache zu machen, ibm nicht fonberlich gefielen. Er jog febr fonell die Junonische Gestalt einer ibrer Kreundinnen vor, und da es ihm an Beit gebrach, ein naberes Berhältniß anzufnupfen, fo ichalt er mich recht bitter aus, bag ich mich nicht um biefe prachtige Geftalt bemabt. um fo mehr, da fie frei, ohne irgend ein Berhaltnig fich befinde. Ich verftebe eben meinen Bortbeil nicht, meinte er, und er febe bochft ungern auch bier meine besondere Piele baberei, bie Beit zu verderben.

Wenn es gefährlich ist, einen Freund mit ben Worzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig finden möchte, so ist die umgekehrte Gefahr nicht geringer, daß er und durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht: benn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß es so leicht auszulösichen gewesen wäre; aber seine Gegenwart, sein Zureden beschleunigte doch den Entschluß den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine

Rheinreife, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im Begriff fen, fo reizend vor, und erregte die Gebusucht, die jenigen Gegenstände endlich mit Augen zu febn, von benen ich oft mit Reib batte ergablen boren. - Run, ale er fic entfernt batte, trennte ich mich von Charlotten zwar mit reis nerem Gewillen als von Kriederiken, aber boch nicht obne Schmerz. Auch biefes Berbaltnif mar burch Gewohnheit und Nachlicht leidenschaftlicher ale billig von meiner Seite geworben: fie bagegen und ibr Brautigam bielten fich mit Beiterfeit in einem Maage, bas nicht fconer und liebenswurdiger fern fonnte, und bie eben bierans entspringende Sicherheit lief mich jede Gefahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diefem Abenteuer fein Enbe bevorftebe: benn von der jundchfterwarteten Beforderung des jungen Mannes hing die Berbindung mit bem liebenemardigen Dadden ab: und da ber Menich, wenn er einigermaßen resplut ift, auch bas Rothwendige felbst zu wollen übernimmt, so faste ich ben Entidlus, mid freiwillig au entfernen, ebe ich burch bes this erträgliche vertrieben murbe.

## Dreizehntes **Buch.**

Mit Merd war verabrebet, daß wir und jur schönen Jahrezeit in Soblenz bei Frau von La Roche treffen wollten. Ich hatte mein Gepäd nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, burch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Arummungen lieblichen, in seinen Ufern so mannichfaltigen Fluß hinunter, dem Entschluß nach frei, dem Gesühle nach befangen, in einem Justande, in welchem und die Gegenwart der stummblebendigen Natur so wohlthätig ist. Mein Auge, gendt die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdeden, schwelgte in Betrachtung der Nahen und Fernen, der beduschen Felsen, der sonnigen Wipsel, der seuchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreiben.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Fluffes, der in einiger Tiefe und Entfernung unter mir, von reichem Weidengebusch jum Theil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Bunsch wieder auf, solche Gegenstände wurdig nachahmen zu können. Bufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiefen Grunde der Seele gleichsam befehlshaberisch hervor: ich sollte dieses Messer ungesaumt in den Flus

ichleudern. Gabe ich es bineinfallen, fo murbe mein tunftlerifder Bunfd erfüllt merben; murbe aber bas Eintauchen bes Meffere durch die überhangenden Beidenbuiche verdect, fo follte ich Bunich und Bemühung fabren laffen. Go fonell als biefe Grille in mir aufstieg, mar fie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarfeit bes Meffers zu febn. bas gar manche Gerathichaften in fich vereinigte, fcbleuberte ich es mit ber Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach bem Aber auch bier mußte ich bie trugliche Ameibeutigfeit der Orafel, über bie man fich im Alterthum fo bitter beflagt, erfahren. Des Meffere Eintauchen in den Rluß marb mir burch die letten Weibenzweige verborgen, aber bas bem Sturz entgegenwirfende Baffer iprang wie eine ftarte Kontaine in die Sobe und war mir vollfommen fichtbar. biefe Erfcheinung nicht an meinen Gunften aus, und ber burch fie in mir erregte 3meifel mar in ber Rolge Soulb, daß ich biefe Uebungen unterbrochner und fahrläffiger anftellte, und baburch felbit Unlag gab, bag bie Deutung bes Orafels fich erfullte. Wenigstens mar mir fur ben Augenblic Die Außenwelt verleibet, ich ergab mich meinen Ginbilbungen und Empfindungen, und ließ die moblgelegenen Schlöffer und Ortfchaften Beilburg, Limburg, Dies und Raffan nach und nach binter mir, meiftens allein, nur manchmal auf furze Beit mich zu einem andern gefellenb.

Nach einer so angenehmen Wanberung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemale des fanften Bades genoß, und sodann auf einem Kahne ben Fluß hinabwärts fuhr. Da eröffnete sich mir der alte Rhein, die schone Lage von Oberlahnstein entzuckte mich; über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Ehrenbreitstein, welches in seiner Krast und Macht, vollsommen gerüstet dastand. In

höchst lieblichem Kontrast lag an seinem Fuß bas wohls gebaute Dertchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu ber Wohnung bes Geheimeraths von La Roche sinden konnte. Angekündigt von Merck, ward ich von dieser edlen Familie sehr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied berselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Vater ein heiterer Weltsinn, und mit den Tochtern meine Jugend.

Das haus, ganz am Ende bes Thals, wenig erhoht über bem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabmarts. Die Jimmer waren hoch und geräumig, und die Bande galerieartig mit aneinanderstoßenden Gemälden behangen. Jedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilbe, das durch den Glanzeiner milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glandte nie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehen zu baben.

Nicht lange war ich allein ber Gast im hause. Bu bem Congres, der hier theils im artistischen, theils im empfindsamen Sinne gehalten werden sollte, war auch Leuch senring beschieden, der von Duffeldorf heraustam. Dieser Mann, von schönen Kenntnissen in der neuern Literatur, hatte sich anf verschiedenen Reisen, besonders aber bei einem Ausenthalte in der Schweiz, viele Bekanntschaften, und da er angenehm und einschweichelnd war, viele Gunst erworben. Er führte mehrere Schatullen bei sich, welche den vertrauten Brieswechsel mit mehreren Freunden enthielten: denn es war überhaupt eine so allgemeine Offenherzigkeit unter den Menschen, daß man mit keinem Einzelnen sprechen, oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Man spähte sein eigen Herz aus und das herz der andern, nub

bei der Gleichgültigleit der Regierungen gegen eine folche Mittheilung, bei der durchgreisenden Schnelligkeit der Carisichen Posten, der Sicherheit des Siegels, dem leidlichen Porto, griff dieser sittliche und literartiche Verkehr bald weister um sich.

Solche Correspondenzen, besonders mit bedeutenden Perfonen, wurden sorgfältig gesammelt und alsdann, bei freundschaftlichen Zusammentunften, auszugsweise vorgelesen; und
so ward man, da politische Discurse wenig Interesse hatten,
mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenring's Schatullen enthielten in biesem Sinne manche Schate. Die Briese einer Julie Bondellt wurden sehr hochgeachtet; sie war, als Frauenzimmer von Sinn und Berdienst und als Rouffeau's Freundin, berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Verhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Semeinde weit und breit ausgesäet.

Ich wohnte diesen Vorlesungen gerne bei, indem ich dadurch in eine unbekannte Welt versetzt wurde, und das Innere
mancher kurz vergangenen Begebenheit kennen lernte. Freilich war nicht alles gehaltreich; und Herr von La Roche,
ein heiterer Welt= und Geschäftsmann, der sich, obgleich
Katholik, schon in Schriften über das Monch= und Pfasse
thum lustig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Verbrüderung zu sehen, wo mancher Einzelne ohne Werth sich durch
Verbindung mit bedeutenden Menschen ausstuhe, wobei am
Ende wohl er, aber nicht jene gefördert wurden. Meistens
entzog sich dieser wackere Mann der Gesellschaft, wenn die
Schatullen eröffnet wurden. Hörte er auch wohl einmal einige
Briese mit an, so konnte man eine schalkbafte Bemerkung

erwarten. Unter andern fagte er einstens, er überzenge fich bei dieser Correspondenz noch mehr von dem mas er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellack sparen könnten, sie sollten nur ihre Briefe mit Stecknadeln zustecken und durften versichert seyn, daß sie uneröffnet an Ort und Stelle kämen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem mas außer dem Lebens und Thätigkeitökreise lag, zu scherzen und folgte hierin der Sinnesart seines Herrn und Meisters, des Grafen Stadion, Churmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt= und Kaltsinn des Anaben durch Ehrfurcht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichgewicht zu sehen.

Eine Anetbote von bem großen praktischen Sinne bes Grasen hingegen möge hier Plat finden. Als er den verwais'ten La Roche lieb gewann und zu seinem Bögling erfor, sorderte er von dem Knaben gleich die Dienste eines Setretärs. Er gab ihm Briese zu beantworten, Depeschen auszwarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter schiffrirt, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knabe zum Jüngling herangereist war und dasjenige wirklich leistete, was er sich bisher nur eingebildet hatte, sührte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briese und Packete, unerbrochen, als Erereitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere Uebung, bie ber Graf feinem Bogling jummthete, wird nicht so allgemeinen Beifall finden. La Roche nämlich hatte sich üben muffen, die hand seines herrn und Meisters aufs genaueste nachzuahmen, um ihn dadurch ber Qual bes Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genust werden, auch in Liebesbandeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu

vertreten. Der Graf war leibenschaftlich einer hoben und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Sesellsschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Setretar zu Hause und schmiedete die heißesten Liebesbriese; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leibenschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Dergleichen sein frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher haß gegen bas Pfaffthum hatte sich bei diesem Manne, ber zwei geistlichen Shursürsten biente, festgesetzt, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des roben, geschmacklosen, geistverderblichen Frahenwesens, welches die Monche in Deutschland an manchen Orten zu treiben psiegten und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briese über das Monchewesen machten großes Aussellen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiten mit großem Beifall ausgenommen.

Wenn sich aber herr von La Noche gegen alles, mas man Empfindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterliche zarte Neigung zu seiner altesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Gesichtesfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Bater und neigte sich zu seinen Gessinnungen. Ihm, als thätigem Geschäftsmann, war die meiste Beit durch Berufsarbeiten weggenommen, und well die

einkehrenden Gaste eigentlich burch seine Frau und nicht burch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesellschaft wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend, und suchte wenigstens seine Tafel von der empfindsamen Burze frei zu halten.

Ber die Gefinnungen und Dentweise der Frau pon La Roce fennt. - und fie ift burch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrmurdig befannt geworben - ber mochte vielleicht vermuthen, bag bieraus ein bausliches Die verbaltniß batte entsteben muffen. Mber feinedwegs; fie mar die munderbarfte Krau, und ich mußte ihr feine andere un veraleichen. Schlant und gart gebaut, eher groß als flein, batte fie bis in ihre boberen Sabre eine gewiffe Elegang ber Geftaft fomobl ale bee Betragene ju erhalten gewußt, bie amifchen bem Benehmen einer Ebelbame und einer murdigen bargerliden Frau gar anmuthig ichwebte. 3m Anguge mar fie fic mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Rlugelbaubden ftand bem fleinen Ropfe und bem feinen Gefichte gar mobl. und die braune ober graue Rleibung gab ibrer Gegenwart Rube und Burbe. Sie fprach aut und mußte bem mas fie fagte burd Empfindung immer Bedeutung zu geben. Betragen mar gegen jebermann volltommen gleich. burch diefes alles ift noch nicht bas Eigenste ihres Befens ausgesprochen; es ju bezeichnen ift fcmer. Sie fcbien an allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirfte nichts auf fie. Sie mar mild gegen alles und fonnte alles bulben obne ju leiben; den Scherz ihres Mannes, die Bartlichkeit ibret Freunde, bie Unmuth ihrer Rinder, alles erwiederte fie auf gleiche Beife, und fo blieb fie immer fie felbit, obne bef ihr in ber Belt burch Gutes und Bofes, ober in ber Lite ratur burch Vortreffliches und Schwaches mare beigutommen gewesen. Dieser Sinussart verdankt fie ihre Selbststandigkeit bis in ein hohes Alter, bei manden traurigen, ja tummerlichen Schickfalen. Doch um nicht ungerecht zu seyn, muß ich erwähnen, daß ihre beiden Sohne, damals Kinder von blenbender Schönheit, ihr manchmal einen Ausbruck ablocken, der sich von demjenigen unterschied, beffen sie sich zum taglichen Gebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, bis Werd mit seiner Familie herantam. Hier entstanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: benn indem die beiden Frauen sich einander naherten, hatte Merd mit Herrn von La Roche als Welt= und Geschäftstenner, als unterrichtet und gereist, nahere Berührung. Der Knade gesellte sich zu den Knaden, und die Töchter stelen mir zu, von denen die alteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empsindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in und zu regen ansängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesehten Seite den Mond ausgehn und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Nun fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer bem Sause. Man durchstrich die Segend; Ehrenbreitstein diesseits, die Carthause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrude, die Fähre die uns über den Rhein brachte, alles gewährte das mannichsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Plat wo es stehen sollte, man ließ uns die vorschlägigen Riffe davon sehen.

In biefem heitern Buftanbe entwidelte fich jeboch findlich ber Stoff ber Unverträglichteit, ber in gebilbeten wie in geb

Birtungen zeigt. Merd, zugleich falt und unrubia . batte nicht lange jene Briefwechsel mit angebort, als er fiber bie Dinge von benen die Rebe mar, fo wie über bie Berfonen und ihre Berbaltniffe, gar manden ichalfbaften Ginfall lant merben ließ, mir aber im Stillen bie munberlichften Dine eröffnete, bie eigentlich barunter verborgen fevn follten. Ben politischen Gebeimniffen mar gwar feineswege bie Rebe, and nicht von irgend etwas, bas einen gewiffen Bufammenbene gebabt batte: er machte mich nur auf Menichen aufmertfan. Die ohne fonberliche Tglente mit einem gewiffen Gefchick fic perfonlichen Ginflug zu verschaffen miffen, und burch bie Be fanntichaft mit vielen, aus fich felbft etwas zu bilben fuchen; und von diefer Reit an batte ich Belegenheit bergleichen mehr ju bemerten. Da folde Verfonen gewöhnlich ben Ort ver andern, und als Reisende bald bier balb ba eintreffen, fo tommt ihnen bie Gunft ber Neuheit ju gute, bie man ibnen nicht beneiben noch verfummern follte: benn es ift biefes eine bertommliche Sache, bie jeder Reifende ju feinem Bortheil, jeder Bleibende ju feinem nachtheil oftere erfahren bat.

Dem sep nun wie ihm wolle, genug wir nahrten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neibische Ausmerksamteit auf bergleichen Leute, die auf ihre eigne hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anter legten, und wenigstens in einigen Familien Einfluß zu gewinnen suchten. Einen zarten und weichen dieser Junftgenossen habe ich im Pater Brep, einen andern, tüchtigern und berbern, in einem fünftig mitzutheilenden Fastnachtsspiele, das den Titel sührt: Satpros, oder der vergötterte Baldteusel, wo nicht mit Billigkeit, doch wenigstens mit gutem Humse dargestellt.

Indeffen wirften die munderlichen Elemente unferer fleinen

Gefellschaft noch so ganz leiblich auf einander; wir waren theils durch eigne Sitte und Lebensart gebändigt, theils aber auch durch jene besondere Weise der Hausfrau gemilbert, welche von dem, was um sie vorging, nur leicht berührt, sich immer gewissen ibeellen Vorstellungen hingab, und indem sie solche freundlich und wohlwollend zu äußern verstand, alles Scharfe was in der Gesellschaft hervortreten mochte, zu milzbern und das Unebne auszugleichen wußte.

Merch hatte noch eben zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, so daß die Gesellschaft in dem besten Berhältniß aus einander ging. Ich suhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mainz rudtehrenden Jacht den Rhein auswärts, und obschon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdieß den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich mannichfaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Better jede Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gefälligkeit immer neu zu wechseln scheinen; und ich wünsche nur, indem ich die Namen Rheinfels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Elseld und Biberich ausspreche, daß jeder meiner Leser im Stande sep, sich diese Gegenden in der Erinnerung hervorzurusen.

Wir hatten fleißig gezeichnet, und und wenigstens dadurch die tausendfältige Abwechselung jener herrlichen Ufer
fester eingedrückt; aber auch unser Verhältniß verinnigte sich
burch dieses langere Zusammensenn, durch die vertrauliche Mittheilung über so mancherlei Dinge, dergestalt, daß Merce
einen großen Einsuß über mich gewann, und ich ihm als ein
guter Gesell zu einem behaglichen Dasenn unentbehrlich ward.
Mein durch die Natur geschärfter Blick warf sich wieder
auf die Kunstbeschauung, wozu mir die schönen Frankfurter Sammlungen an Gemälden und Aupferftichen bie befte Gelegenbeit gaben, und ich bin der Reigung ber herren Ettling, Eb. renreid, befonders aber bem braven Rothnagel febr siel imulbia geworben. Die Natur in ber Runft gut feben, merb bei mir au einer Leibenschaft, bie in ihren bochften Angenbliden andern, felbit paffionirten Liebbabern, fast mie Mahnfinn erscheinen mußte; und wie fonnte eine folche Rejang beffer gebegt werben, als burch eine fortbauernbe Betrachtung ber trefflichen Werte ber Niederlander. Damit ich mich aber auch mit biefen Dingen werftbatig befannt machen mochte. raumte mir Nothnagel ein Cabinet ein, wo ich alles fand, mas zur Delmalerei nothig war, und ich malte einige einfache Stilleben nach bem Birtlichen, auf beren einem ein Deffer ftiel von Schildpatt mit Silber eingelegt, meinen Meifter, ber mich erft por einer Stunde besucht batte, bergeftalt überrafchte, bag er behauptete, es muffe mabrend ber Beit einer von feinen untergeordneten Runftlern bei mir gemefen fenn.

hatte ich gebulbig fortgefahren mich an folden Gegenstanden ju üben, ihnen Licht und Schatten und bie Sigenheiten ihrer Oberstäche abzugewinnen, ich hatte mir eine gewisse Praris bilden und zum höhern den Weg bahnen konnen; so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzusangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich steden blieb, sowohl weil sie weit aber meine technischen Fähigkeiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Ausmerksamseit und den gelassenen Fleiß, durch des auch schon der Anfänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

Auch murbe ich ju gleicher Beit abermals in eine bobere Sphare geriffen, inbem ich einige icone Gppsabriffe antifer

Köpfe anzuschaffen Gelegenheit fand. Die Italianer namlich, welche die Messen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Eremplare mit, und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laotoon, seiner Sohne, der Niobe Töchter allmählig zusammenbrachte, nicht weniger die Nachbildungen der bedeutendsten Werte des Alterthums im Kleinen aus der Verlassenschaft eines Kunstfreundes ankaufte, und so mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich nun alles mas von Talent, Liebhaberei ober fonft irgend einer Reigung in mir leben mochte, auszubilben. au nahren und au unterhalten suchte, verwendete ich eine gute Beit bes Tages, nach bem Bunfch meines Baters, auf bie Advocatur, zu deren Ausübung ich zufälligerweise bie beste Gelegenheit fand. Nach dem Tode bes Großvaters mar mein Dheim Tertor in den Rath gefommen, und übergab mir die Eleineren Sachen, benen ich gewachfen mar; welches bie Bebruder Schlosser auch thaten. 3ch machte mich mit den Acten befannt, mein Bater las fie ebenfalls mit vielem Bergnugen, da er fich, burch Veranlaffung bes Sohns, wieder in einer Thatigfeit fab, bie er lange entbebrt batte. Bir befprachen und barüber, und mit großer Leichtigfeit machte ich alebann bie notbigen Auffabe. Wir batten einen trefflichen Coviften gur Sand, auf ben man fich zugleich wegen aller Rangleiform= lichkeiten verlaffen konnte: und fo mar mir biefes Geschäft eine um so angenehmere Unterhaltung, als es mich bem Nater naber brachte, ber mit meinem Benehmen in biefem Puntte völlig zufrieben, allem Uebrigen mas ich trieb, gerne nachfah, in der fehnlichen Erwartung, bag ich nun balb auch fcriftstellerischen Rubm einernten murbe.

Beil nun in jeder Beitepoche alles ausammenbangt, inbem die berricbenben Meinungen und Gefinnungen fic auf bie vielfachste Beife verzweigen, fo befolgte man in ber Rechts lebre nunmehr auch nach und nach alle biejenigen Marimen. nach welchen man Religion und Moral bebanbelte. ben Sachwaltern ale ben jungern, fobann unter ben Richtern als ben altern, verbreitete fich ber Sumanismus, und alles metteiferte, auch in rechtlichen Berbaltniffen bochft menfolich ju fenn. Gefängniffe murben gebeffert. Berbrechen entidulbigt. Strafen gelindert, bie Legitimationen erleichtert. Scheis bungen und Digbeiratben beforbert, und einer auferer vor zualichen Sachwalter erwarb fich ben bochften Rubm, als et einem Scharfrichterfobne ben Gingang in bas Collegium ber Merate au erfechten mußte. Bergebens wiberfesten fic Gilben und Korverschaften; ein Damm nach bem anbern warb burchbrochen. Die Dulbfamfeit ber Religionsparteien gegen einander ward nicht bloß gelehrt, fondern ausgeubt, und mit einem noch größern Ginfluffe ward bie burgerliche Berfaffung bedrobt, als man Dulbfamfeit gegen bie Juden, mit Berftand, Scharffinn und Rraft, der gutmutbigen Beit anzuempfeblen bemubt mar. Diefe neuen Gegenstanbe rechtlicher Bebanbinne. melde außerhalb bes Gefetes und bes herfommens lagen und nur an billige Beurtheilung, an gemutbliche Theilnahme Unfpruch machten, forberten zugleich einen naturlicheren und lebhafteren Stol. Sier mar und, ben Jungften, ein beiteres Relb eröffnet, in welchem wir und mit Luft berumtummelten. und ich erinnere mich noch gar wohl, daß ein Reichshofrathe agent mir, in einem folchen Ralle, ein febr artiges Belobungsichreiben ausendete. Die frangofischen plaidovers bienten und zu Muftern und zur Anregung.

Und somit waren wir auf dem Bege beffere- Rebner als

Juristen zu werben, worauf mich ber solibe Georg Schloffer einstmals tabelnd aufmerksam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren Gunsten abgefaßte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mir große Zufriedenheit bezeigt. Hierauf erwiederte er mir: du hast dich in diesem Fall mehr als Schriftsteller, denn als Advocat bewiesen. Man muß niemals fragen wie eine solche Schrift dem Elienten, sondern wie sie dem Nichter gefallen kann.

Wie nun aber niemand noch so ernste und dringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht demungeachtet Abends so viel Zeit fände, das Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich, in Ermangelung einer vorzüglichen Bühne, über das deutsche Theater zu denken nicht aufhörte, um zu erforschen, wie man auf demselben allenfalls thätig mitwirten könnte. Der Zustand desselben in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hülfsmittel. Ich benke desswegen hier nur einige allegemeine Bemerkungen einzuschalten.

Das Glud der Buhne beruhte mehr auf der Personlichfeit der Schauspieler als auf dem Werthe der Stude. Dies war besonders bei halb oder ganz ertemporirten Studen der Fall, wo alles auf den Humor und das Talent der komischen Schauspieler ankam. Der Stoff solcher Stude muß aus dem gemeinsten Leben genommen senn, den Sitten des Bolks gemäß, vor welchem man spielt. Aus dieser unmittelbaren Anwendbarkeit entspringt der große Beifall, dessen sie sich jederzeit zu erfreuen haben. Diese waren immer im südlichen Deutschland zu Hause, wo man sie bis auf den heutigen Tag beibehalt, und nur von Zeit zu Zeit dem Charakter der possenhaften Masten einige Beränderung zu geben, durch den Personenwechsel genothigt ift. Doch nahm bas beutiche Theater, bem ernften Charafter ber Nation gemäß, febr bald eine Bendung nach bem Sittlichen, welche burch eine außere Beranlaffung noch mehr beichleunigt warb. Unter ben ftrengen Ebriften entftanb nämlich die Frage, ob bas Theater zu ben fündlichen und anf alle Källe zu vermeibenben Dingen gebore, ober zu ben gleich gultigen, welche dem Guten gut, und nur bem Bofen bos merben tonnten. Strenge Giferer verneinten bas Lettere, und bielten feit barüber, bag fein Beiftlicher je ind Theater geben folle. Run tonnte die Gegenrebe nicht mit Rachbrud geführt merben. als wenn man bas Theater nicht allein für unfcab lich, fonbern fogar für nüglich angab. Um nüglich gu fen, mußte es fittlich fenn, und bagu bilbete es fich im norblichen Deutschland um fo mehr aus, als burch einen gewiffen Salb geschmad die luftige Person vertrieben ward, und obgleich geistreiche Ropfe fur fie einsprachen, bennoch weichen mußte, ba fie fic bereits von ber Derbbeit bes beutschen Sansmurfis gegen bie Dieblichkeit und Bierlichkeit ber italianischen und frangonichen Sarlefine gewendet hatte. Gelbit Scapin und Erifpin verichmanden nach und nach; ben lettern babe ich zum lettenmal von Roch, in feinem boben Alter, frielen febn.

Schon bie Richardson'schen Romane hatten bie burgerliche Welt auf eine zartere Sittlichkeit aufmerksam gemacht. Die strengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen geht tritts waren in der Clarisse auf eine grausame Beise gergliedert. Lessing's Miß Sara Sampson behandelte basselbe Ehema. Nun ließ der Rausmann von London einen verführten Jüngling in der schrecklichsten Lage sehen. Die französischen Dramen hatten benselben Zweck, versuhren ober mäßiger und wusten durch Bermittelung am Ende zu gefallen. Diderot's hands vater, der ehrliche Berbrecher, der Essighandler, der Philosoph

ohne es zu wissen, Eugenie und mehr bergleichen Werke waren bem ehrbaren Bürger: und Familiensinn gemäß, ber immer mehr obzuwalten ansing. Bei uns gingen der bankbare Sohn, der Deserteur aus Kindesliebe und ihre Sippschaft denselben Weg. Der Minister, Elementine und die übrigen Geblerischen Stude, der deutsche Hausvater von Gemmingen, alle brachten den Werth des mittleren ja des unteren Standes zu einer gemüthlichen Anschauung, und entzückten das große Publicum. Ech of durch seine edle Persönlichseit, die dem Schauspielerstand eine gewisse Würde mittheilte, deren er bisher entbehrte, hob die ersten Figuren solcher Stücke ungemein, indem der Ausdruck von Rechtlichseit ihm, als einem rechtlichen Manne, volltommen gelang.

Indem nun bas beutiche Theater fic vollig gur Bermeichlidung binneigte, ftanb Schrober als Schriftsteller und Schaufrieler auf, und bearbeitete, burch bie Berbindung Samburgs mit England veranlagt, englische Luftsviele. Er tonnte babei ben Stoff berfelben nur im allgemeinsten brauchen: benn bie Originale find meiftens formlos, und wenn fie auch aut und planmäßig anfangen, fo perlieren fie fic boch gulest ine Beite. Es scheint ibren Berfaffern nur barum zu thun, die munderlichsten Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltenes Runftwerk gewöhnt ift, fieht fich julet ungern ins Granzenlofe getrieben. Ueberdieß geht ein wildes und unsittliches, gemein wustes Befen bis jum Unerträglichen fo entschieben burch. baß es ichwer fevn mochte, bem Plan und ben Charaftern alle ihre Unarten zu benehmen. Sie find eine berbe und babei gefährliche Speife, die bloß einer großen und halbverborbenen Boltsmaffe zu einer gemiffen Beit genießbar und verdaulich gewesen fenn mag. Schröder bat an diefen Dingen mehr gethan als man gewöhnlich weiß; er hat fie von Grund ans verändert, bem beutschen Sinne angedhnlicht, und fie möglicht gemildert. Es bleibt ihnen aber immer ein herber Kern, weil ber Scherz gar oft auf Mißhandlung von Personen bernht, sie mögen es verdienen oder nicht. In diesen Darstellungen, welche sich gleichfalls auf dem Theater verbreiteten, lag also ein heimliches Gegengewicht jener allzu zarten Sittlichteit, und die Wirtung beider Arten gegen einander hinderte gläcklicherweise die Eintönigkeit, in die man sonst verfallen ware.

Der Deutsche, gut und großmuthig von Natur, will nie mand gemighandelt wiffen. Beil aber fein Menfc, wenn er auch noch fo gut bentt, ficher ift, bag man ihm nicht etwes gegen feine Reigung unterschiebe, auch bas Luftfviel überhaupt immer etwas Schabenfreube bei bem Auschauer poransfest ober erwedt, wenn es behagen foll, fo gerieth man auf einem natürlichen Bege, ju einem bieber für unnatürlich gehaltenen Benehmen; biefes mar: bie boberen Stanbe berabaufenen und fie mehr ober meniger angutaften. Die profaische und poetis iche Sature batte fic bieber immer gebutet, Sof und Abel ju berühren. Rabener enthielt fich nach jener Seite bin alles Spottes, und blieb in einem nieberen Rreife. Racharia beschäftigt fich viel mit Landebelleuten, ftellt ihre Liebhabereien und Eigenheiten tomifc bar, aber ohne Difachtung. Thum mele Wilhelmine, eine fleine geiftreiche Composition, fo angenehm als fühn, erwarb fich großen Beifall, vielleicht auch mit besmegen, weil ber Berfaffer, ein Ebelmann und Softe noffe, die eigne Claffe nicht eben iconend behandelte. entschiedensten Schritt jedoch that Lesing in ber Emilia Galotti. wo die Leidenschaften und ranfevollen Berbaltniffe ber boberen Regionen ichneibend und bitter geschilbert find. Alle biefe Dinge fagten bem aufgeregten Beitfinne volltommen au, und Menfchen von weniger Geift und Talent glaubten bas Bleiche. ja noch mehr thun zu dürsen; wie denn Großmann in sechs unappetitlichen Schüsseln alle Lederspeisen seiner Pöbelküche dem schabenfrohen Publicum auftischte. Ein redlicher Mann, Hofrath Reinhardt, machte bet dieser unerfreulichen Tasel den Haushosmeister, zu Trost und Erbanung sämmtlicher Gäste. Bon dieser Zeit an wählte man die theatralischen Bösewichter immer aus den höheren Ständen; doch mußte die Person Kammerjunter oder wenigstens Geheimsecretär seyn, um sich einer solchen Auszeichnung wurdig zu machen. Zu den allerzottlosesten Schaubildern aber ertor man die obersten Chargen und Stellen des Hof= und Civil-Etats im Adressalender, in welcher vornehmen Gesellschaft denn doch noch die Justitarien, als Bösewichter der ersten Instanz, ihren Plat fanden.

Doch indem ich icon fürchten muß, über die Beit binausgegriffen zu haben, von der hier die Rebe fepn tann, tehre ich auf mich felbst zurud, um des Dranges zu erwähnen, den ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Planen zu beschäftigen.

Durch die fortdauernde Theilnahme an Chaffpeare's Werken hatte ich mir den Geist so ausgeweitet, daß mir der enge Bühnenraum und die kurze, einer Vorstellung zugemessen Zeit keineswegs hinlanglich schienen, um etwas Bedeutendes vorzutragen. Das Leben des biedern Göt von Berlichingen, von ihm selbst geschrieben, trieb mich in die historische Behandlungsart, und meine Einbildungskraft dehnte sich dergestalt aus, daß auch meine dramatische Form alle Theatergranzen überschritt, und sich den lebendigen Ereignissen mehr und mehr zu nähern suchte. Ich hatte mich davon, so wie ich vorwärts ging, mit meiner Schwester umständlich unterhalten, die an solchen Dingen mit Geist und Gemüth Theil nahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend zum

Berfe zu fdreiten, daß fie zulest ungebuldig und mobimolienb bringend bat, mich nur nicht immer mit Borten in bie guft au ergeben, fondern endlich einmal das, mas mir fo gegenmartig mare, auf bas Davier festzubringen. Durch biefen Antrieb bestimmt, fing ich eines Morgens zu fcreiben an. ohne daß ich einen Entwurf ober Dlan porber aufgesent batte. 36 fdrieb die erften Scenen, und Abends murben fie Cornelien vorgelefen. Sie fchentte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bebingt, indem fie ameifelte, daß ich fo fortfahren murbe, ia. fie außerte fogar einen entschiedenen Unglauben an meine Bebarrlichfeit. Diefes reiste mich nur um fo mehr. ich fubr ben nächken Tag fort, und fo ben britten: bie Soffnung muchs bei ben täglichen Mittheilungen, auch mir marb alles von Schritt zu Schritt lebendiger, indem mir obnebin ber Stoff burchaus eigen geworben; und fo bielt ich mich ununterbrochen and Wert, bas ich gerabesmeges verfolgte, ohne meber rud= marte, noch rechte noch linte zu feben, und in etwa feche Bochen batte ich bas Bergnugen, bas Manuscript gebeftet zu erbliden. Ich theilte es Merden mit, ber verftanbig und mobimollend barüber fprach: ich fendete es Serbern ju, ber fic unfreund: lich und hart bagegen außerte, und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgebichten mich begbalb mit fpottifden Namen zu bezeichnen. Ich ließ mich dadurch nicht irre machen. fondern faßte meinen Gegenstand icharf ins Auge; ber Burf war einmal gethan, und es fragte fic nur, wie man bie Steine im Brett vortheilhaft feste. 3ch fab wohl, bag mir auch bier niemand rathen murbe, und ale ich nach einiger Beit mein Bert wie ein frembes betrachten tonnte, fo erfannte ich freilich bag ich, bei bem Berfuch auf Die Einbeit ber Beit und bes Orte Bergicht ju thun, auch der boberen Ginbeit. bie um befto mehr gefordert mirb, Eintrag getban batte. De

ich mich. ohne Blan und Entwurf, blog der Einbildungefratt und einem innern Trieb überließ, fo war ich von vorn berein giemlich bei ber Klinge geblieben, und bie erften Acte tonnten für das, mas fie fenn follten gar füglich gelten; in ben folgenden aber, und besondere gegen bas Ende, ris mich eine mundersame Leidenschaft unbewußt bin. 3ch batte mich, indem ich Abelbeid liebensmurdig zu ichildern tractete, felbit in fie verliebt, unwillfurlich mar meine Reber nur ibr gemitmet, bas Intereffe an ihrem Schicfal nabm überband, und wie ohnehin gegen bas Enbe Gob außer Thatigleit gefest ift, und bann nur zu einer ungludlichen Theilnahme am Bauernfriege jurudfebrt, fo mar nichts naturlicher, als bas eine reizende Frau ihn bei bem Autor ausftach, der die Runftfeffeln abichuttelnd, in einem neuen Kelbe fich zu versuchen bachte. Diefen Mangel, ober vielmehr biefen tabelbaften Ueberfiuß. erfannte ich gar balb, ba bie Natur meiner Boeffe mich immer gur Einheit bindrangte. 3ch begte nun, anftatt ber Lebendbeschreibung Gobens und ber beutschen Alterthumer, mein eignes Wert im Ginne, und fucte ibm immer mehr biftorifchen und nationalen Gehalt zu geben, und das, mas baran fabelhaft ober blog leibenschaftlich mar, auszuloichen: wobei ich freilich manches aufopferte, indem die menschliche Reigung ber fünftlerischen Ueberzeugung weichen mußte. Go batte ich mir 3. B. etwas Rechts ju gute gethan, indem ich in einer grauferlich nachtlichen Bigeunerscene Abelheid auftreten und ibre icone Gegenwart Bunber thun lief. Gine nabere Drafung verbannte fie, fo wie auch ber im vierten und funften Mcte umftanblich ausgeführte Liebesbanbel zwischen Kranzen und feiner andbigen Krau fich ind Enge jog, und nur in feinen Sauptmomenten bervorleuchten burfte.

Dhne alfo an dem erften Manuscript irgend etwas ju

verändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besies, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete dieß auch mit solcher Thätigkeit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stud vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals druden zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Vorübung ansah, die ich tünstig, det einer mit mehrerem Fleiß und Ueberlegung anzustellenden neuen Behandlung, abermals zum Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Borfcblage, wie ich bieß anzufangen gedachte. Merden vorzutragen anfing, svottete er mein und fragte, was denn bas ewige Arbeiten und Umarbeiten beifen folle? Die Sache werde dadurch nur andere und felten beffer : man muffe febn, mas bas eine für Birtung thue. und bann immer wieder mas Reues unternehmen. - "Bei Beit auf die Baun', fo trodnen die Windeln!" rief er fprich= wortlich aus; bas Saumen und Baubern mache nur unficere Menichen. 3ch erwiederte ibm bagegen, bag es mir unangenehm fevn murbe, eine Arbeit, an bie ich fo viele Reigung verwendet, einem Buchbandler anzubieten, und mir vielleicht gar eine abichlägliche Antwort zu bolen: denn wie follten fie einen jungen, namenlofen und noch bagu verwegenen Schriftfteller beurtheilen? Schon meine Mitfdulbigen, auf bie ich etwas bielt, batte ich, als meine Scheu vor ber Preffe nach und nach verschwand, gern gebruckt gefebn; allein ich fand feinen geneigten Berleger.

hier ward nun meines Freundes technisch merkantilische Lust auf einmal rege. Durch die Frankfurter Beitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchhandlern in Berbindung gefeht, wir sollten daber, wie er meinte, dieses seltsame und gewiß auffallende Bert auf eigne Kosten herausgeben, und to

werbe bavon ein anter Bortbeil ju gieben fenn; wie er benn, mit fo vielen andern, öftere ben Buchbandlern ihren Geminn nadaurednen pflegte, der bei manden Berten freilich groß mar, besonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieder an anderen Schriften und burd fonftige Bandeleverbaltniffe verloren gebt. Genug, es marb ausgemacht, bag ich bas Davier anschaffen, er aber für ben Drud forgen folle: und fomit ging es frifc and Wert, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilbe bramatifche Stige nach und nach in faubern Aushangebogen zu feben: fie nahm fic wirflich reinlicher aus. als ich felbit gedacht. Wir vollenbeten bas Bert, und es ward in vielen Dacteten versendet. Run dauerte es nicht lange, fo entstand überall eine große Bewegung; bas Auffebn, bas es machte, marb allgemein. Beil wir aber, bet unfern beschränften Berhältniffen, die Exemplare nicht fonell genug nach allen Orten zu vertheilen vermochten, fo erfchien ploblich ein Nachdruck; und ba überdieß gegen unfere Musfenbungen freilich fobalb feine Erftattung, am allerwenigsten eine baare, guruderfolgen tonnte: fo mar ich, ale Sausfohn, beffen Caffe nicht in reichlichen Umftanben fenn tonnte, au einer Beit wo man mir von allen Geiten ber viel Aufmert famfeit, ja fogar vielen Beifall erwies, bochft verlegen, wie ich nur bas Davier bezahlen follte, auf welchem ich bie Welt mit meinem Talent befannt gemacht hatte. Derd, ber fic fcon eber ju belfen mußte, begte bagegen die beften Soffnungen, daß fich nachstens alles wieder ins gleiche ftellen murde; ich bin aber nichts bavon gemahr worden.

Schon bei ben kleinen Flugschriften, die ich ungenannt herausgab, hatte ich das Publicum und die Recenfenten auf meine eignen Kosten kennen kernen, und ich war auf Lob und Tadel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich feit mehreren Jahren immer nachging und beobachtete, wie man bie Schriftsfteller behandle, benen ich eine vorzügliche Aufmertfamleit gewidmet hatte.

Bier fonnte ich felbst in meiner Unficherbeit bentlich bemerten, wie boch fo vieles grundlos, einseitig und millfarlich in den Tag bineingesagt murbe. Mir begegnete nun daffelbe, und wenn ich nicht ichon einigen Grund gebabt batte. mie irre batten mich bie Biderfpruche gebilbeter Denichen machen muffen! Go ftanb 3. B. im Deutschen Mertur eine meitläufige moblgemeinte Recension, verfaßt von irgend einem beschränften Beifte. Bo er tabelte, tonnte ich nicht mit ibm einstimmen, noch meniger wenn er angab, wie bie Sache batte fonnen andere gemacht werden. Erfreulich mar es mir baber, wenn ich unmittelbar binterdrein eine beitere Erflarung Mieland's antraf, ber im allgemeinen bem Recensenten miber fprach und fich meiner gegen ibn annahm. Inbeffen mar boch ienes auch gebrudt, ich fab ein Beispiel von ber bumpfen Sinnegart unterrichteter und gebilbeter Danner. wie mochte es erft im großen Dublicum ausfebn!

Das Bergnügen, mich mit Merden über solche Dinge zu besprechen und aufzutlaren, war von kurzer Dauer; benn die einsichtsvolle Landgrafin von hessendarmstadt nahm ibn, auf ihrer Reise nach Petersburg, in ihr Gefolge. Die ausführlichen Briefe, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte, als die Schilberungen von einer bekannten und befreundeten hand gezeichnet waren. Allein ich blieb demungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam, und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner aufklärenden Theilnahme, deren ich benn doch so sehr bedurfte.

Denn wie man wohl ben Entschluß fast Solbat ju

werden und in ben Rrieg ju geben, fich auch mutbig vorfett, Gefahr und Beidmerlichfeiten au ertragen, fo wie auch Bunben und Schmergen, ja ben Tod zu erdulden, aber fic babet keineswegs die besonderen Källe vorstellt, unter welchen diefe im allgemeinen ermarteten Uebel und außerst unangenebm überraschen fonnen: so ergebt es einem jeben ber fich in bie Belt magt, und besonders dem Autor, und so ging es auch mir. Da ber größte Theil bes Bublicums mehr burch ben Stoff ale burch die Behandlung angeregt wird, fo mar bie Theilnahme junger Manner an meinen Studen meiftens stoffartig. Sie glaubten baran ein Danier zu febn. unter beffen Borfdritt alles, mas in ber Jugend Bilbes und Ungeichlachtes lebt, fich mobl Raum machen burfte, und gerabe bie besten Ropfe, in benen icon porläufig etwas Mebnliches fputte, murben bavon bingeriffen. 3ch befie noch von bem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Burger einen Brief, ich weiß nicht an wen, ber ale michtiger Beleg beffen gelten fann, mas iene Erscheinung damals gewirft und auf= geregt bat. Bon ber Gegenseite tabelten mich gesette Manner, bas ich bas Kaustrecht mit zu gunftigen Karben geschilbert babe, ja fie legten mir die Absicht unter, bas ich jene unregelmäßigen Beiten wieder einzuführen gebachte. Roch andere bielten mich für einen grundgelehrten Mann, und verlangten, ich follte die Original : Erzählung bes guten Gob neu mit Noten berausgeben; wozu ich mich feineswegs geschickt füblte. ob ich es mir gleich gefallen ließ, bag man meinen Ramen auf ben Titel des frischen Abdrucks au segen beliebte. Man batte weil ich die Blumen eines großen Dafenns abzupflucen verftand, mich für einen forgfältigen Runftgartner gehalten Diese meine Belahrtheit und grundliche Sachtenutuis wurde jeboch wieder von andern in 3meifel gezogen. Gin anaciebenet

Geschäftsmann macht mir gan; unvermutbet die Bifite. 36 febe mich badurch bochft geehrt, und um fo mehr, als er fein Befprach mit bem Lobe meines Gob von Berlichingen und meiner guten Ginfichten in die beutsche Geschichte anfangt; allein ich finde mich boch betroffen als ich bemertte, er fen eigentlich nur gefommen um mich zu belehren, bag Gos pon Berlicbingen fein Schwager von Krang von Sidingen gewesen fer, und daß ich alfo burch biefes poetifche Chebunbnig gar febr gegen die Gefchichte verftogen babe. 3ch fucte mich badurch zu entschuldigen, bag Gos ihn felber fo nenne: allein mir mard erwiedert, daß biefes eine Rebensart fen, welche nur ein naberes freundschaftliches Berhaltniß ausbrucke, wie man ja in der neueren Beit die Postillone auch Schweger nenne, ohne daß ein Kamilienband fie an und fnupfe. 36 bantte fo gut ich tonnte fur biefe Belehrung und bedauerte nur, bag bem lebel nicht mehr abzuhelfen fev. Diefes warb pon seiner Seite gleichfalls bedauert, mobei er mich frenntlichft zu fernerem Studium ber beutschen Geschichte und Berfaffung ermabnte, und mir bazu feine Bibliothef anbot, won ber ich auch in ber Kolge auten Gebrauch machte.

Das Lustigste jedoch, was mir in dieser Art begegnete, war der Besuch eines Buchhandlers, der mit einer heiteren Freimuthigkeit sich ein Dubend solcher Stüde ausbat, und sie gut zu honoriren versprach. Daß wir uns darüber sehr lustig machten, läßt sich denten, und doch hatte er im Grunde so unrecht nicht: denn ich war schon im Stillen beschäftiget, von diesem Wendepunkt der deutschen Geschichte mich vor= und rückwarts zu bewegen und die Hauptereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten. Ein löblicher Vorsaß, der wie so manche andere durch die flüchtig vorbeirauschende Zeit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bisher den Berfaffer

nicht allein, sondern, mahrend es ersonnen, geschrieben, ums geschrieben, gedruckt und verbreitet murde, bemagten sich noch viele andere Bilber und Norschläge in seinem Geiche. Diesenigen welche dramatisch zu behandeln waten erhielten dem Borzug am öftersten durchgebacht und der Bollendung angenähert zu werden; allein zu gleicher Zeit entwielelte sich ein Uebergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden psiegt und doch mit ihnen große Verwandtschaft hat. Dieser Uebergang geschah bauptsächlich durch eine Eigenheit des Versassers, die sogar das Selbstgespräch zum Zwiegespräch umbilbete.

Gemobnt am liebsten feine Beit in Gefellichaft auzubringen. permandelte er auch bas einfame Denten gur gefelligen Unterbaltung, und zwar auf folgenbe Beife. Er pflegte nämlich. menn er fich allein fab. irgend eine Berfon feiner Belannt: ichaft im Beifte au fich au rufen. Er bat fie, nieber au fiben, ging an ibr auf und ab, blieb por ibr fteben, und verbanbelte mit ihr ben Begenstand, ber ihm eben im Sinne lag. Sierauf antwortete fie gelegentlich, ober gab burch die gewöhnliche Mimit ibr Que ober Abstimmen zu erfennen: wie benn ieder Menich bierin etwas Gianes bat. Sobenn fuhr ber Sprechende fort, dasjenige mas dem Safte ju gefaffen fibien, weiter auszuführen, oder mas derfelbe migbilligte, au bedingen, naber zu bestimmen, und gab auch wohl zulent feine Thefe gefällig auf. Das Bunberlichfte mar babei, bag er niemals Derfonen feiner naberen Befanntichaft mabite, fonbern folche die er nur felten fab. ja mebrere, die meit in ber Belt ents fernt lebten, und mit benen er nur in einem porübergebenben Berhaltniß gestanden; aber es maren meift Dersonen, bie, mehr empfänglicher als ausgebender Ratur, mit reinem Ginne einen ruhigen Antheil an Dingen au nehmen bereit fint. Die in ihrem Sesichtstreise liegen, ob er sich gleich manchmal zu biesen bialettischen Uebungen widersprechende Seister herbetries. Hiezu bequemten sich nun Personen beiberlei Geschlechtziebes Alters und Standes, und erwiesen sich gefällig und anmuthig, da man sich nur von Gegenständen unterhielt, die ihnen deutlich und lieb waren. Höchst wunderbar wurde es jedoch manchen vorgetommen sevn, wenn sie hätten erfahren tönnen, wie oft sie zu dieser ideellen Unterhaltung berufen wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hätten.

Die nabe ein foldes Gefprach im Beifte mit bem Brief medfel permandt fen, ift flar genug, nur bag man bier ein bergebrachtes Bertrauen erwiedert fiebt, und bort ein neues. immer mechfelndes, unerwiedertes fich felbit au ichaffen meis. Als daber jener Ueberdruß zu schildern war, mit welchem bie Menichen, obne durch Roth gedrungen zu fern, bas Leben empfinden, mußte ber Berfaffer fogleich barauf fallen, feine Gefinnung in Briefen barguftellen: benn jeber Unmuth ift eine Geburt, ein Bogling ber Einsamfeit; wer fich ibm ergiebt, flieht allen Widerfpruch, und was widerfpricht ibm mehr ale jebe beitere Gesellichaft? Der Lebensgennft anberer ist ihm ein peinlicher Borwurf, und so wird er burch bes. mas ibn aus fich felbit berausloden follte, in fein Innerftes gurudgewiesen. Mag er fich allenfalls barüber außern, fo wird es durch Briefe geschehn: benn einem schriftlichen Erqui, er fev froblich ober verdrießlich, fest fich boch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Segengrunden verfaste Antwort aber giebt dem Ginfamen Belegenheit, fich in feinen Grillen au befestigen, einen Unlag, fich noch mehr gu verftoden. Jene in diefem Sinne geschriebenen Bertherischen Briefe baben nun wohl desbalb einen fo mannichfaltigen Reig, weil ihr verschiedener Inhalt erst in solchen ibeellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, sie sodann aber in der Composition selbst, nur an einen Freund und Theilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung des so viel besprochenen Werkleins zu sagen, möchte kaum rathlich sepn; über den Inhalt jedoch läßt sich noch Einiges hinzusügen.

Rener Etel vor bem Leben bat feine phyfifchen und feine fittlichen Urfachen, jene wollen wir bem Arat, biefe bem Doralisten zu erforschen überlassen, und bei einer fo oft durch= gearbeiteten Materie, nur ben Sauptpunft beachten, mo fic iene Erscheinung am beutlichften ausspricht. Alles Bebagen am Leben ift auf eine regelmäßige Biederfebr ber außeren Dinge gegründet. Der Bechsel von Tag und Nacht, ber Jahredzeiten, ber Bluthen und Kruchte, und mas uns fonft von Epoche ju Epoche entgegentritt, bamit wir es genießen tonnen und follen, diese find die eigentlichen Triebfedern bes irdischen Lebens. Je offner wir fur biefe Genuffe find, besto gludlicher fublen wir und: malt fic aber die Berichiedenbeit biefer Erscheinungen vor und auf und nieder, obne bag mir baran Theil nehmen, find wir gegen fo bolbe Anerbietungen unempfänglich: bann tritt bas größte Uebel, bie schwerste Rrantbeit ein, man betrachtet bas Leben als eine efelhafte Laft. Bon einem Englander wird ergablt, er habe fich aufgebangen, um nicht mehr täglich fich aus: und anzuziehen. Ich fannte einen maderen Gartner, ben Auffeber einer großen Varfanlage, ber einmal mit Berdruß ausrief: foll ich benn immer diese Regenwolten von Abend gegen Morgen gieben febn! Man ergablt von einem unferer trefflichften Manner. er habe mit Berdruß bas Krubjahr wieder aufgrunen gefeben, und gewünscht, es mochte gur Abmechselung einmal roth erscheinen. Dieses find eigentlich die Somptome des

Lebensüberdruffes, ber nicht selten in den Selbstmord ausläuft, und bei bentenben in sich gekehrten Menschen häufiger war als man glauben tann.

Nichts aber veranlaßt mehr biefen lleberdruß, als bie Wiederfehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sep die einzige: denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ift zerstört, sie erscheint vergänglich wie alles Wiedertehrende. Die Absonderung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der verstochtenen cultivirten Welt die liebenden und begehrenden Empfindungen spaltet, bringt auch hier eine llebertriebendeit bervor, die nichts Gutes stiften kann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerabe an fich selbst, boch an andern balb gewahr, daß moralische Epochen eben so gut wie die Jahredzeiten wechseln. Die Snabe ber Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Förderung der Thetigen, die Neigung der Menge, die Liebe der Einzelnen, alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es sesthalten konnen, so wenig als Sonne, Mond und Sterne; und doch sind diese Dinge nicht bloße Naturereignisse: sie entgehen und durch eigne oder fremde Schuld, durch Jufall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Was aber ben fühlenden Jüngling am meisten angstigt, ist die unaushaltsame Wiederkehr unserer Fehler: denn wie spät lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unsere Augenden ausbilden, unsere Fehler zugleich mit andauen. Jene ruhen auf diesen wie auf ihrer Wurzel, und diese verzweigen sich insgeheim eben so start und so mannichsaltig als jene im offenbaren Lichte. Weil wir nun unsere Augenden meist mit Willen und Bewußtsepn ausüben, von unseren Keblern

aber unbewußt überrafcht werden, fo machen und jene felten einige Freude, biefe bingegen beständig Roth und Qual. Sier lieat der fcwerfte Duntt ber Gelbsterkenntnig, ber fie beinab unmöglich macht. Dente man fic nun biezn ein fiebend jugenbliches Blut, eine burch einzelne Begenftanbe leicht zu paralefirende Einbildungetraft, biezu bie fcmantenben Bemegungen bes Tage, und man wird ein ungebulbiges Streben, fic ans einer folden Rlemme zu befreien, nicht unnatürlich finben.

Solde duftere Betrachtungen jeboch, melde benjenigen. ber fich ihnen überlagt, ind Unendliche führen, betten fich in ben Gemuthern beutscher Junglinge nicht fo entschieden entmideln tonnen, batte fie nicht eine außere Beranlaffung ju biefem traurigen Geschäft angeregt und geforbert. Es gefchab biefes durch die englische Literatur, besonders durch die poetische, beren große Vorzüge ein ernster Trubfinn begleitet, melden fie einem jeden mittheilt, ber fich mit ihr beschäftigt. Der geistreiche Britte ficht sich von Jugend auf von einer bedeutenden Belt umgeben, bie alle feine Rrafte anregt; er wird früher oder fvater gemahr, bag er allen feinen Berftand gufammennehmen muß, um fich mit ibr abzufinden. Bie viele ihrer Dichter haben nicht in der Jugend ein lofes und rauichendes Leben geführt, und fich früh berechtigt gefunden, die rbifchen Dinge ber Citelfeit anzuflagen! Bie viele berfelben aben fich in ben Beltgeschäften versucht, und im Varlament, ei Sofe, im Ministerium, auf Gesandtichafteposten, theils e erften, theile untere Rollen gespielt, und fich bei inneren rruben, Staate: und Regierungeveranderungen mitmirtend viefen, und wo nicht an fich felbit, boch an ihren Freunden b Bonnern ofter traurige als erfreuliche Erfahrungen gecht! Die viele find verbannt, vertrieben, im Gefdnanis alten, an ihren Gutern beschäbigt worben! . ... ... 8 6 5

Aber auch nur Buschauer von fo großen Ereigniffen au fenn, fordert ben Menichen gum Ernft auf, und mobin fann ber Ernft meiter führen, als gur Betrachtung ber Berganglich: feit und bes Unmerthe aller irbifden Dinge. Ernithaft ift auch der Deutsche, und fo mar ibm die englische Boeffe bochf gemäß, und weil fie fich aus einem boberen Buftanbe berichrieb, impofant. Man findet in ihr durchaus einen großen, tid: tigen weltgeubten Berftand, ein tiefes, gartes Gemuth, ein vortreffliches Bollen, ein leibenschaftliches Birten: Die berrlichften Gigenschaften, die man von geiftreichen gebilbeten Meniden rubmen tann; aber das alles gufammengenommen macht noch feinen Voeten. Die mabre Voeffe fundet fich ba: burd an, bag fie, als ein weltliches Evangelium, burch innere Beiterfeit, burch außeres Behagen, und von ben irbifden Laften ju befreien weiß, die auf und bruden. Bie ein Luft: ballon bebt fie und mit bem Ballaft ber und anbanet, in bobere Regionen, und läßt die verwirrten Errgange ber Erbe in Bogelversvective vor und entwickelt baliegen. Die munterften wie die ernfteften Werte haben ben gleichen Smed. burd eine gludliche geiftreiche Darftellung fo Luft als Schmerz gu mäßigen. Man betrachte nun in diefem Sinne bie Debriabl ber enalischen meift moralisch bibattischen Gebichte, und fie werben im Durchschnitt nur einen buftern Ueberbruf bes Lebens zeigen. Nicht Doung's Nachtgebanten allein, mo biefes Thema vorzüglich durchgeführt ift, sondern auch bie übrigen betrachtenden Gedichte, fcmeifen, eh man fich's verfieht, in biefes traurige Bebiet, wo bem Berftande eine Aufgabe un gewiesen ift, die er zu lofen nicht hinreicht, ba ibn ja felbit bie Religion, wie er fich folche allenfalls erbauen tann, im Stiche lagt. Gange Bande tonnte man gufammenbruden, melde als ein Commentar zu jenem ichrecklichen Terte gelten können:

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painfull and so long, That all his life he has been in the wrong.

Bas ferner die englischen Dichter noch zu Menschenbaffern vollendet und das unangenehme Gefühl von Biderwillen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ift, daß fie fammtlich . bei ben vielfachen Spaltungen ibres Gemeinmefens, wo nicht ihr ganges Leben, boch ben besten Theil beffelben, einer ober der andern Dartei widmen muffen. Da nun ein folder Schriftsteller die seinigen benen er ergeben ift, bie Sache ber er anhängt, nicht loben und herausstreichen darf. meil er fonft nur Reid und Biderwillen erregen murde, fo übt er fein Talent, indem er von den Gegnern fo übel und schlecht als möglich spricht, und die fatprischen Baffen, fo febr er nur vermag, icarft, ja vergiftet. Befchieht diefes nun von beiden Theilen, fo mird bie dazwischen liegende Belt gerftort und rein aufgehoben, fo bag man in einem großen, verständig thatigen Bolfeverein zum allergelindeften nichts als Thorbeit und Mahnfinn entdeden tann. Gelbit ibre gartlichen Gebichte beschäftigen fich mit traurigen Gegenstänben. Sier ftirbt ein verlaffenes Madchen, dort ertrinkt ein getreuer Liebhaber, oder wird, ebe er poreilig ichwimmend feine Beliebte erreicht, von einem Saifische gefreffen; und wenn ein Dichter wie Grav fich auf einem Dorffirchhofe lagert, und iene befannten Melodien wieder anstimmt, fo tann er verfichert fenn, eine Angabl Freunde der Melancholie um fich gu versammeln. Milton's Allegro muß erft in heftigen Berfen ben Unmuth verscheuchen, ebe er zu einer fehr mäßigen Luft gelangen fann, und felbit ber beitere Goldimith verliert fic in elegische Empfindungen, wenn und fein Deserted Village

ein verlorenes Paradies, das fein Traveller auf der gangen Erde wiederfucht, fo lieblich als traurig darftellt.

Ich zweisle nicht, daß man mir auch muntre Berte, heitere Gedichte werde vorzeigen und entgegensetzen tonnen; allein die meisten und besten derfelben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern die man dahin rechnen tonnte, neigen sich gleichfalls gegen die Satpre, sind bitter und befonders die Frauen verachtend.

Genug, jene oben im allgemeinen erwähnten, ernsten und die menschliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir und vor allen andern aussuchten, der eine, nach seiner Gemüthsart, die leichtere elegische Trauer, der andere die schwer lastende, alles aufgebende Verzweiflung suchend. Sonderbar genug bestärkte unser Vater und Lehrer Shakspeare, der so reine Heiterkeit zu verbreiten weiß, selbst diesen Unwillen. Hamlet und seine Monologen blieben Gespenster, die durch alle jungen Gemüther ihren Spuk trieben. Die Hauptstellen wußte ein jeder auswendig und recitirte sie gern, und jedermann glaubte, er dürse eben so melancholisch seinen als der Prinz von Danemark, ob er gleich keinen Geist gesehn und keinen königlichen Vater zu rächen batte.

Damit aber ja allem biesem Erübsinn nicht ein volltommen passendes Local abgehe, so hatte uns Ossan bis and leste Thule gelock, wo wir denn auf grauer, unendlicher Heibe, unter vorstarrenden bemoosten Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Wind bewegte Gras um uns, und einen schwer bewölkten himmel über uns erblickten. Bei Mondenschein ward dann erst diese caledonische Nacht zuw Tage; untergegangene Helden, verblütte Mädchen umschwebten uns, bis wir zulest den Geist von Loda wirklich in seiner surchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem folden Element, bei folder Umgebung, bei Liebhabereien und Studien diefer Art, von unbefriedigten Leidenschaften geveinigt, von außen zu bedeutenden Sandlungen feineswegs angeregt, in ber einzigen Aussicht, und in einem ichleppenden, geiftlofen, burgerlichen Leben binhalten gu muffen, befreundete man fich, in unmuthigem Uebermuth, mit dem Gedanken, das Leben, wenn es einem nicht mehr anftebe, nach eignem Belieben allenfalls verlaffen zu konnen. und half fich damit über die Unbitten und Langemeile ber Tage nothburftig genug bin. Diefe Gefinnung mar fo allgemein, daß eben Werther beswegen die große Wirfung that, weil er überall auschlug und das Innere eines franten jugendlichen Wahns öffentlich und faglich barftellte. Wie genau bie Englander mit diefem Sammer bekannt maren, beweifen die menigen bedeutenden, por dem Ericheinen Berthere gefchries benen Reilen:

To griefs congenial prone,
More wounds than nature gave he knew,
While misery's form his fancy drew
In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ist ein Ereignis der menschlichen Natur, welches, mag auch darüber schon so viel gesprochen und geshandelt seyn als da will, doch einen jeden Menschen zur Theilnahme fordert, in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montesquien ertheilt seinen Helden und großen Männern das Recht, sich nach Besinden den Tod zu geben, indem er sagt, es musse doch einem jeden freistehen, den fünsten Uct seiner Tragodie da zu schließen, wo es ihm bezliebe. Hier aber ist von solchen Personen nicht die Rede, die ein bedeutendes Leben thatig gesührt, für irgend ein großes

Reich ober für die Sache der Freiheit ihre Lage verwendet, und denen man wohl nicht verargen wird, wenn sie die Idee die sie sefeelt, sobald dieselbe von der Erde verschwindet, auch noch jenseits zu versolgen denken. Wir haben es hier mit solchen zu thun, denen eigentlich aus Mangel von Thaten, in dem friedlichsten Justande von der Welt, durch übertriedene Forderungen an sich selbst das Leben verleidet. Da ich selbst in dem Fall war, und am besten weiß, was für Pein ich darin erlitten, was für Anstrengung es mir gekostet, ihr zu entgehn, so will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich über die verschiedenen Todesarten, die man wählen könnte, wohlbedächtig angestellt.

Es ift etwas fo Unnaturliches, bag ber Menich fich von fich felbit logreife, fich nicht allein beschädige, fonbern pers nichte, bag er meiftentheils zu medanischen Mitteln greift, um feinen Borfat ins Bert zu richten. Benn Migr in fein Schwert fallt, fo ift es die Laft feines Rorpers, Die ibm ben letten Dienst ermeiset. Wenn ber Rrieger feinen Schilbtrager verpflichtet, ibn nicht in die Sande ber Reinde geratben in laffen, fo ift es auch eine außere Rraft, beren er fich per fichert, nur eine moralische ftatt einer pholischen. fuchen im Baffer bie Rublung ihres Bergmeifelns, und bas bocht medanische Mittel bes Schiefgewehrs fichert eine fonelle That mit ber geringften Anftrengung. Des Erbangens er wähnt man nicht gern, weil es ein unedler Lob ift. 3 England fann es am erften begegnen, weil man bort von Jugend auf fo manchen bangen fieht, ohne bag bie Strafe gerade entehrend ift. Durch Gift, burch Deffnung ber Abern gebenft man nur langfam vom Leben ju fcheiben, und ber raffinirtefte, fcnellite, fcmergenlofefte Tob durch eine Ratter mar einer Ronigin murbig, die ihr Leben in Glang und guft zugebracht hatte. Alles dieses aber find außere Bebelfe, find Feinde mit denen ber Mensch gegen fich selbst einen Bund schließt.

Benn ich nun alle biefe Mittel überlegte, und mich fonft in ber Geschichte weiter umfab, fo fant ich unter allen benen. Die fich felbit entleibt, feinen, ber biefe That mit folder Großbeit und Rreibeit bes Beiftes verrichtet, als Raifer Dtha. Diefer, amar als Relbberr im Nachtheil, aber boch feinesmeas aufe Meuferfte gebracht, entschließt fich gum Beften bes Reiche. bas ibm gemiffermaßen ichon angehörte, und jur Schonuma fo vieler Taufende, die Belt zu verlaffen. Er begeht mit. feinen Freunden ein heiteres Rachtmahl, und man findet am andern Morgen, bag er fich einen icharfen Dolch mit eigner Sand in bas Berg gestoßen. Diese einzige That fichien mir nachabmungsmurbig und ich überzeugte mich. bas mer nicht hierin handeln tonne wie Otho, fich nicht erlauben durfe, freiwillig aus der Belt zu gebn. Durch biefe Ueberzeugung rettete ich mich nicht sowohl von bem Borfat als von ber Grille bes Gelbstmords, welche fich in jenen berrlithen Kriebenste geiten bei einer mußigen Jugend eingeschlichen batte. Unter einer aufehnlichen Waffensammlung befag ich auch einen toft baren wohlgeschliffenen Dold. Diefen legte ich mir jeberzeit neben bas Bette, und ebe ich bas Licht auslöfchte, verfucte: ich. ob es mir mobl gelingen mochte, bie fcharfe Gpite ein paar Boll tief in die Bruft ju fenten. Da biefes aber niemals gelingen wollte, fo lachte ich mich gulett feibft and marf alle hopochondrifchen Fragen binweg, und befelbe zwileben. Um dies aber mit Seiterfeit thun ju fonnen, muften ich eine bichterische Aufgabe gur, Ausführung bringen; wei alles mas ich über biefen wichtigen Puntt empfunbeng gebichtund gewähnt, jur Sprache tommen follte. 3ch verfienwelto hierzu die Elemente, die sich schon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir die Falle, die mich am meisten gedrängt und geängstigt; aber es wollte sich nichts gestalten: es fehlte mir eine Begebenheit, eine Fabel, in welcher sie sich verkörpern konnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Jerufalem's Tode, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte sogleich bie genauste und umständlichste Beschreibung des Borgangs, und in diesem Augendlick war der Plan zu Werthern gefunden, das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solide Masse, wie das Wasser im Gesäß, das eben auf dem Punkte des Gestrierens steht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein sestes Gis verwandelt wird. Diesen seltsamen Gewinn sestzuhalten, ein Wert von so bedeutendem und mannichfaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen, und in allen seinen Theilen auszusühren war mir um so angelegener, als ich schon wieder in eine peinliche Lage gerathen war, die noch weniger Hossnung ließ als die vorigen, und nichts als Unmuth, wo nicht Werdruß weissagte.

Es ist immer ein Unglud in neue Berhaltniffe zu treten, in benen man nicht hergekommen ist; wir werben oft wiber unfern Willen zu einer falfchen Theilnahme gelodt, und peinigt die Halbeit solcher Zustände, und boch sehen wir weber ein Mittel sie zu ergänzen noch ihnen zu entsagen.

Frau von La Roche hatte ihre alteste Tochter nach Frankfurt verheirathet, tam oft sie zu besuchen, und konnte sich nicht recht in den Zustand finden, den sie doch selbst ausgewählt hatte. Anstatt sich darin behaglich zu fühlen, oder zu irgend einer Weränderung Anlaß zu geben, erging sie sich in Klagen, so daß man wirklich denken mußte, ihre Kochter sep unglädlich, ob man gleich, da ihr nichts abging, und ihr Gemahl ihr nichts verwehrte, nicht wohl einsah, worin bas Unglud eigentlich bestunde. Ich mar indeffen in bem Saufe aut aufgenommen und tam mit bem gangen Cirtel in Berübrung, ber aus Berfonen bestand, die theile gur Beirath beigetragen batten, theile berfelben einen aludlichen Erfolamunichten. Der Dechant von St. Leonbard Dumeis faste Bertrauen ja Kreundichaft zu mir. Er mar ber erfte fatholifche Geiftliche, mit bem ich in nabere Berubrung trat, und ber, weil er ein febr bellfebenber Mann mar, mir aber ben Glauben, die Gebrauche, die außern und innern Berbaltniffe ber altesten Rirche foone und binreichende Aufschluffe gab. Der Gestalt einer moblgebilbeten, obgleich nicht jungen Krau, mit Namen Servieres, erinnere ich mich noch genau. Ich fam mit ber Aleffina: Someizerifden und andern Kamilien gleichfalls in Berührung, und mit ben Gobnen in Berhältniffe, die fic lange freundschaftlich fortfesten, und fab mich auf einmal in einem fremben Cirtel einbeimifch, an beffen Beschäftigungen, Bergnugungen, felbft Religioneubungen ich Untheil zu nehmen veranlaßt, ja genothigt murbe. Dein früheres Berhaltniß zur jungen Krau, eigentlich ein geschwisterliches, ward nach ber Beirath fortgefest; meine Jahre fagten ben ihrigen zu, ich war ber einzige in bem ganzen Rreise, an dem fie noch einen Widerflang jener geiftigen Cone vernahm, an die fie von Jugend auf gewöhnt mar. Wir lebten in einem kindlichen Vertrauen zusammen fort, und ob fic gleich nichts Leibenschaftliches in unsern Umgang mischten is war er doch peinigend genug, weil sie fich auch in ihre neue Umgebung nicht zu finden mußte und, obwohl mit Glace gutern gefegnet, aus dem beiteren Thal Chrenbreitstein und einer frohlichen Jugend in ein bufter gelegenes Banbels haus verfest, fich icon als Mutter von einigen Stiefffibern

benehmen follte. In so viel neue Familienverhaltnisse war ich ohne wirklichen Antheil, ohne Mitwirkung eingeklemmt. War man mit einander zufrieden, so schien sich das von selbst zu verstehen; aber die meisten Theilnehmer wendeten sich in verdrießlichen Fällen an mich, die ich durch eine lebhafte Theilnahme mehr zu verschlimmern als zu verbessern pstegte. Es dauerte nicht lange, so wurde mir dieser Justand ganz unerträglich, aller Lebensverdruß, der aus folchen Halbverhaltnissen hervorzugehn pstegt, schien doppelt und breisach auf mir zu lasten, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschlusses, mich auch hiervon zu befreien.

Berufalem's Tod, ber burch bie ungludliche Reigung an ber Gattin eines Kreundes verurfacht marb, fouttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Befchaulichleit bas, was ihm und mir begegnet, betrachtete, fonbern bas Mehnliche, mas mir im Augenblide felbit miberfubr, mich in leidenschaftliche Bewegung fette, fo tonnte es nicht feblen, daß ich jener Production, die ich eben unternahm, alle bie Gluth einhauchte, welche feine Unterscheidung gwifchen bem Dichterischen und dem Wirflichen gulagt. 3ch batte mich außerlich völlig ifolirt, ja die Befuche meiner Freunde verbeten, und fo legte ich auch innerlich alles bei Seite, mas nicht unmittelbar bierber geborte. Dagegen faßte ich alles jufammen, mas einigen Bezug auf meinen Borfat batte, und wiederholte mir mein nachstes Leben, von beffen Inhalt ich noch feinen dichterischen Gebrauch gemacht batte. Unter folden Umftanden, nach fo langen und vielen gebeimen Borbereitungen, ichrieb ich ben Berther in vier Bochen, obne bag ein Schema bes Gangen, ober bie Bebandinna eines Theile irgend vorher mare zu Davier gebracht gemefen.

Das nunmehr fertige Manufcript lag im Concept, mit

menigen Correcturen und Abanderungen, por mir. Es marb fpaleich geheftet: benn ber Band bient ber Schrift ungefahr wie ber Rahmen einem Bilbe: man fieht viel eber, ob fie benn auch in fich wirklich bestehe. Da ich biefes Berklein giemlich unbewußt, einem Rachtwanbler abnlich, gefdrieben batte, fo vermunderte ich mich felbit barüber, als ich es nun burchaing, um baran etwas zu andern und zu beffern. Doch in Erwartung daß nach einiger Beit, wenn ich es in gemiffer Entfernung befabe, mir manches beigebn murbe, bas noch au feinem Bortbeil gereichen tonnte, gab ich es meinen fungeren Freunden zu lefen, auf bie es eine besto großere Wirtung that, ale ich, gegen meine Gewohnheit, vorber niemanden bavon ergablt, noch meine Abficht entbedt batte. Freilich mar es hier abermals ber Stoff, ber eigentlich bie Wirfung berporbrachte, und fo maren fie gerade in einer ber meinigen entgegengesetten Stimmung: benn ich batte mich burch biefe Composition mehr, als burch jebe andere, and einem fturmifchen Elemente gerettet, auf bem ich burch eigene unb fremde Sould, burch zufällige und gemablte Lebensweise, burch Borfat und Uebereilung, burch harfnadigfeit und Nachgeben, auf die gewaltsamste Art bin und wieder getrieben worden. Ich fühlte mich, wie nach einer Generalbeichte, wies der froh und frei, und ju einem neuen Leben berechtigt. Das alte Bausmittel mar mir diegmal vortrefflich au ftatten getommen. Wie ich mich nun aber dadurch erleichtert und aufgeflart fühlte, bie Birflichfeit in Boeffe vermanbelt zu baben. fo verwirrten fich meine Kreunde baran, indem fie glaubten, man muffe die Doeffe in Birflichteit verwandeln, einen fol chen Roman nachspielen und fich allenfalls felbft erfcbiegen? und mas hier im Anfang unter wenigen vorging, ereignete fic nachber im großen Dublicum, und biefes Bachlein,

was mir fo viel genüht hatte, ward als hochft icablich verrufen.

Allen den Uebeln jedoch und dem Unglud, das es berporgebracht baben foll, mare aufälliger Beife beinabe porgebeugt worden, als es, bald nach feiner Entftebung, Gefabr lief vernichtet zu werben, und bamit verbielt fich's alfo. Derd mar feit furgem von Detersburg gurudgefommen. 3ch batte ibn. weil er immer beschäftigt mar, nur wenig gefprocen, und ibm von biefem Werther, ber mir am Bergen lag, nur bas Allgemeinste eröffnen tonnen. Ginft besuchte er mich, und als er nicht febr gesprächig ichien, bat ich ibn, mir auguboren. Er fette fich aufe Canape, und ich begann, Brief vor Brief, bas Abenteuer vorzutragen. Nachdem ich eine Beile fo fortgefahren batte, ohne ihm ein Beifallszeichen abzuloden, griff ich mich noch pathetischer an, und wie marb mir gu Muthe, ale er mich, ba ich eine Dause machte, mit einem: Run ja! es ift gang bubich, auf bas ichredlichfte nieberichlug, und fich. obne etwas weiter bingugufugen, entfernte. 36 mar gang außer mir: benn wie ich wohl Freude an meinen Gaden, aber in ber erften Beit tein Urtheil über fie hatte, fo glaubte ich gang ficher, ich babe mich im Sujet, im Ton, im Stol. bie benn freilich alle bedentlich maren, vergriffen, und etwas gang Ungulaffiges verfertigt. Bare ein Raminfeuer gur Sand gemefen, ich batte bas Bert fogleich bineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder und verbrachte fcmergliche Tage, bis er mir endlich vertraute, bag er in jenem Moment fich in der schrecklichsten Lage befunden, in die ein Mensch gerathen fann. Er habe begwegen nichts gefehn noch gebort, und miffe gar nicht wovon in meinem Manuscripte bie Rebe fen. Die Sache hatte fich indeffen, in fo fern fie fich berftellen lief, wieder bergestellt, und Merd mar in ben Zeiten feiner Energie

ber Mann, sich ins Ungeheure zu schicken; sein Humor fand sich wieder ein, nur war er noch bitterer geworden als vorher. Er schalt meinen Vorsat den Werther umzuarbeiten mit derben Ausdrücken, und verlangte ihn gedruckt zu sehn wie er lag. Es ward ein sauberes Manuscript davon besorgt, das nicht lange in meinen Handen blieb: denn zufälliger Beise an demselben Tage, an dem meine Schwester sich mit Georg Schlosser verheirathete, und das Hans, von einer freudigen Festlichseit bewegt, glänzte, tras ein Brief von Wergand aus Leipzig ein, mich um ein Manuscript zu ersuchen. Ein solschöfen des Zusammentressen hielt ich für ein gunstiges Omen, ich sendere den Werther ab, und war sehr zufrieden, als das Honorar, das ich dasür erhielt, nicht ganz durch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des Gös von Berlichingen willen zu machen genöthigt gewesen.

Die Birtung Diefes Buchleins mar groß, ja ungebeuer. und porgualich befbalb, weil es genau in Die rechte Beit traf. Denn wie es nur eines geringen Bundfrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleubern, fo mar auch die Erplofion welche fich hierauf im Publicum ereignete, begbalb fo machtig, weil die junge Welt fich schon felbst untergraben batte, und bie Erschütterung defmegen fo groß, weil ein jeder mit feinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften undeingebildeten Leiben zum Ausbruch fam. Man tann von bem Dublicum nicht verlangen, bag es ein geiftiges Wert geiftig aufnehmen folle. Eigentlich marb nur der Inhalt, ber Stoff beachtet, wie ich icon an meinen Freunden erfahren batte. und daneben trat das alte Borurtbeil wieder ein, entspringend aus der Burbe eines gedructen Buchs, bag es nämlich einen bidattifchen 3med haben muffe. Die mabre Darftellung aber bat feinen. Sie billigt nicht, fie tabelt nicht, fonbern fie

1

entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge und badurch erleuchtet und belehrt sie.

Bon Recensionen nahm ich wenig Notig. Die Sache mar für mich völlig abgetban, jene guten Leute mochten nun auch febn, wie fie bamit fertig murben. Doch verfehlten meine Freunde nicht, diese Dinge ju fammeln, und weil fie in meine Unfichten icon mehr eingeweiht maren, fic barüber luftig ju machen. Die Freuden des jungen Bertber. mit welchen Nicolai fich hervorthat, gaben und zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Diefer übrigens brave, verbienft = und fenntnifreiche Mann batte ichon angefangen alles niebernbalten und zu beseitigen, mas nicht zu feiner Sinnesart pafte, bie er, geiftig febr befchrantt, für die achte und einzige bielt. Much gegen mich mußte er fich fogleich versuchen, und iene Brofchure tam und balb in bie Banbe. Die bochft garte Bignette von Chodowied'i machte mir viel Bergnugen; wie ich benn diefen Runftler über die Maggen verehrte. Das Madwerk felbit mar aus der roben Saudleinwand zugefchnitten. welche recht berb ju bereiten ber Menschenverstand in feinem Ramilienfreise fich viel ju fchaffen macht. Done Gefühl, baf bier nichts zu vermitteln fen, daß Werthers Jugenbbluthe ichon von vorn herein als vom tobtlichen Burm geftochen erscheine, lagt der Berfaffer meine Behandlung bis Seite 214 gelten, und als ber mufte Menfch fich jum tobtlichen Schritte vorbereitet, weiß der einsichtige pfochische Argt feinem Datienten eine mit Suhnerblut geladene Piftole unterm ichieben, woraus benn ein ichmubiger Spectatel, aber glid licher Beife fein Unbeil bervorgebt. Lotte wirb Bertbers Gattin, und die gange Sache endigt fich gu jebermanns gu friedenbeit.

So viel mußte ich mich bavon zu erinnern: benn es ift

mir nie wieder unter Die Augen getommen. Die Bignette batte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Aupfer ge= legt. Dann verfaßte ich, jur ftillen und unverfänglichen Rache, ein fleines Spottgebicht, Dicolai auf Bertbers Grabe, welches fich jedoch nicht mittbeilen lagt. Auch bie Luft alles zu bramatifiren, marb bei biefer Gelegenheit abermale rege. 3ch fcbrieb einen profaischen Dialog amischen Rotte und Werther, ber ziemlich nedisch ausfiel. Werther beschwert fich bitterlich, daß die Erlofung burch Subnerblut fo fclecht abgelaufen. Er ift zwar am Leben geblieben, bat fich aber bie Augen ausgeschossen. Nun ift er in Berzweiflung, ibr Gatte au fenn und fie nicht feben au fonnen, ba ihm ber Unblick ihres Gefammtwefens fast lieber mare, ale bie fugen Einzelnheiten, beren er fich burche Gefühl verfichern barf. Lotten, wie man fie fennt, ift mit einem blinden Manne auch nicht fonderlich geholfen, und fo findet fich Gelegenheit, Micolai's Beginnen boolich au fdelten, bag er fich gang unberufen in fremde Angelegenbeiten mifche. Das Sanze mar mit gutem humor geschrieben, und schilberte mit freier Borabnung jenes ungludliche buntelbafte Beftreben Nicolai's, fic mit Dingen zu befaffen, benen er nicht gewachsen war, woburch er fich und andern in der Kolge viel Berbrug machte, und barüber gulett, bei fo entichiebenen Berbienften, feine literarische Achtung völlig verlor. Das Originalblatt biefes Scherzes ift niemals abgeschrieben worben und feit vielen Jahren verstoben. 3ch hatte für die kleine Production eine besondere Porliebe. Die reine beiße Neigung der beiden jungen Versonen mar durch die fomisch tragische Lage, in bie fie fich verfest fanden, mehr erbobt als geschwächt. Die grifte Bartlichfeit maltete burchaus, und auch ber Gegner war nicht bitter, nur humoriftifch bebanbelt. Richt gang fo baffich :ließ

ich bas Büchlein felber sprechen, welches, einen alten Reim nachahmend, fich also ausbrudte:

Mag jener buntelhafte Mann Mich als gefährlich preifen; Der plumpe, ber nicht fcwimmen fann, Er will's bem Baffer verweifen! Bas fchiert mich ber Berliner Bann, Gefchmädlerpfaffenwefen! Und wer mich nicht versteben fann, Der lerne beffer lefen.

Borbereitet auf alles mas man gegen ben Berther por bringen murbe, fand ich fo viele Biberreben feinesmegs verbrieflich; aber baran batte ich nicht gebacht, bag mir burch theilnehmende wohlwollende Seelen eine unleidliche Quel bereitet fev; benn anftatt daß mir jemand über mein Budlein, wie es lag, etwas Berbindliches gesagt batte, fo wollten fie fämmtlich ein für allemal wiffen, was benn eigentlich an ber Sache mahr fev; worüber ich benn febr argerlich murbe, und mich meiftens bochft ungrtig bagegen außerte. Denn biefe Frage zu beantworten, batte ich mein Berichen, an bem ich fo lange gefonnen, um fo manchen Elementen eine poetifche Einheit zu geben, wieder gerrupfen und die Korm gerfteren muffen, wodurch ja die mabrhaften Bestandtheile felbit me nicht vernichtet, wenigstens gerftreut und vergettelt worben maren. Naber betrachtet fonnte ich jedoch bem Dublicum bie Korderung nicht verübeln. Jerufalem's Schicffal batte großes Auffehn gemacht. Ein gebildeter, liebenswerther, unbeicheb tener junger Mann, ber Gobn eines ber erften Gottesgelabr ten und Schriftstellers, gefund und mobibabend, ging auf einmal, ohne befannte Bergnlaffung, aus der Belt. Jebermann

fragte nun, wie das moglich gewefen fep, und als man von einer unglücklichen Liebe vernahm, war die gange Jugend, als man von fleinen Berdrieflichkeiten, die ihm in vorneb. merer Befellichaft begegnet, fprach, ber ganze Mittelftanb aufgeregt, und jedermann munichte bas Genauere au erfab: ren. Dun ericbien im Werther eine ausführliche Schilberung, in ber man bas leben und die Sinnegart bes genannten Tunglings wieder zu finden meinte. Localität und Derfonlichfeit trafen zu, und bei ber großen naturlichfeit ber Darftellung glaubte man fich nun vollkommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber, bei naberer Betrachtung, pafte mieder fo vieles nicht, und es entstand für die, welche bas Bahre fucten, ein unerträgliches Gefchaft, indem eine fonbernde Rritif hundert 2meifel erregen muß. Auf ben Grund ber Sache mar aber gar nicht zu tommen: benn mas ich von meinem Leben und Leiden ber Composition jugewendet batte, ließ fich nicht entriffern, indem ich, ale ein unbemerkter junger Menich, mein Befen zwar nicht beimlich aber boch im Stillen getrieben batte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht unbekannt, wie febr begünstigt jener Künstler gewesen, bem man Gelegenheit gab, eine Benus aus mehrern Schönbeiten herauszustudiren, und fo nahm ich mir auch die Erlaubniß, an der Gestalt und den Eigenschaften mehrerer hübschen Kinder meine Lotte zu bilden, obgleich die Hauptzüge von der geliebtesten genommen waren. Das forschende Publicum konnte daher Aehnlichkeiten von verschiedenen Frauenzimmern entdeden, und den Damen war es auch nicht ganz gleichgültig, für die rechte zu gelten. Diese mehreren kotten aber brachten mir unendliche Qual, well jedermann der mich nur ansah, entschieden zu wissen vertangte, wo denn die eigentliche wohnhaft sep. 3ch suchte mir wie

Nathan mit den drei Ringen durchzuhelfen, auf einem Auswege, der freilich höheren Wesen zusommen mag, wodurch sich aber weder das gläubige, noch das lesende Publicum wik befriedigen lassen. Dergleichen peinliche Forschungen hoffte ich in einiger Zeit loszuwerden; allein sie begleiteten mich durchs ganze Leben. Ich suchte mich davor auf Neisen durchs Incognito zu retten, aber auch dieses Hülfsmittel wurde mir unversehens vereitelt, und so war der Versasser jenes Wertleins, wenn er ja etwas Unrechtes und Schäbliches gethan, dafür genugsam, ja übermäßig durch solche unausweichliche Zudringlichseiten bestraft.

Auf diese Beise bedrängt, ward er nur allau febr gemahr, daß Autoren und Dublicum durch eine ungebeure Rinft getrennt find, movon fie, ju ihrem Glud, beiberfeite feinen Begriff haben. Bie vergeblich baber alle Borreben feven, batte er icon langit eingeseben: benn je mehr man feine Absicht flar ju machen gebenft, ju befto mehr Bermirrung giebt man Anlag. Rerner mag ein Autor bevorworten fo viel er will, bas Publicum wird immer fortfahren, die Ros berungen an ibn zu machen, die er icon abzulebnen fucte. Mit einer verwandten Eigenbeit ber Lefer, die und befonders bei denen, welche ihr Urtheil drucken laffen, gang tomifc auffällt, marb ich gleichfalls frub befannt. Sie leben namlich in bem Babn, man werde, indem man etwas leiftet, ihr Soulbner, und bleibe jebergeit noch weit gurud binter bem mas fie eigentlich wollten und munichten, ob fie gleich furg vorber, ebe fie unfere Arbeit gefebn, noch gar feinen Begriff batten. baß fo etwas vorhanden oder nur möglich fen fonnte. Alles biefes bei Seite gefett, fo mar nun bas größte Gluck ober Unglud, bag jedermann von biefem feltfamen jungen Autor, ber fo unvermuthet und fo fühn bervorgetreten. Renntuis

gewinnen wollte. Man verlangte ihn zu sehen, zu sprechen, auch in der Ferne etwas von ihm zu vernehmen, und so hatte er einen höchst bedeutenden, bald erfreulichen, bald unerquicklichen, immer aber zerstreuenden Judrang zu ersahren. Denn es lagen angefangene Arbeiten genug vor ihm, ja es wäre für einige Jahre hinreichend zu thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe sich daran hätte halten können; aber er war aus der Stille, der Dämmerung, der Dunkelheit, welche ganz allein die reinen Productionen begünstigen kann, in den Lärmen des Tageslichts hervorgezogen, wo man sich in andern verliert, wo man irre gemacht wird durch Theilnahme wie durch Kälte, durch Lob und durch Tadel, weil die äußern Berührungen niemals mit der Epoche unserer innern Eultur zusammentressen, und uns daher, da sie nicht fördern können, nothwendig schaden müssen.

Doch mehr als alle Berftreuungen bes Tage hielt ben Berfaffer von Bearbeitung und Bollendung größerer Berte bie Luft ab, die über jene Befellichaft gefommen alles mas im Leben einigermaßen Bedeutendes vorging, ju bramatifiren. Bas diefes Runftwort (benn ein foldes mar es, in jener productiven Gefellichaft), eigentlich bedeutete, ift bier auseinander zu fegen. Durch ein geistreiches Bufammenfenn an ben beiterften Tagen aufgeregt, gewöhnte man fich, in augenblidlichen turgen Darftellungen alles basjenige ju gersplittern, was man fonft zusammengehalten hatte, um größere Compofitionen baraus zu erbauen. Ein einzelner einfacher Borfall. ein gludlich naives, ja ein albernes Bort, ein Migverftanb, eine Varadorie, eine geiftreiche Bemertung, perfonliche Eigen: beiten oder Angewohnheiten, ja eine bedeutende Miene, und was nur immer in einem bunten raufchenden Leben vortommen mag, alles ward in Korm bes Dialogs, ber Ratechifation,

einer bewegten handlung, eines Schaufpiels dargeftellt, mandmal in Profa, oftere in Berfen.

Un biefer geniglisch = leibenschaftlich burchgefesten Uebung bestätigte fich jene eigentlich poetifche Dentweise. Dan ließ nämlich Gegenstände. Begebenheiten, Derfonen an und für fic. fo wie in allen Berbaltniffen besteben, man fucte fie nur deutlich ju faffen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil billigend oder migbilligend, follte fich vor den Augen bes Beichauers in lebendigen Kormen bewegen. Man tonnte biefe Productionen belebte Sinngedichte nennen, bie obne Schärfe und Spigen, mit treffenden und entscheidenden Bugen reichlich ausgestattet maren. Das Sabrmarttefest ift ein foldes. oder vielmehr eine Sammlung folder Epigramme. Unter allen dort auftretenden Masten find wirfliche, in iener Societat lebende Glieder, ober ihr menigstens verbundene und einigermaßen befannte Derfonen gemeint; aber ber Sinn bes Rathfels blieb ben meiften verborgen, alle lachten, und menige mußten, daß ihnen ihre eigenften Gigenbeiten gum Scherze bienten. Der Drolog ju Babrdt's neueften Offenbe rungen gilt für einen Beleg anderer Art; die fleinften fin: den fich unter den gemifchten Gedichten, febr viele find jerftoben und verloren gegangen, manche noch übrige laffen fic nicht wohl mittheilen. Bas biervon im Druck ericbienen. vermehrte nur die Bewegung im Publicum, und bie Renaierbe auf ben Berfaffer; mas banbichriftlich mitgetheilt murbe, belebte ben nachsten Rreis, ber fich immer ermeiterte. Doctor Babrdt, damale in Giegen, befnchte mid, scheinbar höflich und gutraulich; er scherzte über ben Drelog, und munichte ein freundliches Berbaltnis. Bir inn gen Leute aber fuhren fort tein gefelliges Reft gu begeben, ohne mit ftiller Schabenfreude und ber Gigenbeiten an

erfreuen, die wir an andern bemerkt und gludlich dargestellt hatten.

Miffiel es nun bem jungen Autor feineswegs, als ein literarisches Meteor angestaunt zu werben; fo suchte er mit freudiger Bescheidenbeit ben bemährteften Mannern bes Raterlande feine Achtung zu bezeigen, unter benen por allen anbern ber berrliche Buftus Dofer zu nennen ift. Diefes unveraleichlichen Mannes fleine Auffate, faateburgerlichen Inhalts, maren ichon feit einigen Jahren in ben Odnabruder Intelligenablattern abgedruckt, und mir burch Berder befannt geworden, ber nichts ablebnte mas irgend murbig, zu feiner Reit, besonders aber im Druck fich bervorthat. Tochter, Frau von Boigte, mar beschäftigt, biefe gerftreuten Blatter zu sammeln. Bir tonnten die Berausgabe faum erwarten, und ich feste mich mit ibr in Berbindung, um mit aufrichtiger Theilnahme zu verfichern, bag die fur einen bestimmten Rreis berechneten wirtsamen Auffabe, somobl ber Materie als der Korm nach, überall zum Rugen und Krom: men bienen murben. Sie und ibr Bater nahmen biese Meußerung eines nicht gang unbefannten Kremblings gar mobl auf. indem eine Beforgniß, die fle gebegt, durch diefe Ertlarung vorläufig gehoben worden.

An diesen kleinen Auffähen, welche sammtlich in Einem Sinne verfaßt, ein wahrhaft Ganges ausmachen, ist die innigste Renntniß des burgerlichen Besend im höchsten Grade merkwürdig und rühmenswerth. Bir sehen eine Berfassung auf der Bergangenheit ruhn, und noch als lebendig bestehn. Bon der einen Seite halt man am herfommen sest, von der andern kann man die Bewegung und Beränderung der Dinge nicht hindern. hier fürchtet man sich vor einer nublichen Reuerung, dort hat man Lust und Freude am Reuen, auch

wenn es unnuh ja schäblich ware. Wie vorurtheilsfrei sett ber Berfasser die Berhaltnisse der Stände aus einander, so wie den Bezug, in welchem die Städte, Fleden und Dörfer wechselseitig stehn. Man erfährt ihre Gerechtsame zugleich mit den rechtlichen Gründen, es wird uns bekannt, wo das Grundcapital des Staats liegt und was es für Interessen bringt. Wir sehen den Besit und seine Bortheile, dagegen aber auch die Abgaben und Nachtheile verschiedener Art, sedann den mannichfaltigen Erwerb; hier wird gleichfalls die altere und neuere Zeit einander entgegengesett.

Denabrud, ale Glied ber Sanfe, finden wir in ber altern Epoche in großer Sandelethätigfeit. Rach jenen Beitverbalt: niffen bat es eine merkwürdige und icone Lage; es tann fic bie Producte des Landes zueignen, und ift nicht allzu weit von der See entfernt, um auch dort felbft mitzuwirten. Nun aber, in ber fpatern Beit, liegt es icon tief in ber Mitte bes Landes, es wird nach und nach vom Seebandel entfernt und ausgeschloffen. Wie bieß zugegangen, wird von vielen Seiten bargeftellt. Bur Sprache fommt ber Conflict Englands und ber Ruften, ber Safen und bes Mittellandes; bier werden die großen Bortheile berer welche ber See anwohnen herausgesett, und ernftliche Borfcblage getban, wie bie Bewohner bes Mittellandes fich diefelben gleichfalls in eignen tonnten. Sodann erfahren wir gar manches von Se werben und Sandwerken, und wie folde durch Rabriten iber flügelt, burch Rramerei untergraben werden; wir feben ben Berfall, als den Erfolg von manderlei Urfachen, und biefen Erfolg wieder als die Urfache neuen Berfalls, in einem ewis gen ichmer zu löfenden Cirtel; boch zeichnet ibn ber mader Staatsburger auf eine fo deutliche Beife bin, bag man noch glaubt, fich baraus retten ju tonnen. Durchaus laft ber

Berfasser die grundlichste Einsicht in die besondersten Umstände sehen. Seine Borschlage, sein Rath, nichts ist aus der Luft gegriffen, und doch so oft nicht aussührbar, deswegen er auch die Sammlung Patriotische Phantasieen genannt, obgleich alles sich darin an das Wirkliche und Mig-liche hält.

Da nun aber alles Deffentliche auf bem Kamilienwefen rubt, fo mendet er auch babin porzüglich feinen Blid. Begenstände feiner ernften und fcberghaften Betrachtungen finden wir die Beranderung der Sitten und Gewohnbeiten, ber Rleidungen, ber Diat, bes baudlichen Lebens, ber Ergiebung. Man mußte eben alles mas in ber burgerlichen und fittlichen Belt porgebt rubriciren, wenn man bie Gegenstande erschöpfen wollte, die er bebandelt. Und diefe Bebandlung ift bewundernemurbig. Ein volltommener Gefcaftemann fpricht jum Bolfe in Bochenblattern, um basienige, mas eine ein= fichtige wohlwollende Regierung fic vornimmt oder ausführt, einem jeben von ber rechten Seite faglich ju machen; feineswege aber lehrhaft, fondern in ben mannichfaltigften Kormen, bie man poetisch nennen konnte, und die gewiß in dem besten Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über feinen Gegenstand erhaben, und weiß und eine beitere Ansicht bes Ernstesten zu geben; bald binter diefer bald binter jener Daste halb verstedt, bald in eigner Person sprechend, immer voll= ständig und erschöpfend, babei immer frob, mehr oder menis ger ironifd, burdaus tuchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal berb und beftig, und biefes alles fo abgemeffen. bag man zugleich ben Beift, ben Berftand, bie Leichtigfeit, Bewandtheit, den Geschmad und Charafter bes Schriftstellers bewundern muß. In Abfict auf Babl gemeinnubiger Segenstände, auf tiefe Ginsicht, freie Uebersicht, alidliche

Behandlung, fo grundlichen ale froben humor, wußte ich ibm niemand ale Krantlin ju vergleichen.

Ein folder Mann imponirte und unendlich und hatte ben größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte, und im Begriff stand, es zu erfassen. In die Formen seines Vortrags glaubten wir uns wohl auch sinden zu können; aber wer durfte hoffen, sich eines so reichen Gehalts zu bemachtigen, und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben.

Doch bas ift unfer schönster und füßester Wahn, den wir nicht aufgeben burfen, ob er und gleich viel Pein im Leben verursacht, daß wir bas was wir schähen und verehren, und auch wo möglich zueignen, ja aus und selbst hervorbringen und barftellen möchten.

## Wierzehntes Budy.

Mit jener Bewegung nun, welche sich im Publicum verbreitete, ergab sich eine andere, für ben Verfasser vielleicht von größerer Bebeutung, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Aeltere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Aufsehen machten, schon im Manuscript gefanut hatten, und sie deshbalb zum Theil als die ihrigen ansahen, triumphirten über den guten Erfolg, den sie! tuhn genug, zum voraus geweissagt. Zu ihnen sanden sich neue Theilnehmer, besonders solche, welche selbst eine productive Kraft in sich spürten, oder zu erregen und zu hegen wünschten.

Unter den erstern that sich Leng am lebhaftesten und gar sonderbar hervor. Das Aenferliche dieses merkwürdigen Menschen ist schon umrissen, seines humoristischen Talents witt Liebe gedacht; nun will ich von seinem Sharatter mehr in Resultaten als schildernd sprechen, weil es unmöglich ware, ihn durch die Umschweise seines Lebensganges zu begleiten, und seine Eigenheiten darstellend zu überliefern.

Man kennt jene Selbstqualerei, welche, ba man von außen und von andern teine Noth hatte, an der Tagesordnung war, und gerade die vorzüglichsten Geister beunruhigte. Bas gewöhntliche Menschen, die sich nicht selbst beobachten, nur vorübergehend qualt, was sie sich aus dem Sinne zu schlagen suchen,

bas marb von den befferen icharf bemertt, beachtet, in Soriften, Briefen und Tagebuchern aufbewahrt. Nun aber gefellten fich bie ftrengsten fittlichen Forberungen an fic und anbere ju ber größten Kabrlaffigfeit im Thun, und ein aus biefer balben Gelbittenntnig entspringender Dunfel verführte zu ben feltfamften Ungewohnheiten und Unarten. Bu einem folden Abarbeiten in der Selbitbeobachtung berechtigte jedoch die aufmachende empirische Psychologie, die nicht gerade alles was und innerlich beunruhigt für bos und verwerflich erklaren wollte, aber boch auch nicht alles billigen tonnte; und fo war ein emiger nie beigulegender Streit erregt. Diefen gu fubren und gu unterhalten übertraf nun Leng alle übrigen Un= ober Balb: beschäftigten, welche ihr Inneres untergruben, und fo litt er im allgemeinen von der Beitgefinnung, welche burch bie Schilderung Berther's abgeschlossen fenn follte; aber ein individueller Bufdnitt unterschied ibn von allen Uebrigen, bie man burdaus für offene redliche Geelen anertennen mußte. Er hatte nämlich einen entschiedenen Sang gur Intrique, und amar aur Intrique an fich, obne bag er eigentliche Amede, verständige, felbstifche, erreichbare 3mede babei gebabt batte; vielmehr pflegte er fich immer etwas Frabenhaftes voraufeben, und eben begmegen biente es ihm gur beftanbigen Unterbaltung. Auf biefe Beife mar er Beitlebens ein Schelm in ber Einbildung, feine Liebe wie fein Sag maren imaginar, mit feinen Borftellungen and Sefühlen verfuhr er willfurlid, be mit er immerfort etwas zu thun haben mochte. Durch bie vertehrteften Mittel fuchte er feinen Neigungen und Abnet gungen Realitat ju geben, und vernichtete fein Bert immer wieder felbst; und so bat er niemanden den er liebte, jemals genütt, niemanden ben er hafte, jemale gefchabet, und im Gangen ichien er nur ju fundigen, um fich ftrafen, mur 18

intriguiren, um eine neue Fabel auf eine alte pfropfen gu tonnen.

Mus mabrhafter Tiefe, aus unerschöpflicher Productivität aina fein Talent bervor, in welchem Bartbeit, Beweglichfeit und Spiffindigfeit mit einander wetteiferten, bas aber, bei affer feiner Schönheit, burchaus franfelte, und gerade diefe Talente find am fcwerften zu beurtheilen. Man fonnte in feinen Arbeiten große Buge nicht verkennen; eine liebliche Rärtlichkeit ichleicht fich burd zwischen ben albernften und barockeften Kragen, die man felbst einem so grundlichen und anspruchlosen Sumor, einer mabrhaft tomischen Gabe faum verzeihen fann. Seine Tage maren aus lauter Nichts aufammengefest, dem er burch feine Rubrigfeit eine Bebentung ju geben mußte, und er tonnte um fo mehr viele Stunben verschlendern, ale die Beit, die er jum Lefen anwendete, ibm bei einem gludlichen Gebachtnif immer viel Krucht brachte, und feine originelle Dentweise mit mannichfaltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit liefländischen Cavalieren nach Strafburg gesendet, und einen Mentor nicht leicht unglücklicher wählen können. Der altere Baron ging für einige Zeit ins Vaterland zurück, und hinterließ eine Geliebte an die er sest gefnüpft war. Lenz, um den zweiten Bruder, der auch um dieses Frauenzimmer warb, und andere Liebhaber zurückzudrängen, und das kostbare herz seinem abwesenden Freunde zu erhalten, beschloß nun selbst sich in die Schone verliebt zu stellen, oder, wenn man will, zu verlieben. Er seste diese seine These mit der hartnäckigsten Anhänglichkeit an das Ideal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr werden zu wollen, daß er so gut als die Uebrigen ihr nur zum Scherz und zur Unterhaltung biene. Desto bester für

ihn! Denn bei ihm war es auch nur Spiel, welches bests länger dauern konnte als sie es ihm gleichsalls spielend erwieberte, ihn bald anzog, bald abstieß, bald hervorrief, bald hintansette. Man sep überzeugt, daß wenn er zum Bewustesen kam, wie ihm denn das zuweilen zu geschehen psiegte, er sich zu einem solchen Fund recht behaglich Gluck gewünscht habe.

Uebrigens lebte er, wie feine Boglinge, meiftens mit Offizieren der Garnison, mobei ibm die wundersamen Anichauungen, bie er fvater in bem Luftfpiel "bie Golbaten" aufstellte, mogen geworben fenn. Indeffen batte biefe frube Befanntichaft mit dem Militar die eigene Rolge fur ibn. bag er fich fur einen großen Renner bes Baffenwesens bielt: auch hatte er wirflich biefes Rach nach und nach fo im Detail studirt, daß er einige Jahre fpater ein großes Demeire an ben frangofischen Rriegsminister aufsette, wovon er fic ben besten Erfolg versprach. Die Gebrechen jenes Bustanbes maren giemlich gut gefehn, die Beilmittel dagegen lächerlich und unausführbar. Er aber hielt fich überzeugt, bag er baburch bei Sofe großen Ginfluß gewinnen tonne, und wußte es ben Freunden ichlechten Dant, die ibn, theile burch Grinbe, theils durch thätigen Biderftand, abhielten, biefes phantaftifche Wert, bas icon fauber abgeschrieben, mit einem Briefe begleitet, couvertirt und formlich adreffirt mar, jurudinbel ten, und in der Folge ju verbrennen.

Mundlich und nacher schriftlich hatte er mir bie sammtlichen Irrgange seiner Kreuz- und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesse die er in das Gemeinste zu legen wußte, setzte mich oft in Erstaunen, so baß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweifigen Abenteuers geistreich zu befruchten, und einen kleinen Roman daraus zu bilben; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werben, als wenn er sich gränzenlos im Einzelnen verstoß und sich an einem unendlichen Faben ohne Absicht hinspann. Vielleicht wird es bereinst möglich, nach diesen Prämissen, seinen Lebensgang, bis zu der Zeit da er sich in Wahnsinn verlor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das Nachste, was eigentlich hierher gehört.

Raum mar Got von Berlichingen erschienen, ale mir Leng einen weitläufigen Auffas gufenbete, auf geringes Concentpapier gefdrieben, beffen er fich gemobnlich bebiente, obne ben mindesten Rand weder oben noch unten, noch an ben Seiten zu laffen. Diese Blatter maren betitelt: Ueber unfere Gbe, und fie murben, maren fie noch porbanden, und gegenmartig mehr aufklaren als mich bamals, ba ich über ibn und fein Befen noch febr im Dunteln fcmebte. Das Sauptabsehen biefer weitläufigen Schrift mar, mein Talent und bas feinige neben einander zu ftellen; bald ichien er fich mir au fubordiniren, bald fich mir gleich ju feben; bas alles aber gefchab mit fo bumoriftifchen und zierlichen Benbungen, bag ich bie Unficht, die er mir badurch geben wollte, um fo lieber auf nahm, als ich feine Gaben wirklich febr boch fcatte und immer nur barauf drang, daß er aus dem formlofen Schweifen fich jufammenziehen, und die Bilbungegabe, bie ibm angeboren mar, mit funftgemäßer Kaffung benuben mochte. 3ch erwiederte fein Bertrauen freundlichft, und weil er in feinen Blattern auf die innigfte Berbindung brang (wie benn auch ichon ber munberliche Titel andeutete), fo theilte ich ibm. von nun an alles mit, fomobl bas ichon Gearbeitete als mas ich vorhatte: er fendete mir bagegen nach und nach feine Manuscripte, den Sofmeister, den nenen Menoie, Die Golbeten.

Nachbilbungen bes Plautus, und jene Ueberfehung bes englisichen Stude als Jugabe zu ben Anmertungen über bas Theater.

Bei diesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem latonischen Borberichte sich dahin außerte, als sep der Inhalt dieses Auffahes, der mit Heftigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren, als Borlesung, einer Gesellschaft von Literaturfreunden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Gob noch nicht geschrieben gewesen. In Lenzens Straßburger Berhältnissen schien ein literarischer Eirkel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hingehen, und verschaffte ihm zu dieser wie zu seinen übrigen Schriften bald Berleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzüglichsten Gegenstande seines imaginären Hasses, und zum Riel einer abenteuerlichen und grillenhaften Verfolgung ausersebn batte.

Vorübergehend will ich nur, der Folge wegen, noch eines guten Gesellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erft ein Glied der Straßburger, dann der Frankfurter Gesellschaft; nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender, und so war er willtommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus allem was ich vorhatte kein Geheimniß machte, so erzählte ich ihm wie andern meine Absicht mit Faust, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er faßte das Süjet auf, und benutzte es sur ein Trauerspiel, die Kindesmörderin. Es war das erstemal, daß mir jemand etwas von meinen Vorsähen wegschnappte; es verdröß mich, ohne daß ich's ihm nachgetragen hätte. Ich habe dergleichen Gedankenraub und Vorwegnahmen nachher noch oft genng

erlebt, und hatte mich, bei meinem Zaubern und Beschwähen so manches Borgesesten und Eingebildeten, nicht mit Recht zu beschweren.

Wenn Rebner und Schriftsteller, in Betracht ber großen. Wirtung, welche baburch bervorzubringen ift, fich gern bet Contrafte bedienen, und follten fie auch erft aufgefucht und berbeigeholt merben; fo muß es bem Berfaffer um fo angenehmer fenn, daß ein entschiedener Gegensas fich ibm anbie tet, indem er nach Lengen von Klingern gu fprechen bat. Beibe maren gleichzeitig, bestrebten fich in ihrer Jugend mit und neben einander. Leng jedoch, als ein vorübergebendes Meteor, jog nur augenblicilich über ben Sorizont der beutichen Literatur bin und verschwand ploblich, obne im Leben eine Spur gurudgulaffen: Rlinger bingegen, als einflufreicher Schriftsteller, als thatiger Geschäftsmann, erhalt fic noch bis auf biefe Beit. Bon ibm werbe ich nun obne weitere Bergleichung, die fich von felbst ergiebt, sprechen, in fo fern es nothig ift, ba er nicht im Berborgenen fo manches geleistet, und fo vieles gemirtt, fondern beibes, in weiterem und nabes rem Rreife, noch in autem Andenfen und Anfebn ftebt.

Klinger's Neußeres — benn von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vortheilhaft. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesekschaft ansprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend, und wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Madden was es ist, und an dem Jüngling was er anfündigt, und so war ich Klinger's Freund, sobald ich ihn kennen lernte. Er empfahl sich dunch eine reine Semuthlichteit, und ein unverkennbar entschiedener Charafter erwarb ihm Jutrauen. Auf ein ernstes Wesen war er von Jugend auf hingewiesen; er, nebst einer eben so schonen und wackern Schwester, hatte für eine Mutter zu sorgen, die, als Wittwe, solcher Kinder bedurfte, um sich aufrecht zu erhalten. Alles was an ihm war, hatte er sich selbst verschafft und geschaffen, so daß man ihm einen Jug von stolzer Unabhängigteit, der durch sein Betragen durchging, nicht verargte. Entschiedene natürliche Anlagen, welche allen wohlbegabten Menschen gemein sind, leichte Fassungstraft, vortrefsliches Gedächtniß, Sprachengabe besaß er in hohem Grade; aber alles schien er weniger zu achten als die Festigsteit und Beharrlichteit, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umstände völlig bestätigt hatten.

Einem folden Innaling mußten Monffeau's Berte porzüglich zusagen. Emil mar fein Saupt: und Grundbud, und iene Befinnungen fruchteten um fo mehr bei ibm, als fie über bie gange gebildete Belt allgemeine Birfung ausubten, ja bei ibm mehr ale bei andern. Denn auch er mar ein Rind ber Ratur, auch er batte von unten auf angefangen; bas mes andere megmerfen follten, batte er nie befeffen, Berbaltuiffe, aus welchen fie fich retten follten, batten ibn nie beengt: und fo fonnte er für einen ber reinften Junger jenes Ratur Evangeliums angesehen werben, und in Betracht feines ernften Bestrebens, seines Betragens als Mensch und Cobn, rect wohl ausrufen: alles ift gut, wie es aus ben Sanben ber Natur fommt! - Aber auch ben Rachfab: alles verfcblim mert fich unter ben Sanden ber Menichen! brangte ibm eine wibermartige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbit. aber außer fich mit ber Belt bes hertommens ju tampfen. von deren Reffeln der Burger von Genf uns gu erlofen gedachte. Weil nun, in des Jünglings Lage, dieser Kampfoft schwer und sauer ward, so fühlte er sich gewaltsamer insich zurückgetrieben, als daß er durchaus zu einer froben und
freudigen Ausbildung hatte gelangen tonnen: vielmehr mußte,
er sich durchstürmen, durchdrängen; daber sich ein hittererBug in sein Wesen schlich, den er in der Folge zum Cheil,
gebegt und genahrt, mehr aber betämpft und besiegt hat.

In feinen Droductionen, in fo fern fie mir gegenwärtig: find, zeigt fich ein ftrenger Berftand, ein bieberer Ginn, eine rege Einbildungefraft, eine gludliche Beobachtung ber menfche lichen Mannichfaltigfeit, und eine darafteriftische Nachbilbung ber generischen Unterschiebe. Seine Dadden und Angben. find frei und lieblich, feine Tunglinge glubenb, feine Manner. idlicht und verftandig, die Kiguren die er ungunftig barftellt, nicht ju febr übertrieben; ibm fehlt es nicht an Seiterleit: und guter Laune, Bis und gladlichen Ginfallen; Allegorien und Symbole fteben ibm ju Bebot; er weiß und au unterbalten und zu vergnugen, und ber Genug murbe noch reiner fenn, wenn er fich und und ben beitern bedeutenben Scherznicht durch ein bitteres Diswollen bier und da verfummerte. Doch dieß macht thn eben ju bem mas er ift, und baburd wird ia bie Sattung der Lebenden und Schreibenden fo man= nichfaltig, daß ein jeder theoretifc zwischen Ertennen und Irren, prattifch zwischen Beleben und Bernichten bin und mieder moat.

Rlinger gebort unter die, welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemuthe und Berftande herand gur Welt gebildet hate ten. Weil nun dieses mit und in einer größeren Maffe geschah, und sie sich unter einander einer verständlichen, ans der allgemeinen Natur und aus der Bolfdeigenthämlichfeit herstießenden Sprache mit Kraft und Wirfung bedienten, fo

waren ihnen früher und später alle Schulformen außerst zuwider, besonders wenn sie, von ihrem lebendigen Ursprung
getrennt, in Phrasen ausarteten, und so ihre erste frische Bedeutung ganzlich verloren. Wie nun gegen neue Weinungen, Ansichten, Spsteme, so erklaren sich solche Männer auch gegen
neue Ereignisse, hervortretende bedeutende Menschen, welche
große Veranderungen antundigen oder bewirken: ein Verfahren,
das ihnen keineswegs so zu verargen ist, weil sie dasjenige
von Grund aus gefährdet sehen, dem sie ihr eignes Dasen
und Bildung schuldig geworden.

Genes Beharren eines tuchtigen Charafters aber mirb nun befto murbiger, wenn es fich burch bas Belt : und Ge icafteleben burcherbalt, und wenn eine Bebanblungsart bes Bortommlichen, welche manchem fcroff, ja gewalt fam eridet nen mochte, gur rechten Beit angewandt, am ficherften gum Biele führt. Dieg geschah bei ihm, ba er ohne Biensamteit (welches ohnebem bie Tugend ber geborenen Reichsburger nie male gemefen), aber befto tuchtiger, fefter und reblicher. fic au bedeutenden Doften erhob, fich barauf au erhalten mufte. und mit Beifall und Gnade feiner bochften Gonner fortwirfte. dabei aber niemals weber feine alten Freunde, noch ben Men ben er gurudgelegt, vergaß. Ja er fuchte bie volltommenfte Stetigfeit bes Anbenfens burch alle Grabe ber Abmefenbeit und Trennung hartnäckig ju erhalten; wie es benn gemis angemertt zu werben verbient, baf er, ale ein anderer Dib liais, in feinem burd Orbenszeichen gefchmudten Bannen, Mertmale feiner fruheften Beit zu verewigen nicht verfchmabte.

Es dauerte nicht lange, fo tam ich auch mit Lavatern in Berbindung. Der Brief bes Paftore an feinen Collegen hatte ihm ftellenweise sehr eingeleuchtet: denn manches traf mit seinen Gesinnungen vollfommen überein. Bei feinen unablässigen Ereiben ward unser Briefwechsel bald fehr lebhaft. Er machte so eben ernstliche Anstalten zu seiner größern Physisiognomit, deren Einleitung schon früher in das Publicum gelangt war. Er forderte alle Welt auf, ihm Zeichnungen, Schattenriffe, besonders aber Christusbilder zu schieden, und ob ich gleich so gut wie gar nichts leisten tonnte, so wollte er doch von mir ein für allemal auch einen heiland gezeichnet. haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forderungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Anlag, und ich wußte mir gegen seine Eigenheiten nicht anders zu helsen, als daß ich die meinigen hervorkehrte.

Die Angabl berer, welche feinen Glauben an Die Physics. gnomif batten, ober boch wenigstens fie für ungewiß und truglich bielten, mar febr groß, und fogar viele bie es mit Lavatern gut meinten, fühlten einen Ribel, ibn gu verfinden und ibm wo moglich einen Streich zu wielen. Er batte fic in Frankfurt, bei einem nicht ungeschieften Maler, bie Profile mehrerer nambaften Menfchen bestellt. Der Absender erlanbte fich ben Schert, Babrdt's Portrait querft fratt bes meinigen abauschicken, mogegen eine amar muntere aber bonnernbe Epiftel jurudtam, mit allen Erumpfen und Betheurungen. bag bieß mein Bild nicht fen, und mas Lavater fonft alles. ju Bestätigung der phosiognomischen Lebre, bei biefer Belegenheit mochte zu fagen baben. Dein wirkliches nachgefenbetes ließ er eber gelten; aber auch bier icon that fich ber Widerstreit bervor, in welchem er sich sowohl mit den Malern als mit den Individuen befand. Jene tounten ibm niemals mahr und genug arbeiten, diefe bei allen Borgugen, welche fie haben mochten, blieben boch immer ju weit binter ber Idee gurud, die er von der Menscheit und ben Menfchen begte, als bag er nicht burch bas Befonbere, mabene ber Einzelne zur Perfon wird, einigermaßen hatte abgeftofen werben follen.

Der Begriff von ber Menschheit, ber fich in ihm und an feiner Menschbeit berangebilbet batte, mar fo genau mit ber Borftellung vermandt, die er von Christo lebendig in fic trug, daß es ibm unbegreiflich ichien, wie ein Menich leben und athmen tonne, ohne augleich ein Chrift au fenn. Berbaltniß zu ber driftlichen Religion lag blod in Sinn und Gemuth, und ich batte von jener phofischen Bermandtichaft. ju welcher Lavater fich binneigte, nicht ben minbeften Begriff. Mergerlich mar mir baber bie beftige Bubringlichteit eines fo geift: als bergvollen Mannes, mit ber er auf mich fo wie auf Menbelssohn und andere los ging, und behauptete, man muffe entweber mit ibm ein Chrift, ein Chrift nach feiner Art werben, ober man muffe ibn zu fich binübergieben, man muffe ibn gleichfalls von bemjenigen überzeugen, worin men feine Beruhigung finde. Diefe Forberung, fo unmittelbar bem liberglen Weltsinn, ju bem ich mich nach und nach auch befannte, entgegen stebend, that auf mich nicht die beste Bir-Mile Befehrungsversuche, wenn fie nicht gelingen. machen benjenigen . ben man zum Profelpten anserfab. fart und verstoctt, und biefes war um fo mehr mein Kall, als Lavater gulet mit bem barten Dilemma bervortrat: "Entmeder Chrift ober Atheist!" 3ch erklarte barauf, bag wenn er mir mein Christenthum nicht laffen wollte, wie ich es bisher gebegt batte, fo konnte ich mich auch wohl jum Atheismus entschließen, zumal ba ich fabe, bag niemanb recht wiffe, mas beibes eigentlich beißen folle.

Dieses hin= und Wiederschreiben, so heftig es auch war, ftorte bas gute Verhältniß nicht. Lavater hatte eine unglandliche Geduld, Beharrlichkeit, Ausbauer; er war seiner Lebre

gewiß, und bei bem entichiebenen Borfat, feine Ueberzeugung in der Belt auszubreiten, ließ er fich's gefallen, was nicht burch Rraft gescheben tonnte, burch Abmarten und Milbe burchauführen. Ueberbaupt geborte er gu ben wenigen gitid= lichen Menichen, beren außerer Beruf mit bem innern volltommen übereinstimmt, und beren frubeste Bilbung, ftetig aufammenbangend mit ber fpatern, ihre Rabigteiten naturgemaß entwickelt. Mit ben garteften fittlichen Unlagen geboren. beftimmte er fich jum Geiftlichen. Er genog bes nothigen Unterrichte und zeigte viele Rabigfeiten, ohne fich jeboch ju jener Ausbildung binzuneigen, die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um fo viel fruber geboren ale wir, marb von dem Rreibeite : und Raturgeift ber Beit ergriffen, ber jedem febr fcmeichlerisch in die Obren raunte: man babe, obne viele außere Sulfemittel, Stoff und Sebalt genug in fic felbit, alles fomme nur barauf an, bas man ibn geboria ents falte. Die Pflicht bes Beiftlichen, fittlich im täglichen Sinne, religios im boberen, auf die Menichen zu wirten, traf mit feiner Dentweise volltommen überein. Redliche und fromme Befinnungen, wie er fie fühlte, ben Menfchen mitzutbeilen, fie in ihnen zu erregen, mar bes Junglings entichiebenfter Trieb, und feine liebste Beschäftigung, wie auf fich felbit, fo auf andere zu merten. Jenes ward ibm burch ein inneres Bartgefühl, biefes burch einen icharfen Blid auf bas außere erleichtert, ja aufgebrungen. Bur Beichaulichfeit mar er jeboch nicht geboren, gur Darftellung im eigentlichen Ginne batte er feine Gabe; er fühlte fich vielmehr mit allen feinen Rraften gur Thatigfeit, gur Wirkfamteit gedrängt, fo bag ich niemand gefannt babe, ber ununterbrochener banbelte als er, Beil nun aber unfer inneres fittliches Befen in anteren Debingungen verforpert ift, es fen nun bas wir einer intillie.

einem Stande, einer Gilbe, einer Stadt, ober einem Staate angeboren, fo mußte er augleich, in fo fern er wirten molite. alle biefe Meugerlichfeiten berühren und in Bewegung feben, moburd benn freilich mancher Anftog, manche Bermidelung entfprang, besondere ba bas Gemeinwesen, als beffen Glieb er geboren mar, in ber genauften und bestimmteften Befdrantung einer löblichen bergebrachten Kreiheit genoß. Schon ber republis tanische Knabe gewöhnt fich über bas öffentliche Befen ju benten und mitzusprechen. In ber erften Blutbe feiner Bac fiebt fich ber Jungling, ale Bunftgenoffe, balb in bem Raff. feine Stimme zu geben und zu verfagen. Bill er gerecht und felbstitanbig urtheilen, fo muß er fich von bem Berth feiner Mitburger vor allen Dingen überzeugen, er muß fie fennen lernen, er muß fich nach ihren Befinnungen, nach ihren Rraften umthun, und fo, indem er andere zu erforiden tractet. immer in feinen eignen Bufen gurudtebren.

In solchen Verhältnissen übte sich Lavater früh, und eben biese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstudien, als jene sondernde Aritik, die mit ihnen verwandt, ihr Grund so wie ihr Ziel ist. In späteren Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Einsichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sep; und gerade einem solchen Mangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaben der Bibel, ja der Bibelübersehung hielt, und freilich für das was er suchte und beabsichtigte, hier genugsame Nahrung und Hilfsmittel fand.

Aber gar balb warb jener zunft: und gilbemäßig langfam bewegte Wirkungetreis bem lebhaften Raturell zu enge. Gerecht zu fepn wird dem Jüngling nicht fcwer, und ein reines Semuth verabscheut die Ungerechtigkeit, beren es sich selbst noch nicht schuldig gemacht bat. Die Bedrucungen eines Landvogte lagen offenbar vor den Augen der Burger, schwerer waren sie vor Sericht zu bringen. Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen strasswürdigen Mann. Die Sache wird ruchbar, man sieht sich genöthigt, sie zu untersuchen. Der Schuldige wird bestraft, aber die Beranlasser dieser Gerechtigkeit werden getabelt, wo nicht gescholten. In einem wohleingerichteten Staate soll bas Rechte selbst nicht auf unrechte Weise geschehn.

Auf einer Reise, die Lavater durch Deutschland macht, sest er sich mit gelehrten und wohldenkenden Mannern in Berührung; allein er befestigt sich dabei nur mehr in seinen eignen Gedanken und Ueberzeugungen; nach Hause zurückgetommen, wirkt er immer freier aus sich selbst. Als ein ebler guter Mensch, fühlt er in sich einen herrlichen Begriff von der Menscheit, und was diesem allenfalls in der Ersahrung widerspricht, alle die unläugdaren Mängel, die einen jeden von der Bollsommenheit ablenken, sollen ausgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich, in der Mitte der Beiten, in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr fraherres Ebenbild vollsommen wiederherzustellen.

So viel vorerst von den Anfangen dieses merkwirdigen Mannes, und nun vor allen Dingen eine heitere Schilderung unseres persönlichen Zusammentreffens und Beisammenseynd. Denn unser Briefwechsel hatte nicht lange gedauert, als er mir und andern ankundigte, er werde bald, auf einer vorzunehmenden Rheinreise, in Frankfurt einsprechen. Sogieks entstand im Publicum die größte Bewegung; alle waren nicht gierig, einen so merkwürdigen Mann zu sehen; viele wiffen für ihre sittliche und religiöse Bildung zu gewählten?

Ameifler dachten fich mit bedeutenden Einwendungen hervorzuthun, die Einbildischen waren gewiß, ihn durch Argumente, in denen sie sich selbst bestärft hatten, zu verwirren und zu beschämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen bemerkten Menschen erwartet, der sich mit dieser gemischten Welt abzugeben gedenkt.

Unfer erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten uns auss freundlichste, und ich fand ihn gleich wie mir ihn so manche Bilder schon überliefert hatten. Ein Individuum, einzig, ausgezeichnet wie man es nicht gesehn hat und nicht wieder sehn wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verrieth im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrufungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich verssicherte ihm bagegen, nach meinem angeborenen und angebildeten Realismus, da es Gott und der Natur nun einmal gefallen habe, mich so zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden lassen. Nun kamen zwar sogleich die bedeutendsten Punkte zur Sprache, über die wir uns in Briesen am wenigsten vereinigen konnten, allein dieselben aussührlich zu behandeln ward und nicht Naum gelassen, und ich ersuhr was mir noch nie vorgesommen.

Wir andern, wenn wir und über Angelegenheiten bes Geistes und herzens unterhalten wollten, pflegten und von der Menge, ja von der Gesellschaft zu entfernen, weil es, bei der vielfachen Dentweise und den verschiedenen Bildungsstufen, schon schwer fällt sich auch nur mit Benigen zu verstandigen. Allein Lavater war ganz anders gesinnt; er liebte seine Birtungen ind Beite und Breite auszudehnen, ihm ward uicht wohl als in der Gemeine, für deren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent besaß, welches auf jener großen physiognomischen Gabe ruhte. Ihm war eine richtige

Unterscheibung ber Versonen und Geifter verlieben, fo bas er einem jeben geschwind ansab, wie ibm allenfalls au Muthe fenn mochte. Augte fich biegu nun ein aufrichtiges Betenntnig, eine treubergige Frage, fo mußte er and ber großen Rille innerer und außerer Erfahrung, ju jebermanns Befriedigung, bas Gehörige ju erwiebern. Die tiefe Sanftmuth feines Blide. Die bestimmte Lieblichfeit feiner Lippen, felbit ber burch fein Sochbeutich burchtonenbe treubergige Schweiger : Dialett, und wie manches andere was ihn auszeichnete, gab allen, au benen er fprach, die angenehmfte Sinnesberubigung; ja feine, bei flacher Bruft, etwas vorgebogene Körperhaltung, trug nicht menig baan bei, die Uebergewalt feiner Gegenwart mit ber übrigen Gefellicaft auszugleichen. Begen Anmagung und Duntel mußte er fich febr rubig und geschickt au benehmen: benn indem er auszuweichen ichien, wendete er auf einmal eine große Unficht, auf welche ber beschrantte Begner niemals benten tonnte, wie einen biamantnen Schild bervor, und mußte benn boch bas baber entspringende Licht so angenehm ju magigen, bag bergleichen Menichen, menigstens in feiner Gegenwart, fic belehrt und überzeugt fühlten. Bielleicht bat der Eindruck bei Manchen fortgewirft: benn felbstifche Den ichen find wohl zugleich auch gut; es tommt nur barauf an, baf die barte Schale, die ben fruchtbaren Rern umichließt, burd gelinde Einwirfung aufgelöf't merbe.

Was ihm bagegen die größte Pein verursachte, war bie Gegenwart solcher Personen, beren außere Höslichkeit fie zu entschiedenen Feinden jener Lehre von der Bedeutsamkeit der Gestalten unwiderruflich stempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonfige Gaben und Talente, leidenschaftlich miswollend und fleinlich zweiselnd an, um eine Lehre zu entraften, die iffice ihre

Personlichteit beleibigend ichien: benn es fand fich nicht leicht jemand fo großbentend wie Sofrates, ber gerabe seine faunische hulle zu Gunsten einer erworbenen Sittlichteit gebeutet batte. Die harte, die Berstodung solcher Gegner war ihm fürchterlich, sein Gegenstreben nicht ohne Leibenschaft, so wie bas Schmelzfeuer die widerstrebenden Erze als lästig und feindeseilg anfachen muß.

Unter folden Umftanden mar an ein vertrauliches Geiprach, an ein foldes bas Bezug auf und felbit gehabt batte, nicht zu benten, ob ich mich gleich burd Beobachtung ber Art, wie er die Menschen behandelte, febr belehrt, jeboch nicht gebilbet fand: benn meine Lage war gang von ber feinigen verschieden. Ber fittlich wirft, verliert feine feiner Bemabungen: benn es gebeibt bavon weit mehr, als bas Evangelium vom Gamanne allzu befcheiben eingesteht; wer aber tunftlerich verfährt, ber bat in jebem Berte alles verloren, wenn es nicht als ein folches anerkannt wirb. Run weiß man, wie ungebulbig meine lieben theilnebmenben Lefer mich zu machen pflegten, und aus welchen Urfachen ich bocht abgeneigt war, mich mit ihnen zu verftanbigen. Dun fühlte ich ben Abftanb amifchen meiner und ber Lavater'ichen Birffamfeit nur allu febr: die feine galt in ber Begenwart, Die meine in ber Mbmefenbeit; mer mit ibm in ber Kerne unaufrieden mar, befreundete fich ibm in ber Rabe: und wer mich nach meinen Berten für liebenswürdig bielt, fand fich febr getaufcht, wenn er an einen ftarren ablebnenben Menfchen anftieß.

Merd, ber von Darmstadt sogleich herübergetommen war, spielte den Mephistopheles, spottete besonders iber bas gubringen ber Beiblein, und als einige derselben bie Simmer bie man dem Propheten eingeraumt, und besonders auch bas Schlaszimmer, mit Ausmertsamteit untersuchten, feate ber

Schall: bie frommen Seelen wollten boch sehen, wo man den Herrn hingelegt habe. — Mit alle dem mußte er sich so gut wie die andern erorcisiren lassen: denn Lips, der Lavatern begleitete, zeichnete sein Prosil so aussuhrlich und brav, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werte der Physiognomis angehäuft werden sollten.

Für mich war ber Umgang mit Lavatern hochft wichtig und lehrreich: benn seine bringenben Anregungen brachten mein ruhiges kunktlerisch beschauliches Wesen in Umtrieb; freilich nicht zu meinem augenblicklichen Vortheil, indem bie Zerstreuung die mich schon ergriffen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung fortzusehen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen wurde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschlossen und von der Welt abgesondert, diesenigen Segenstände, die uns wechselseitig am Herzen lagen, frei abzuhandeln.

Sehr merkwürdig und folgereich waren mir indeffen bie Unterhaltungen Lavater's und ber Fraulein von Alettenberg. Hier standen nun zwei entschiedene Shristen gegen einander über, und es war ganz deutlich zu sehen, wie sich eben dasselbe Besenntniß nach den Gesinnungen verschiedener Personen umbildet. Man wiederholte so oft in jenen toleranten Zeiten, jeder Mensch habe seine eigne Religion, seine eigne Art der Gottesverehrung. Ob ich nun gleich dieß nicht geradezu behauptete, so konnte ich doch im gegenwärtigen Fall bemerken, daß Männer und Frauen einen verschiedenen Heiland bedürsen, Fräulein von Alettenberg verhielt sich zu dem ihrigen wie zu einem Geliebten, dem man sich undedingt hingiebt, alle Freude und Hossnung auf seine Person legt, und ihm ohne Metselel

und Bebenken das Schicksal des Lebens anvertraut, Lavater hingegen behandelte den seinigen als einen Freund, dem man neidlos und liebevoll nacheisert, seine Berdienste anerkennt, sie hochpreis't, und eben deswegen ihm ähnlich, ja gleich zu werden bemuht ist. Welch ein Unterschied zwischen beiderlei Richtung! wodurch im allgemeinen die geistigen Bedürsnisse der zwei Geschlechter ausgesprochen werden. Daraus mag es auch zu erklaren sepn, daß zärtere Männer sich an die Mutter Gottes gewendet, ihr, als einem Ausbund weiblicher Schonbeit und Tugend, wie Sannazar gethan, Leben und Talente gewidmet, und allenfalls nebenher mit dem göttlichen Knaben gespielt haben.

Wie meine beiben Freunde zu einander ftanben, wie fie gegen einander gesinnt waren, erfuhr ich nicht allein aus Gesprächen, benen ich beiwohnte, sondern auch aus Erdfrungen, welche mir beibe ingeheim thaten. Ich konnte weber dem einen noch dem andern völlig zustimmen: denn mein Christus hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Beil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lafen, so qualte ich sie mit allerlei Paradoxien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entfernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wissen und Glauben war noch nicht an ber Tagesordnung, allein die beiben Worte und die Begriffe die man damit verknüpft, kamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, eins sey so unzuverlässig als das andere. Daher beliebte es mir, mich zu Gunsten beider zu erklären, ohne jedoch den Beifall meiner Freunde gewinnen zu können. Beim Glauben, sagte ich, komme alles darauf an, daß man glaube; was man glaube, sep völlig gleichgültig. Der Glaube sep ein großes Gefühl von

Sicherheit fur die Gegenwart und Butunft, und diefe Gider peit entspringe aus bem Butrauen auf ein übergroßes, übermachtiges und unerforicbliches Befen. Auf bie Unerfcutter= lichfeit biefes Butrauens tomme alles an: wie wir uns aber biefes Wefen benten, bieß bange von unfern übrigen Rabigs feiten, ja von den Umftanden ab, und fer gang gleichgultig. Der Glaube fen ein beiliges Gefaß, in welches ein jeber fein Gefühl, feinen Berftand, feine Ginbilbungetraft, fo aut als er vermoge, ju opfern bereit ftebe. Dit bem Biffen fer es aerade bas Gegentheil; es tomme gar nicht barauf an, bak man miffe, fondern mas man miffe, wie aut und wie viel man wiffe. Daber tonne man über bas Biffen ftreiten, weil es fich berichtigen, fich erweitern und perengern laffe. Das Biffen fange vom Einzelnen an, fer endlos und gestaltlos, und tonne niemale, bochtene nur traumerifch, aufammengefast werden, und bleibe alfo bem Glauben geradezu entgegengefest.

Dergleichen Halbmahrheiten und bie baraus entspringenden Irrsale mögen, poetisch dargestellt, aufregend und unterhaltend sepn, im Leben aber stören und verwirren sie das Gespräch. Ich ließ daher Lavatern gern mit allen denjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erbauen wollten, und sand mich für diese Entbehrung genugsam entschädigt durch die Reise, die wir zusammen nach Ems antraten. Ein schönes Sommerwetter begleitete uns, Lavater war heiter und allerliebst. Denn bei einer religiösen und sittlichen, keineswegs ängstlichen Richtung seines Geistes, blieb er nicht unempfindlich, wenn durch Lebensvorfalle die Gemüther munter und lustig aufgeregt wurden. Er war theilnehmend, geistreich, wisig, und mochte das Gleiche gern an andern, nur daß es innerhalb der Gränzen bliebe, die seine zarten Gesinnungen ihm vorschrieben. Wagte man sich allenfalls barüber hinausen

so pflegte er einem auf die Achfel zu klopfen, und den Berwegenen durch ein treuherziges Bisch guet! zur Sitte auszufordern. Diese Reise gereichte mir zu mancherlei Belehrung und Belebung, die mir aber mehr in der Kenntniß seines Charafters als in der Reglung und Bildung des meinigen zu Theil ward. In Ems sah ich ihn gleich wieder von Gesellschaft aller Art umringt, und kehrte nach Frankfurt zurud, weil meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren, so daß ich sie kaum verlassen durfte.

Aber ich follte fobalb nicht wieder zur Rube tommen: benn Bafebom traf ein, berührte und ergriff mich von einer anbern Seite. Einen enticbiebeneren Contrait fonnte man nicht feben als diefe beiden Manner. Schon ber Unblid Bafedom's beutete auf bas Gegentheil. Benn Lavater's Gefichts guge fich bem Beschauenden frei bergaben, fo maren bie Befedow'iden aufammengepadt und wie nach innen gerogen. Lavater's Muge flar und fromm, unter febr breiten Angenliebern, Bafebom's aber tief im Ropfe, flein, fdwara, fdarf, unter ftruppigen Augenbrauen bervorblintend, babingegen Lavater's Stirnknochen von ben fanfteften braunen Saarbogen eingefaßt ericbien. Bafebow's beftige raube Stimme, feine fcnellen und icharfen Meußerungen, ein gewiffes bobnifdes Lachen, ein ichnelles herumwerfen bes Gefprachs, und mes ibn fonft noch bezeichnen mochte, alles war ben Eigenschaften und bem Betragen entgegengefest, burch bie und Lavater ner: wöhnt batte. Much Bafedow ward in Krantfurt febr gefuct. und feine großen Beiftesgaben bewundert; allein er war nicht ber Mann, weber bie Gemuther ju erbauen, noch ju leufen. Ibm mar einzig barum zu thun, jenes große Relb. bes er fic bezeichnet batte, beffer anzubauen, bamit bie Denichbeit funftig bequemer und naturgemafer barin ibre Bobunne nehmen follte; und auf diefen 3med eilte er nur allgu ger rabe los.

Mit seinen Planen tonnte ich mich nicht befreunden, ia mir nicht einmal feine Abnichten beutlich machen. Dag er allen Unterricht lebendig und naturgemaß verlangte. konnte mir wohl gefallen; baf bie alten Sprachen an ber Begenmart genbt merben follten, ichien mir lobensmurbig, und gern erfannte ich an. mas in feinem Borbaben gur Beforberung ber Thatigfeit und einer frifderen Beltanichaunne lag: allein mir miffiel, daß die Beichnungen feines Elementarwerts noch mehr ale die Gegenstände felbit gerftreuten, ba in ber mirtlichen Belt boch immer nur bas Dogliche beifammenfteht. und fie befbalb, ungeachtet aller Mannichfaltiafeit und ichein= barer Bermirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes bat. Jenes Elementarwert bingegen zersplittert fie gang und gar, indem bas mas in ber Weltanfchauung feineswege ausammentrifft, um ber Berwandtichaft ber Begriffe willen neben einander fteht; wehmegen es auch jener finnlich : methodischen Vorzuge ermangelt, die wir abnlichen Arbeiten des Amos Comenius guertennen muffen.

Viel wunderbarer jedoch, und schwerer zu begreifen als seine Lehre, war Basedow's Betragen. Er hatte bei dieser Reise die Absicht, das Publicum durch seine Personlickeit für sein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Gemüther, sondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er wußte von seinem Vorhaben groß und überzeugend zu sprechen, und jedermann gab ihm gern zu was er behauptete. Aber auf die unbegreislichste Weise verlette er die Gemüther der Menschen, denen er eine Beisteuer abzeiwinnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Noth, indem er seine Meinungen und Grillen über religiöse Gegenstände nicht

gurudbalten tonnte. Much bierin ericbien Bafebow als bas Gegenstück von Lavatern. Wenn biefer bie Bibel buchftablic und mit ihrem gangen Inhalte, ja Bort vor Bort, bis auf ben beutigen Tag für geltend annahm und für anwendbar bielt, fo fühlte jener ben unruhigsten Ribel alles zu verneuen. und fomobl bie Glaubenslehren als bie außerlichen fircblichen Bandlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen umaumobein. Um unbarmbergigften jedoch, und am unvorsichtigften verfubr er mit benienigen Borftellungen, die fich nicht unmittelber aus ber Bibel, fonbern von ihrer Auslegung berichreiben. mit ienen Ausbruden, philosophischen Aunstworten, ober finns lichen Gleichnissen, womit die Rirdenväter und Concilien fic bas Unaussprechliche ju verdeutlichen, ober bie Reber au beftreiten gefucht haben. Auf eine harte und unverantwortliche Beife erflärte er fich por jedermann als ben abgefatteften Reind ber Dreieinigfeit, und fonnte gar nicht fertig werben. gegen bieß allgemein jugeftandene Gebeimniß ju argumentiren. Much ich batte im Brivatgefprach von biefer Unterhaltung febr viel zu leiben, und mußte mir bie Spooftafie und Duffe. fo mie bas Profopon immer wieder porführen laffen. 'De gegen griff ich ju ben Waffen ber Paradoxie, überfingelte feine Meinungen und magte bas Bermegne mit Bermegnerem m befämpfen. Dieg gab meinem Geifte wieber neue Anreanne. und meil Basedom viel belesener mar, auch die Rechterftreiche bes Disputirens gewandter als ich Naturalift zu führen mußte. fo batte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Dunfte unter und abgebandelt murben.

Eine fo herrliche Gelegenheit mich, wo nicht aufgutlaren, boch gewiß zu üben, tonnte ich nicht turz vorübergeben laffen. 3ch vermochte Vater und Freunde, die nothwendigften Geschäfte zu übernehmen, und fuhr nun, Basedow begleitenb,

abermale von Rrantfurt ab. Belden Unterschied empfand ich aber, wenn ich ber Anmuth gedachte, die von Lavatern ausging! Reinlich wie er war, verschaffte er fich auch eine rein= liche Umaebuna. Man ward jungfräulich an feiner Seite, um ibn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Bafebow bingegen, viel zu febr in fich gedrangt, tonnte nicht auf fein Meußeres merten. Schon bag er ununterbrochen folechten Tabat rauchte, fiel außerst laftig, um fo mehr ale er einen unreinlich bereiteten, ichnell Reuer fangenden, aber bablic bunftenben Schwamm, nach ausgerauchter Pfeife, fogleich wieder auffchlug, und jedesmal mit den erften Bugen bie Luft unerträglich verpeftete. 3ch nannte biefes Praparat Bafedowichen Stintidmamm, und wollte ibn unter biefem Titel in der Naturgeschichte eingeführt wiffen; woran er großen Spaß hatte, mir die wiberliche Bereitung, recht gum Efel, umftanblich auseinanderfette, und mit großer Schaden= freude fic an meinem Abicheu behagte. Denn diefes mar eine von den tiefgemurgelten üblen Gigenheiten bes fo treff= lich begabten Mannes, bag er gern ju neden und bie Unbefangensten tudifch anzustechen beliebte. Ruben fonnte er niemand febn; burch grinfenden Spott mit beiferer Stimme reiste er auf, burd eine überraschende Krage feste er in Berlegenheit, und lacte bitter, wenn er feinen 3med er= reicht hatte, war es aber mohl zufrieben, wenn man, ichnell gefaßt, ihm etwas bagegen abgab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavatern. Auch er schien sich zu freuen, als er mich wieder sah, vertraute mir manches bisher Erfahrne, besonders was sich auf den verschiedenen Sharafter der Mitgaste bezog, unter benen er sich schon viele Freunde und Anhanger zu verschaffen gewußt. Nun fand ich selbst manchen alten Bekannten, und an benen die ich in Jahren nicht gesehn, sing ich an die Bemerkung zu machen, die und in der Jugend lange verborgen
bleibt, daß die Männer altern, und die Frauen sich veräudern. Die Gesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig
getanzt, und, weil man sich in den beiden großen Badehäusern ziemlich nahe berührte, bei guter und genauer Bekanntschaft mancherlei Scherz getrieben. Einst verkleidete ich mich
in einen Dorfgeistlichen, und ein namhafter Freund in deffen
Gattin; wir sielen der vornehmen Gesellschaft durch allzu
große Hössicheit ziemlich zur Last, wodurch denn jedermann
in guten Humor versetzt wurde. An Abend-, Mitternachtund Morgenständchen sehlte es auch nicht, und wir Jüngern
genossen des Schlafs sehr wenig.

Im Gegensaße zu biesen Zerstreuungen brachte ich immer einen Theil ber Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern dictirte unaushörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schlummerte, indessen sein Tiro, die Feder in der Hand, ganz ruhig sigen blieb, und sogleich bereit war sortzuschreiben, wenn der halberwachte seinen Gedanten wieder freien Lauf gab. Dieß alles geschah in einem dichtverschlossenen, von Labats und Schwammdampf erfüllten Zimmer. So oft ich nun einen Lanz aussehte, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu disputiren geneigt war, und, wenn ich nach Berlauf einiger Zeit wieder zum Lanze hineilte, noch eh ich die Thur binter mir anzog, den Faden seiner Abhandlung so ruhig dietirend aufnahm, als wenn weiter nichts gewesen wäre.

Wir machten dann zusammen auch manche Fahrt in die Nachbarichaft, besuchten die Schlösser, befonders abliger Frauen, welche durchaus mehr als die Manner geneigt waren. etwas Beiftiges und Geiftliches aufzunehmen. Bu Raffan, bei Frau

pon Stein, einer bochftebrmurbigen Dame, die ber allaemeinsten Achtung genoß, fanden wir große Gefellichaft. Krau von La Roche mar gleichfalls gegenwärtig, an jungen Frauensimmern und Rindern fehlte es auch nicht. Bier follte nun Lavater in physiognomische Bersuchung geführt werden, welche meift barin bestand, bag man ibn verleiten wollte. Aufalliafeiten der Bildung für Grundform zu balten: er mar aber beaugt genug, um fich nicht täuschen zu laffen. Ich follte nach wie por bie Bahrhaftigfeit ber Leiden Berthere und ben Bohnort Lottens bezeugen, welchem Anfinnen ich mich nicht auf bie artigfte Beife entzog, bagegen die Rinder um mich persammelte, um ihnen recht feltsame Mabrchen zu erzählen, welche aus lauter befannten Gegenständen zusammengesonnen maren; mobei ich ben großen Bortheil hatte, daß fein Glied meines Sorfreises mich etwa zudringlich gefragt batte. mas benn mohl baran für Babrbeit ober Dichtung zu halten fenn möchte.

Basedow brachte das einzige vor das Noth sey, nämlich eine bessere Erziehung der Jugend; weshalb er die Vornehmen und Begüterten zu ansehnlichen Beiträgen aufforderte. Kaum aber hatte er, durch Gründe sowohl als durch leidenschaftliche Beredsamseit, die Gemüther wo nicht sich zugewendet, doch zum guten Willen vorbereitet, als ihn der bose antitrinitarische Geist ergriff, und er, ohne das mindeste Gesühl wo er sich besinde, in die wunderlichsten Reden ausbrach, in seinem Sinne höchst religiös, nach Ueberzeugung der Gesellschaft höchst lästerlich. Lavater, durch sansteuende Spaziergänge, suchten Mittel gegen dieses Unheil; die Verstimmung jedoch konntenicht geheilt werden. Eine christliche Unterhaltung, die man sich von Lavater's Gegenwart versprochen, eine pädagogische,

wie man fie von Bafebow erwartete, eine fentimentale, an ber ich mich bereit finden follte, alles war auf einmal geftort und aufgehoben. Auf dem Seimwege machte Lavater ibm Bormurfe, ich aber bestrafte ibn auf eine luftige Beife. Es mar beife Reit, und ber Tabatsbampf mochte Bafebow's Saumen noch mehr getrodnet baben; febnlichft verlangte er nach einem Glafe Bier, und als er an ber Lanbstrage von weitem ein Birthebaus erblicte, befahl er bochft gierig bem Rutider, bort ftille au balten. 3ch aber, im Augenblide bag berfelbe anfabren wollte, rufe ibm mit Gewalt gebieterifc au, er folle weiter fahren! Bafedow, überrafcht, tonnte taum mit beiferer Stimme bas Gegentheil bervorbringen. 3ch trieb ben Auticher nur beftiger an, ber mir geborchte. Bafebow verwanichte mich, und batte gern mit Kauften augeschlagen : ich aber erwiederte ihm mit ber größten Gelaffenbeit: Bater, ferb rubig! Ihr habt mir großen Dant ju fagen. Gluctliderweise faht ihr bas Bierzeichen nicht! Es ift aus zwei verschräntten Triangeln gufammengefest. Dun werbet ibr über Ginem Triangel gewöhnlich icon toll; maren euch bie beiben an Geficht gefommen, man batte euch muffen an Retten legen. Diefer Gpag brachte ibn zu einem unmäßigen Gelachter, amis idenburd idalt und vermunichte er mich, und Lavater abte feine Gedulb an bem alten und jungen Thoren.

Alls nun in der Halfte des Juli Lavater sich zur Abreise bereitete, fand Basedow seinen Vortheil, sich anzuschließen, und ich hatte mich in diese bedeutende Gesellschaft schon so eingewohnt, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, sie zu verlassen. Eine sehr angenehme, herz und Sinn erfreuende Fahrt hatten wir die Lahn hinab. Beim Anblick einer merkwurdigen Burgruine schrieb ich jenes Lied: "hoch auf dem alten Thurme steht" in Lipsens Stammbuch, und als es wohl

aufgenommen wurde, um, nach meiner bosen Art, den Eindruck wieder zu verderben, allerlei Anittelreime und Possen auf die nachsten Blätter. Ich freute mich den herrlichen Rhein wiederzusehn, und ergöhte mich an der Ueberraschung derer, die dieses Schauspiel noch nicht genossen hatton. Run landeten wir in Coblenz; wohin wir traten, war der Zudrang sehr groß, und jeder von und Dreien erregte nach seiner Art Antheil und Neugierde. Basedow und ich schienen zu wetteisern, wer am unartigsten seyn tonnte; Lavater benahm sich vernunftig und klug, nur daß er seine Herzensmeinungen nicht verbergen konnte, und dadurch, mit dem reinsten Willen, allen Menschen vom Mittelschlag höchst auffallend erschien.

Das Andenken an einen wunderlichen Birthetisch in Coblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippschaft, in meiner neuen Ausgabe stehn mögen. Ich saß zwischen Lavater und Basedow: der erste belehrte einen Landgeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Iohannis, und der andere bemühte sich vergebens, einem hartnädigen Lanzmeister zu beweisen, daß die Laufe ein veralteter und für unsere Zeiten gar nicht berechneter Gebrauch sein. Und wie wir nun fürder nach Coln zogen, schrieb ich im irgend ein Album:

Und, wie nach Emmans, weiter ging's Mit Sturm - und Fenerschritten: Prophete rechts, Prophete links, Das Weltfind in ber Mitten.

Gludlicherweise hatte dieses Beltkind auch eine Seite bie nach dem himmlischen beutete, welche nun auf eine gang eigne Beise berührt werden follte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, bag wir in Elin bie Gebrüdes

Sacobi treffen follten, welche mit andern vorzäglichen und aufmertfamen Mannern fich jenen beiben mertmurbigen Reifenden entgegen bewegten. Ich an meinem Theile boffte von ihnen Bergebung megen fleiner Ungrten zu erhalten. Die aus unferer großen, burch Berbers icharfen Sumor veranlaften Unart entiprungen maren. Jene Briefe und Gebichte, morin Gleim und Georg Jacobi fic öffentlich an einander erfreuten. batten und zu manderlei Scherzen Belegenbeit gegeben, und wir bebachten nicht, daß eben fo viel Gelbitgefalligfeit barn gebore, andern die fich bebaglich fühlen, webe zu thun, als fich felbit ober feinen Freunden überfluffiges Gute zu erzeigen. Es mar dadurch eine gemiffe Digbelligfeit amifchen bem Dber und Unterrhein entstanden, aber von fo geringer Bebeutung. daß fie leicht vermittelt werben fonnte, und bierzu waren bie Frauen vorzüglich geeignet. Schon Sovbie La Roche gab und ben besten Begriff von biefen eblen Brubern; Demoifelle Rablmer, von Duffelborf nach Frantfurt gezogen, und ienem Rreife innig verwandt, gab durch die große Bartbeit ibres Gemuthe, durch die ungemeine Bilbung bee Seiftes, ein Beugniß von dem Werth ber Gefellichaft in ber fie berange= wachfen. Sie beschämte und nach und nach burch ibre Gebulb mit unserer grellen oberdeutschen Manier, fie lebrte uns Schonung, indem fie und fublen ließ, daß wir berfelben auch wohl bedürften. Die Treuberzigfeit der jungern Jacobi'fchen Schwester, die große Beiterfeit der Gattin von Kris Jacobi. leiteten unfern Beift und Ginn immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die lettgebachte mar geeignet, mich pollie einzunehmen: ohne eine Spur von Sentimentalitat richtig fühlend, fich munter ausbrudend, eine berrliche Rieberlanberin. bie, ohne Ausbrud von Sinnlichfeit, burch ihr tuchtiges Be fen an die Rubene'ichen Frauen erinnerte. Genannte Damen

hatten, bei langerem und turzerem Aufenthalte in Frankfurt, mit meiner Schwester die engste Berbindung gefnupft, und bas ernste starre, gewissermaßen lieblose Wesen Corneliens aufgeschlossen und erheitert, und so war und denn ein Duffeldorf, ein Pempelsort dem Geist und herzen nach in Frankfurt zu Theil geworden.

Unfer erftes Begegnen in Coln tonnte baber fogleich offen und zutraulich fevn: benn jener Frauen gute Meinung von und batte gleichfalls nach Saufe gewirft: man bebanbelte mich nicht, wie bisher auf ber Reife, bloß als ben Dunftichmeif jener beiben großen Banbelfterne, fonbern man wendete fic auch befonders an mich, um mir manches Gute zu ertbeilen, und ichien geneigt, auch von mir zu empfangen. 3ch mar meiner bisberigen Thorheiten und Frechheiten made, binter benen ich boch eigentlich nur ben Unmuth verbarg, bag für mein Berg, für mein Gemuth auf Diefer Reife fo wenig geforgt werbe; es brach baber mein Inneres mit Gewalt ber= vor, und dieg mag die Urfache fenn, warum ich mich ber einzelnen Borgange menig erinnere. Das mas man gebacht. die Bilber die man gefebn, laffen fich in bem Berftand und in der Einbildungsfraft wieder hervorrufen; aber bas Berg ift nicht fo gefällig, es wiederholt und nicht bie iconen Gefühle, und am wenigsten find wir vermogend, und entbufiaftifche Momente wieber ju vergegenwärtigen; man wirb unvorbereitet bavon überfallen und überläßt fich ihnen unbewußt. Undere die und in folden Augenbliden beobachten. baben degbalb davon eine flarere und reinere Anficht als mir felbit.

Religidfe Gefprache hatte ich bisher facte abgelehnt, und verstandige Anfragen felten mit Bescheidenheit erwiedert, weil sie mir gegen bas was ich suche, nur allgu beschräuft fibienen.

Benn man mir feine Gefühle, feine Meinungen über meine eignen Productionen aufdringen wollte, besonders aber wenn man mich mit den Forderungen des Alltageverftandes veiniate und mir febr entichieden vortrug, mas ich batte thun und laffen follen, bann gerriß ber Gedulbefaden, und bas Gefprach serbrach ober gerbrodelte fich, fo bag niemand mit einer fonberlich gunftigen Meinung von mir icheiden tonnte. Wiel naturlicher mare mir gemefen, mich freundlich und gart an erweisen; aber mein Gemuth wollte nicht geschulmeistert, fonbern burd freies Boblwollen aufgeschloffen, und burd mabre Theilnabme gur Bingebung angeregt fenn. Ein Befühl aber. bas bei mir gewaltig überband nabm, und fich nicht munberfam genug äußern tonnte, mar bie Empfindung ber Bergan genheit und Gegenwart in Einst eine Anschauung, bie etwas Befpenftermäßiges in die Begenmart brachte. Gie ift in vielen meiner größern und fleinern Arbeiten ausgedruckt und mirft im Gedicht immer wohlthatig, ob fie gleich im Augenblid, wo fie fich unmittelbar am Leben und im Leben felbft aud brudte, jedermann feltfam, unerflatlich, vielleicht unerfrenlich fceinen mußte.

Soln war ber Ort, wo das Alterthum eine folche unzuberechnende Wirfung auf mich andüben konnte. Die Ruine des Doms (benn ein nichtfertiges Werk ist einem zerstörten gleich) erregte die von Strafburg ber gewohnten Gefühle. Runstbetrachtungen konnte ich nicht anstellen, mir war zu viel und zu wenig gegeben, und niemand fand sich, der mir aus dem Labprinth des Geleisteten und Beabsichtigten, der That und des Vorsabes, des Erdauten und Angedeuteten hatte heraushelsen konnen, wie es jeht wohl durch unsere seistigen beharrlichen Freunde geschieht. In Gesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwürdigen Hallen und Pfeiler, aber einsam

versentte ich mich in dieses, mitten in seiner Erschaffung, fern von der Bollondung schon erstarrte Weltzebaude, immer mißmuthig. hier war abermals ein ungeheurer Gedante nicht zur Aussührung gekommen! Scheint es doch, als ware die Architektur nur da, um und zu überzeugen, daß durch mehrere Menschen, in einer Folge von Zeit, nichts zu leisten ist, und daß in Kunsten und Thaten nur dassenige zu Stande kommt, was, wie Minerva, erwachsen und gerustet aus des Ersinders Haupt hervorspringt.

In biefen mehr brudenden als bergerbebenden Mugenbliden abnete ich nicht, daß mich bas gartefte und iconfte Gefühl fo gang nab ermartete. Man führte mich in Sabach's Wohnung, wo mir bas was ich fonst nur innerlich au bilden pflegte, wirklich und finnlich entgegentrat. Diefe Kamilie mochte langit ausgestorben fenn, aber in dem Unter= geschof, das an einen Garten fließ, fanden wir nichts veranbert. Ein burd braunrothe Riegelrauten regelmäßig verziertes Eftrich, bobe geschnibte Seffel mit ausgenahten Siben und Ruden, Lifchblätter, funftlich eingelegt, auf fcmeren Rugen. metallene Bangeleuchter, ein ungebeueres Ramin und bem angemeffenes Reuergerathe, alles mit jenen früheren Tagen übereinstimmend und in dem ganzen Raume nichts neu, nichts beutig als wir felber. Bas nun aber die bieburch munderfam aufgeregten Empfindungen überichmenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Familiengemalbe über dem Ramin. Der ehmalige reiche Inbaber biefer Wohnung faß mit feiner Frau, von Rindern umgeben, abgebilbet: alle gegenwartig. frisch und lebendig wie von gestern, ja von beute, und bod waren fie ichon alle vorübergangen. Auch biefe frischen rundbadigen Rinder batten gealtert, und ohne diefe funftreiche Abbilbung mare tein Gebachtnis von ihnen übrig geblieben.

Wie ich, überweltigt von biesen Einbrücken, mich verhielt und benahm, wüßte ich nicht zu sagen. Der tiesste Grund meiner menschlichen Anlagen und dichterischen Fähigkeiten ward durch die unendliche Herzensbewegung ausgedeckt, und alles Sute und Liebevolle was in meinem Gemuthe lag, mochte sich aufschließen und hervorbrechen: denn von dem Augenblick an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Verhandlung, der Neigung, des Vertrauens jener vorzüglichen Männer für mein Leben theilhaft.

In Gefolg von diesem Seelen= und Geistesverein, wo alles was in einem jeden lebte zur Sprache kam, erbot ich mich, meine neusten und liebsten Balladen zu recitiren. Der König von Thule, und "Es war ein Buhle frech genung" thaten gute Wirkung, und ich trug sie um so gemüthlicher vor, als meine Gedichte mir noch and Herz geknüpst waren, und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gefühl vielleicht unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft din ich nicht deshalb des Eigenstans und eines wunderlichen grillenhaften Wesens angeklagt worden!

Db mich nun gleich die dichterische Darstellungsweise am meisten beschäftigte, und meinem Naturell eigentlich zusagte, so war mir doch auch das Nachdenken über Gegenstände aller Art nicht fremd, und Jacobi's originelle, seiner Natur gemäße Richtung gegen das Unerforschliche höchst willkommen und gemüthlich. Hier that sich kein Widerstreit hervor, nicht ein christlicher wie mit Lavater, nicht ein didaktischer wie mit Basedow. Die Gedanken, die mir Jacobi mittheilte, endsprangen unmittelbar aus seinem Gefühl, und wie eigen war ich durchdrungen, als er mir, mit unbedingtem Bertranen,

Die tiefften Seelenforderungen nicht verbeblte. Mus einer fo mundersamen Bereinigung von Bedurfnif. Leibenichaft und Ideen tonnten auch fur mich nur Borahnungen entivringen beffen, mas mir vielleicht fünftig beutlicher merben follte. Bludlichermeise batte ich mich auch schon von biefer Seite wo nicht gebilbet, boch bearbeitet und in mich bas Dafenn und Die Dentweise eines außerorbentlichen Mannes aufgenommen. amar nur unvollständig und wie auf den Raub, aber ich empfand bavon boch icon bebeutenbe Wirtungen. Diefer Beift. ber fo enticieden auf mich wirkte, und ber auf meine gange Dentweise fo großen Ginfluß baben follte, mar Spinoza. Nachdem ich mich nämlich in aller Belt um ein Bilbungsmittel meines munberlichen Befend vergebens umgefebn batte, gerieth ich endlich an bie Ethit biefes Mannes. Bas ich mir aus bem Berte mag berausgelefen, mas ich in baffelbe mag bineingelefen baben, bavon mußte ich feine Rechenicaft au geben, genug ich fand bier eine Beruhigung meiner Leiben= ichaften, es ichien fich mir eine große und freie Ausficht über Die finnliche und fittliche Belt aufantbun. Bas mich aber besondere an ihn fesselte, mar die granzenlose Uneigennübigfeit, bie aus jedem Sabe bervorleuchtete. Tenes munderliche Bort: "Ber Gott recht liebt, muß nicht verlangen, bas Gott ihn wieder liebe," mit allen ben Borderfagen worauf es rubt, mit allen den Kolgen die daraus entspringen, erfullte mein ganges Nachdenfen. Uneigennübig zu fern in allem, am uneigennüßigsten in Liebe und Kreundschaft, mar meine bochte Luft, meine Marime, meine Ausübung, fo bag jenes frede fpatere Bort "Wenn ich bich liebe, mas geht's bich an?" mir recht aus dem Bergen gesprochen ift. Uebrigens moge auch bier nicht verfannt werben, bag eigentlich die innigften Berbindungen nur and bem Entgegengesetten folgen. Die alles ausgleichende Ruhe Spinoza's contrastirte mit meinem ales aufregenden Streben, seine mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinned: und Darstellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man sittlichen Gegenständen nicht angemessen sinden wollte, machte mich zu seinem leidenschaftlichen Schüler, zu seinem entschiedensten Werehrer. Geist und herz, Verstand und Siun suchten sich mit nothwendiger Wahlverwandtschaft, und durch diese kam die Vereinigung der verschiedensten Wesen zu Stande.

Mun mar aber alles in ber erften Birtung und Gegenwirfung, gabrend und fiedend. Kris Jacobi, ber Erfte ben ich in biefes Chaos binein bliden ließ, er, beffen Ratur gleichfalls im Tiefften arbeitete, nabm mein Bertrauen bertlich auf, ermieberte daffelbe und fucte mich in feinen Ginn einzuleiten. Auch er empfand ein unaussprechliches geiftiges Bedürfnig, auch er wollte es nicht burd frembe Bulfe beschwichtigt, fonbern aus fich felbit berausgebilbet und aufgeflart baben. Bas er mir von bem Buftande feines Gemutbes mittheilte, fonnte ich nicht faffen, um fo weniger, als ich mir feinen Begriff von meinem eignen machen fonnte. Doch er, ber in philosophischem Denten, felbit in Betrachtung bes Spinoza, mir weit vorgeschritten war, suchte mein bunfles Bestreben zu leiten und aufzuflaren. Eine folche reine Beiftesvermandtichaft mar mir neu, und erregte ein leibenfchaft liches Berlangen fernerer Mittheilung. Rachts, als mir uns fcon getrennt und in die Schlafzimmer gurudgezogen batten. fuchte ich ibn nochmale auf. Der Monbicein gitterte über bem breiten Rheine, und wir, am Kenfter ftebend, fomele ten in der Rulle bes Bin = und Wiedergebens, bas in jener berrlichen Beit ber Entfaltung fo reichlich aufquillt.

Doch mußte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig

feine Recenschaft zu liefern; bentlicher ift mir eine Kabrt nach bem Sagbichloffe Beneberg, bas, auf ber rechten Seite bes Rheins gelegen, ber berrlichften Ausficht genoß. mich daselbit über die Daagen entzückte, waren die Bandvergierungen burch Beenix. Boblgeordnet lagen alle Ebiere, melde bie Taab nur liefern tann, rings umber wie auf bem Sociel einer großen Saulenballe: über fie binaus fab man in eine meite Lanbichaft. Jene entlebten Beichopfe an beleben, batte ber außerorbentliche Mann fein ganzes Talent erschöpft. und in Darftellung bes mannichfaltigften thierifden Meberfleibes, der Borften, der haare, ber Rebern, bes Geweibes, ber Rlauen, fich ber Natur gleichgestellt, in Absicht auf Birfung fie übertroffen. Satte man die Runftwerte im Gangen genugiam bewundert, fo marb man genothigt, über die Sandgriffe nachzudenten, wodurch folde Bilber fo geiftreich als mechanisch bervorgebracht merben tonnten. Dan begriff nicht. mie fie burd Menichenbande entstanden feven und burd mas für Instrumente. Der Vinsel mar nicht binreidend: man mußte gang eigne Borrichtungen annehmen, burch welche ein fo Mannichfaltiges möglich geworben. Man naberte, man entfernte fich mit gleichem Erstaunen: bie Urfache war fo bewundernswerth als die Birfung.

Die weitere Fahrt rheinabwarts ging froh und gludlich von statten. Die Ausbreitung des Flusses ladet auch das Gemuth ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Dufseldorf und von da nach Pempelsort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo ein geräumiges Bohngebaude an weite wohlunterhaltene Garten stoßend, einen sinnigen und sittigen Areis versammelte. Die Familiengliesder waren zahlreich und an Fremden fehlte es nie, die sich in diesen reichlichen und angenehmen Berbaltnissen aar wohl aesselen.

In der Duffelborfer Galerie konnte meine Borliebe far die niederlandische Schule reichliche Nahrung finden. Der tuchtigen, derben, von Naturfulle glanzenden Bilder fanden sich gange Sale, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntniß ward doch bereichert und meine Liebhaberei bestarkt.

Die icone Rube, Bebaglichfeit und Bebarrlichfeit, melde den Sauptcharafter biefes Kamilienvereins bezeichneten . belebten fich gar balb vor ben Augen bes Gaftes, inbem er mobl bemerten tonnte, daß ein weiter Birtungefreis von bier audging und anderwarts eingriff. Die Thatigfeit und Mobiles benbeit benachbarter Städte und Ortichaften trug nicht menia bei. das Gefühl einer inneren Bufriedenheit zu erhöben. Dir besuchten Elberfelb und erfreuten und an der Rubrigfeit fo mancher wohlbestellten Rabriten. Sier fanden mir unfern Jung, genannt Stilling, wieber, ber und fcon in Ca bleng entgegengefommen mar, und ber ben Glauben an Gott und die Treue gegen die Menschen immer ju feinem tod. lichen Geleit batte. Sier faben wir ibn in feinem Rreife und freuten und bes Butrauens, bas ihm feine Mitbarger ichentten, die mit irbifchem Erwerb beschäftigt, die bimmliichen Guter nicht außer Acht ließen. Die betriebfame Gegenb aab einen beruhigenden Anblid, weil bas Rubliche bier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Bir verlebten in bie fen Betrachtungen gludliche Tage.

Rehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zu ruck, so genoß ich bes entzückenden Gefühls einer Berbindung durch das innerste Gemuth. Wir waren beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirtung belebt, dringend forderte ich ihn auf, alles was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form fraftig darzustellen. Es war das Mittel,

wodurch ich mich aus so viel Verwirrungen herausgerissen hatte, ich hoffte, es solle auch ihm zusagen. Er saumte nicht, es mit Muth zu ergreisen, und wie viel Gutes, Schones, herzerfreuendes hat er nicht geleistet! Und so schieden wir endlich in der seligen Empsindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgefühl, daß unser Streben eine entgegengesetzte Nichtung nehmen werde, wie es sich im Lause des Lebens nur allzu sehr offenbarte.

Was mir ferner auf dem Ructwege rheinaufwarts begegnet, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, theils weil der zweite Anblick der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu verstießen psiegt, theils auch, weil ich, in mich gestehrt, das Biele was ich ersahren hatte, zurecht zu legen, das was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Bon einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschaftigung gab, indem es mich zum hervordringen aufforderte, gedenke ich gegenwartig zu reden.

Bei meiner überfreien Gesinnung, bei meinem völlig zwed- und planlosen Leben und Handeln, konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Basedow geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Zweden gebrauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeudete, mußte schnell auffallen, daß beide Männer, jeder auf seine Art, indem sie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemüht waren, doch auch gewisse Absichten im Hinterhalte verbargen, an deren Besörderung ihnen sehr gelegen war. Lavater ging zart und klug, Basedow heftig, frevelhaft, sogar plump zu Werte; auch waren beide von ihren Liebhabereien, Unternehmungen und von der Bortresslichteit ihres Treibens so überzeugt, daß man sie für redliche Männer halten, sie lieben und verehren mußte. Lavatern besonders konnte wan zum

Rubme nachfagen, bag er wirflich bobere Swede batte und, menn er meltflug banbelte, mobl glauben burfte, ber Amen beilige bie Mittel. Indem ich nun beibe beobachtete. ia ibnen frei beraus meine Meinung gestand, und bie ibrige dagegen vernahm, fo murbe ber Gebante rege, baf freilich ber porzügliche Menich bas Gottliche, mas in ibm ift, auch außer fich verbreiten mochte. Dann aber trifft er auf bie robe Belt, und um auf fie zu wirfen, muß er fich ibr gleich= ftellen; bierburch aber vergiebt er jenen boben Borgugen gar febr , und am Ende begiebt er fich ihrer ganglich. Das Simm: lifche, Emige mirb in den Korper irbifder Absichten einge fentt und zu verganglichen Schidfalen mit fortgeriffen. Dun betrachtete ich ben Lebensgang beiber Manner aus biefem Befichtepuntt, und fie fchienen mir eben fo ehrmurdig als bedauernswerth: benn ich glaubte vorauszusehn, bag beibe fic genothigt finden tonnten, bas Obere bem Unteren aufzuopfern. Beil ich nun aber alle Betrachtungen biefer Art bis aufs Meuferste perfolgte, und über meine enge Erfahrung binand. nach abnlichen Kallen in ber Geschichte mich umfab, fo ent midelte fich bei mir der Borfas, an dem Leben Dabomet's. ben ich nie als einen Betrüger batte anseben tonnen. jene pon mir in der Birflichfeit fo lebhaft angeschauten Bege. bie anstatt jum Beil, vielmehr jum Berberben fubren, bramatifc barguftellen. 3ch hatte furg vorber bas Leben bes orientalischen Propheten mit großem Intereffe gelesen und studirt, und mar daber, ale ber Gedante mir aufging, giemlich vorbereitet. Das Gange naberte fich mehr ber regeb mäßigen Form, ju ber ich mich fcon wieber binneigte, ob ich mich gleich ber bem Theater einmal errungenen Rreibeit, mit Beit und Ort nach Belieben ichalten ju barfen, mafig bebiente. Das Stud fing mit einer homne an, welche Mabomet allein unter bem beiteren nachtbimmel anftimmt. Erst verehrt er die unendlichen Gestirne als eben so viele Götter: bann fteigt ber freundliche Stern Bad (unfer Jupiter) bervor, und nun wird biefem, ale bem Ronig ber Beftirne, ausschließliche Berebrung gewidmet. Richt lange, fo bewegt fich ber Mond herauf und gewinnt Ang' und Berg bes Anbetenden, der fobann, burch die hervortretende Sonne berrlich erquidt und gestärft, ju neuem Preife aufgerufen mirb. Aber diefer Bechfel, wie erfreulich er auch fenn mag. ift bennoch beunruhigend, bas Gemuth empfindet, bag es fich nochmals überbieten muß; es erhebt fich au Gott, bem Gingigen, Emigen, Unbegrangten, bem alle biefe begrangten berrlichen Wefen ihr Dafenn zu verdanten haben. Diefe Somne batte ich mit viel Liebe gedichtet: fie ift verloren gegangen. murbe fich aber zum 3med einer Cantate mobl wieder berstellen laffen, und fich dem Mufiter durch die Mannichfaltig= feit bes Musbrucks empfehlen. Man mußte fich aber, wie es auch damale icon die Ablicht mar, ben Anführer einer Rarapane mit feiner Kamilie und bem gangen Stamme benten, und fo murbe fur die Abmechfelung ber Stimmen und bie Macht ber Chore wohl geforgt fen.

Nachdem sich also Mahomet felbst bekehrt, theilt er diese Gefühle und Gesinnungen den Seinigen mit; seine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Act versucht er selbst, heftiger aber Ali, diesen Glauben in dem Stamme weiter auszubreiten. Hier zeigt sich Beistimmung und Widersehlichkeit, nach Verschiebenheit der Sharakter. Der Zwist beginnt, der Streit wird gewaltsam, und Mahomet mußentsiehn. Im dritten Act bezwingt er seine Gegner, macht seine Religion zur öffentlichen, reinigt die Kaaba von den Gögenbildern; weil aber doch nicht alles durch Kraft zu thun

ift, so muß er auch jur List seine Zustucht nehmen. Das Irdiche wächst und breitet sich aus, bas Göttliche tritt jurud und wird getrübt. Im vierten Acte verfolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Borwand als Zwed, alle bentbaren Mittel muffen benutt werden; es fehlt nicht an Grausamkeiten. Eine Frau, deren Mann er hat hinrichten lassen, vergistet ihn. Im fünften fühlt er sich vergistet. Seine große Fassung, die Wiederkehr zu sich selbst, zum höheren Sinne, machen ihn der Bewunderung würdig. Er reinigt seine Lehre, besestigt sein Reich und stirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte: benn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, eh ich zur Aussührung schritt. Alles was das Genie durch Charakter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabet gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläusig gedichtet, von denen ist allein noch übrig, was, überschrieben Mahomet's Gesang, unter meinen Gedichten steht. Im Stücke sollte Alli, zu Ehren seines Meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch wurde mich die Entwickelung derselben bier zu weit führen.

## Fünfzehntes Buch.

Bon fo vielfachen Berftreuungen, die boch meift zu ernften, ja religiofen Betrachtungen Unlag gaben, febrte ich immer wieder zu meiner edlen Kreundin von Alettenberg gurud, beren Gegenwart meine fturmifden, nach allen Seiten binftrebenden Reigungen und Leibenichaften, wenigstens für einen Augenblick beschwichtigte, und ber ich von folden Borfaben, nach meiner Schwester am liebsten Rechenschaft gab. Ich batte mobl bemerten tonnen, bag von Beit zu Beit ibre Gefundheit abnahm, allein ich verhehlte mir's, und durfte dieg um fo eber, ale ihre heiterfeit mit der Rrantheit gu= nahm. Sie pflegte nett und reinlich am Fenfter in ihrem Seffel zu fiben, vernahm die Erzählungen meiner Ausfluge mit Bohlwollen, fo wie dasjenige mas ich ihr vorlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas bin, um bie Gegenden leichter ju beschreiben, die ich gesehn hatte. Eines Abende, als ich mir eben mancherlei Bilber wieder bervorgerufen, tam bei untergebender Sonne, fie und ihre Umgebung mir wie verklart por, und ich fonnte mich nicht enthalten, fo gut es meine Unfähigfeit zuließ, ihre Derfon und die Begenstände bes Simmere in ein Bilb zu bringen, bas unter ben Sanben eines funftfertigen Malere, wie Rerfting, bocht anmutbig geworben

ware. Ich sendete es an eine auswärtige Freundin und legte als Commentar und Supplement ein Lied hinzu.

Sieh in biefem Bauberfpiegel Einen Traum, wie lieb und gut, Unter ihres Gottes Flügel, Unfre Freundin leibend rubt.

Schaue, wie fie fich hinüber Aus bes Lebens Woge ftritt; Sieh bein Bilb ihr gegenüber Und ben Gott ber für euch litt.

Fühle, was ich in bem Weben Diefer himmelsluft gefühlt, Als mit ungebuld'gem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt.

Wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, als einen Auswärtigen, Fremden, sogar als einen Heiden gab, war ihr dieses nicht zuwider, vielmehr versicherte sie mir, daß ich ihr so lieber sev als früher, da ich mich der dristlichen Terminologie bedient, beren Anwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Wöller gegen die Missionarien annehmen, und ihren früheren Justand dem neuern vorziehen durfte. Sie blieb immer freundlich und sanft, und schien meiner und meines Heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sepn.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem

Befenntnif entfernte, tam baber, weil ich baffelbe mit affin großem Ernit, mit leibenschaftlicher Liebe zu ergreifen gesucht batte. Seit meiner Annaberung an die Brudergemeine batte meine Neigung zu diefer Gefellichaft, die fich unter ber Gie= gesfabne Chrifti versammelte, immer gugenommen. positive Religion bat ihren größten Reis, wenn fie im Berben begriffen ift; beswegen ift es fo angenehm fich in bie Reiten ber Apostel zu benten, mo fich alles noch frisch und unmittelbar geiftig bargestellt, und bie Brudergemeine batte hierin etwas Magisches, bag fie jenen erften Buftand fortzufeBen, ja zu veremigen ichien. Sie knupfte ihren Urfprung an die frubsten Beiten an, fie mar niemals fertig geworben. fie batte fich nur in unbemertten Ranten burch bie robe Belt bindurchgemunden: nun folug ein einzelnes Auge, unter bem Sous eines frommen vorzüglichen Mannes, Burgel, um fic abermale aus unmerklichen, jufällig icheinenben Unfangen, weit über die Welt auszubreiten. Der michtigste Dunkt bierbei mar der, daß man die religiofe und burgerliche Berfaffung ungertrennlich in eine gusammenschlang, daß der Lehrer gugleich als Gebieter, ber Bater zugleich als Richter baftanb: ja was noch mehr war, das gottliche Oberhaupt, bem man in geiftlichen Dingen einen unbedingten Glauben geichentt hatte, marb auch ju Lentung weltlicher Angelegenheiten angerufen, und seine Antwort, sowohl was die Verwaltung im Sanzen, als auch mas jeden Einzelnen bestimmen follte. burch ben Ausspruch bes Loofes mit Ergebenheit vernommen. Die fcone Rube, wie fie menigstens das Neugere bezeugte, war bochft einladend, indem von der andern Seite, durch ben Missioneberuf, alle Thattraft, die in dem Menschen liegt, in Unspruch genommen murde. Die trefflichen Manner, bie ich auf dem Synodus zu Marienborn, wobin mich Legationsrath

Moris, Geschäftstrager ber Grafen von Ifenburg, mitnabm, tennen lernte, hatten meine gange Berehrung gewonnen, und es ware nur auf fie angetommen, mich ju bem Ibrigen ju machen. 3ch beschäftigte mich mit ihrer Geschichte. mit ihrer Lebre, ber Berfunft und Ausbildung berfelben, und fand mich in bem Kall, bavon Rechenschaft ju geben, und mich mit Theilnehmenden barüber zu unterhalten. 3ch mußte jeboch bemerten, daß die Bruder fo wenig ale Kraulein von Rletten: berg mich für einen Chriften wollten gelten laffen, welches mich anfangs beunruhigte, nachber aber meine Reigung einigermaßen erfaltete. Lange tonnte ich jeboch ben eigentlichen Unterscheidungsgrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr gufallig ale burch Koricbung ent: gegendrang. Was mich nämlich von der Brüdergemeine fo wie von andern werthen Christenseelen absonderte. mar bad felbige, worüber die Rirche fcon mehr als Einmal in Spaltung gerathen mar. Ein Theil behauptete, bag bie menfcliche Natur burch ben Gundenfall bergestalt verdorben fen, bas auch bis in ihren innersten Rern nicht bas minbeste Onte an ihr zu finden, beshalb ber Mensch auf feine eignen Rrafte burchaus Bergicht ju thun, und alles von ber Gnabe und ihrer Einwirfung ju erwarten habe. Der andere Ebeil aab amar bie erblichen Mangel ber Menichen febr gern an. molite aber ber Natur inmendig noch einen gemiffen Reim augeftebn. welcher, burch gottliche Gnade belebt, ju einem froben Baume geistiger Gludfeligfeit empormachien tonne. Bon biefer let tern Ueberzeugung mar ich aufe innigfte durchdrungen, obne es felbst zu wiffen, obwohl ich mich mit Mund und Reber zu bem Gegentheile befannt hatte; aber ich bammerte fo bin, bas eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen. Aus diesem Traume murbe ich jedoch einst ganz unvermuthet gerissen, als ich diese meine, wie mir schien, höchst unschulbige Meinung, in einem geistlichen Gespräch ganz unbewunden eröffnete, und deshalb eine große Straspredigt erdulden mußte. Dieß sev eben, behauptete man mir entgegen, der wahre Pelagianismus, und gerade zum Unglück der neueren Zeit, wolle diese verderbliche Lehre wieder um sich greisen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschrocken. Ich ging in die Kirchengeschichte zuruck, betrachtete die Lehre und die Schicksale des Pelagius naher, und sah nun deutlich, wie diese beiden unvereinbaren Meinungen durch Jahrhunderte hin und her gewogt, und von den Menschen, je nachdem sie mehr thätiger oder leidender Natur gewesen, ausgenommen und bekannt worden.

Mich hatte ber Lauf ber vergangenen Jahre unabläffig zu Uebung eigner Rraft aufgeforbert, in mir arbeitete eine raftlofe Thatigfeit, mit bem beften Billen, ju moralifcher Musbildung. Die Außenwelt forberte, daß diese Thatigfeit geregelt und sum Ruben anderer gebraucht werden follte, und ich hatte diese große Korberung in mir felbit zu verarbeiten. Nach allen Seiten bin war ich an die Ratur gewiesen, fie war mir in ihrer herrlichkeit erschienen; ich hatte fo viel wactere und brave Menschen tennen gelernt, die fich's in ihrer Oflicht, um der Oflicht millen, fauer merden ließen; ihnen, ja mir felbst zu entsagen, schien mir unmöglich; bie Rluft die mich von jener Lebre trennte warb mir deutlich, ich mußte also auch aus dieser Gesellschaft scheiben, und ba mir meine Neigung zu ben beiligen Schriften fo wie zu bem Stifter und zu ben fruberen Betennern nicht geraubt werben fonnte, fo bilbete ich mir ein Chriftenthum ju meinem Drivatgebrauch, und fucte biefes burch fleifiges Studium ber Befchichte, und burch genaue Bemertung berienigen, Die fic ju meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begrunden und aufzubauen.

Weil nun aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm, sich fogleich zu einer bichterischen Form anlegte, so ergriff ich ben munderlichen Einfall, die Geschichte des ewigen Juden, die sich schon früh durch die Boltsbucher bei mir eingebrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitfaden die hervorstehenden Puntte der Religions und Kirchengeschichte nach Befinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebilbet, und welchen Sinn ich ihr unterlegt, gedenke ich nunmehr zu erzählen.

In Jerufalem befand fich ein Schufter, bem bie Legenbe ben Namen Abasverus giebt. Bu biefem batte mir mein Dresdner Schufter bie Grundzuge geliefert. 3ch batte ibn mit eines Sandwerksgenoffen, mit Sans Sachfens Geift und humor bestens ausgestattet, und ibn durch eine Reigung in Christo veredelt. Beil er nun, bei offener Bertstatt, fic gern mit den Borbeigebenden unterhielt, fie nedte und, auf Sofratische Beife, jeden nach seiner Art anregte, so verweilten bie Nachharn und andre vom Bolf gern bei ibm, auch Pharis faer und Saddugaer fprachen gu, und, begleitet von feinen Gungern, mochte ber Beiland felbst mobl auch manchmal bei ihm verweilen. Der Schufter, beffen Sinn bloß auf bie Melt gerichtet mar, faßte doch zu unserem herrn eine besondere Reis aung, die fich hauptfächlich badurch außerte, daß er ben boben Mann, beffen Ginn er nicht faßte, ju feiner eignen Dents und Sandelsweise befehren wollte. Er lag baber Chrifto febr anständig an, doch aus der Beschaulichfeit bervorzutreten. nicht mit folden Mußiggangern im Lande berumqueieben. nicht das Bolf von der Arbeit hinweg an fich in die Ginbbe gu loden: ein versammeltes Bolt fer immer ein anfaereates. und es werde nichts Gutes baraus entstebn.

Dagegen suchte ibn ber herr von feinen boberen Unfichten und 3weden finnbilblich ju belehren, die aber bei bem berben Manne nicht fruchten wollten. Daber, als Chriftus immer bedeutender, ja eine öffentliche Verfon mard, ließ fich der wohlwollende Sandwerfer immer schärfer und beftiger ver= nehmen, ftellte por, bag bieraus nothwendig Unruben und Aufstände erfolgen, und Christus felbit genothigt fenn murbe, fich als Parteihaupt zu erflaren, welches boch unmöglich feine Absicht fen. Da nun ber Berlauf ber Sache mie mir miffen erfolat. Christus gefangen und verurtheilt ift, fo wird Abasverus noch heftiger aufgeregt, als Judas, ber icheinbar ben herrn verrathen, verzweifelnd in die Wertstatt tritt, und jammernd feine miflungene That erzählt. Er fen nämlich. fo aut ale bie flügsten ber übrigen Anbanger, fest überzeugt gemesen, daß Christus fich als Regent und Bolishaupt erflaren werbe, und habe bas bisber unüberwindliche gaubern bes herrn mit Gewalt zur That notbigen wollen, und beg wegen die Priefterschaft zu Thatlichkeiten aufgereizt, welche auch biefe bieber nicht gewagt. Bon ber Junger Seite fem man auch nicht unbewaffnet gewesen, und wahrscheinlicher Weise ware alles gut abgelaufen, wenn ber herr fich nicht felbit ergeben und fie in den traurigften Buftanden gurudge= laffen hatte. Abadverus, burch biefe Erzählung feineswegs gur Milde gestimmt, verbittert vielmehr noch ben Buftand bes armen Erapostele, so bag biesem nichts übrig bleibt, als in der Gile fich aufzuhängen.

Als nun Jesus vor ber Werkstatt bes Schusters vorbet zum Tode geführt wird, ereignet sich gerade dort die bekannte Scene, daß der Leibende unter ber Last des Kreuzes erliegt; und Simon von Sprene dasselbe weiter zu tragen gezwungen wird. hier tritt Ahadverus hervor, nach hart verfidnbiger

Menfchen Art, die, wenn fie jemand durch eigne Schuld ungludlich febn, fein Mitleid fühlen, ja vielmehr burch unzeis tige Gerechtigfeit gedrungen, bas lebel burch Bormurfe vermehren; er tritt beraus und wiederholt alle fruberen Barnungen, die er in heftige Beschuldigungen verwandelt. worn ibn feine Reigung für ben Leibenben zu berechtigen icheint. Diefer antwortet nicht, aber im Augenblide bededt bie liebende Beronica des heilands Genicht mit dem Tuche, und ba fie es wegnimmt, und in die Sobe balt, erblicht Abasperus barauf bas Untlit bes herrn, aber feinesmege bes in Begenmart leidenden, fondern eines berrlich Berflarten, und bimm: lifdes Leben Ausftrahlenden. Geblendet von Diefer Eridei: nung wendet er die Mugen weg, und vernimmt bie Borte: bu mandelft auf Erden, bis bu mich in biefer Gestalt mieber erblicit. Der Betroffene tommt erft einige Beit nachber an fich felbst gurud, findet, da alles fich gum Gerichteplas ce brangt bat, die Strafen Jerufaleme obe, Unrube und Sebnfucht treiben ibn fort, und er beginnt feine Banberung.

Bon dieser und von dem Ereignis, wodurch bas Gedicht zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Anfang, zerstreute Stellen, und der Schliss waren geschrieben; aber mir fehlte die Sammlung, mir sehlte die Zeit, die nöthigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Behalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich schon als ich den Werther schrieb, und nachher dessen Wirkungen sah, nothwendig anspinnen mußte.

Das gemeine Menschenschicksal, an welchem wir affe ju tragen haben, muß benjenigen am schwersten aufliegen, berm Beistedtrafte sich früher und breiter entwickeln. Bir mogn unter bem Schut von Eltern und Berwandten emportommen.

wir mogen und an Geschwister und Kreunde anlebnen, burch Befannte unterbalten, burch geliebte Verfonen begludt merben, fo ift boch immer bas Kinal, bag ber Menfc auf fic aurudgemiefen mirb, und es fcheint, es babe fogar bie Gottbeit fich fo zu dem Menfchen geftellt, bas fie beffen Ebrfurcht, Rutrauen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerabe im bringenden Augenblid, erwiedern fann. 3ch batte jung genng gar oft erfahren, dag in ben bulfebeburftigften Momenten und zugerufen wird: "Argt, bilf bir felber!" und wie oft batte ich nicht schmerzlich ausseufzen muffen: "ich trete bie Relter allein." Indem ich mich alfo nach Bestätigung ber Selbstitandigfeit umfab, fand ich ale bie ficherste Bafe berfelben mein productives Talent. Es verließ mich feit einigen Sahren feinen Augenblid; mas ich machend am Lage gemabr murde, bilbete fich fogar oftere Nachts in regelmäßige Eraume, und wie ich bie Augen aufthat, erschien mir entweder ein munderliches neues Sanze, oder der Theil eines icon Borhandenen. Gewöhnlich ichrieb ich alles gur frühften Tagesgeit; aber auch Abends, ja tief in die Nacht, wenn Bein und Geselligfeit die Lebensgeister erhöhten, tonnte man von mir fordern was man wollte; es tam nur auf eine Belegenbeit an, die einigen Charafter batte, fo mar ich bereit und fertig. Die ich nun über biefe Naturgabe nachbachte und fand, baß fie mir gang eigen angebore und durch nichts Krembes weber begunftigt noch gehindert werden tonne, fo mochte ich gern hierauf mein ganges Dafenn in Gedanten grunden. Borftellung verwandelte fich in ein Bild, die alte mythologifche Kigur bes Prometheus fiel mir auf, ber, abgesonbert von den Gottern, von feiner Bertftatte aus eine Belt bevölferte. 3ch fühlte recht gut, daß fic etwas Bebeutenbes nur produciren laffe, wenn man fic tfolire. Deine Geden.

bie so viel Beifall gefunden hatten, waren Kinder ber Einsamkeit, und seitdem ich zu der Welt in einem breitern Vershältniß stand, sehlte es nicht an Kraft und Lust der Ersindung, aber die Aussührung stockte, weil ich weder in Prosa noch in Versen eigentlich einen Styl hatte, und bei einer seden neuen Arbeit, je nachdem der Gegenstand war, immer wieder von vorne tasten und versuchen mußte. Indem ich nun hierbei die Hilse der Menschen abzulehnen, ja auszuschließen hatte, so sonderte ich mich, nach Promethelscher Weise, auch von den Göttern ab, um so natürlicher, als bei meinem Sharafter und meiner Dentweise Eine Gesinnung jederzeit die übrigen verschlang und abstieß.

Die Rabel des Prometheus mart in mir lebendia. Das alte Titanengewand ichnitt ich mir nach meinem Buchfe an. und fing, ohne weiter nachgebacht ju haben, ein Stud gu ichreiben an, worin bas Migverbaltnif bargeftellt ift. in meldes Prometheus ju bem Beus und ben neuern Gottern ge rath, indem er auf eigne Sand Menichen bilbet, fie burd Gunft der Minerva belebt, und eine britte Donaftie fiftet. Und wirflich hatten die jest regierenben Gotter fich an befcweren völlig Urfache, weil man fie als unrechtmäßig amifchen die Titanen und Menschen eingeschobene Befen betrachten tonnte. Bu biefer feltfamen Composition gebort als Monolog jenes Gedicht, bas in ber beutschen Literatur bebeutenb as worden, weil dadurch veranlagt, Leffing über wichtige Munfte bes Denfens und Empfindens fich gegen Jacobi erflärte. 66 biente jum Bundfraut einer Explosion, welche bte gebeimften Berhaltniffe murdiger Manner entdedte und gur Sprace brachte: Berhältniffe, die ihnen felbit unbewußt, in einer fonft bochft aufgeflarten Gesellschaft schlummerten. Miß war fo gewaltsam, daß wir barüber, bei eintretenben - Sufalligfeiten, einen unferer murbigften Manner, Mendelssobn, perloren.

Db man nun wohl, wie auch gefchebn, bei biefem Gegen: stande philosophische, ja religiofe Betrachtungen anftellen fann. fo gehört er boch gang eigentlich ber Doeffe. Die Eitanen find die Rolie bes Polytheismus, fo wie man als Rolie bes Monotheismus den Teufel betrachten fann: boch ift biefer fo wie der einzige Gott, bem er entgegensteht, feine poetische Riaur. Der Satan Milton's, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Nachtheil der Subalternitat, indem er bie berrliche Schöpfung eines oberen Befens au gerftoren fuct, Prometheus bingegen im Bortbeil, ber, jum Erus boberer Befen, zu ichaffen und zu bilben vermag. Auch ift es ein iconer, ber Doefie gufagender Gedante, bie Menfchen nicht burd den oberften Beltherricher, fondern burch eine Mittels figur bervorbringen zu laffen, die aber doch, als Abtommling ber altesten Donastie, bierzu murbig und wichtig genug ift: wie denn überhaupt die griechische Mpthologie einen unerschöpf=' lichen Reichthum göttlicher und menschlicher Symbole barbietet.

Der titanisch gigantische, himmelstürmende Sinn jedoch verlieh meiner Dichtungeart keinen Stoff. Eher ziemte sich mir, darzustellen jenes friedliche, plastische, allenfalls dulbende Widerstreben, das die Obergewalt anerkannt, aber sich ihr gleichsehen möchte. Doch auch die kuhneren jenes Geschlechts, Tantalus, Irion, Sisphus, waren meine Heiligen. In die Gesellschaft der Götter ausgenommen, mochten sie sich nicht untergeordnet genug betragen, als übermuthige Gaste ihres wirthlichen Gönners Jorn verdient und sich eine traurige Verbannung zugezogen haben. Ich bemitleidete sie, ihr Justand war von den Alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer ungebeuren Opposition im

hintergrunde meiner Iphigenie zeigte, fo bin ich ihnen wohl einen Theil der Wirfung schuldig, welche diefes Stud hervorzubringen bas Glud hatte.

Bu jener Zeit aber ging bei mir bas Dichten und Bilben unaufhaltsam miteinander. Ich zeichnete die Portraite meiner Freunde im Profil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich dictirte oder mir vorlesen ließ, entwarsich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer Umgebung; die Aehnlichkeit war nicht zu verlennen und die Blatter wurden gut aufgenommen. Diesen Vortheil haben Dilettanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch fühlend, griff ich wieder zu Sprache und Rhythmus, die mir besser zu Gebote standen. Wie munter, froh und rasch ich dabei zu Werte ging, devon zeugen manche Gedichte, welche die Kunstnatur und die Naturkunst enthusiastisch verkündend, im Augendlicke des Entstehens sowohl mir als meinen Freunden immer neuen Muth beförderten.

Als ich nun einst in dieser Epoche und so beschäftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer saß, dem wenigstens der Schein einer Künstlerwerkstatt hierdurch verliehen war, überbieß auch die Wände mit halbsertigen Arbeiten bestedt und behangen das Vorurtheil einer großen Thätigkeit gaben, so trat ein wohlgebildeter schlanker Mann bei mir ein, den ich zuerst in der Halbdämmerung für Frih Jacobi hielt, bald aber meinen Irrthum erkennend als einen Fremden begrüßte. An seinem freien anständigen Betragen war eine gewisse militärische Haltung nicht zu verkennen. Er nannte mir seinen Namen von Anebel, und aus einer kurzen Eröffnung vernahm ich, daß er, im preußischen Dienste, bei einem längern Ausenthalt in Berlin und Potsdam, mit den bortigen

Literatoren und der deutschen Literatur überhaupt ein gutes und thätiges Berhältniß angeknüpft habe. An Ramlern hatte er sich vorzüglich gehalten und dessen Art, Gedichte zu recitiren, angenommen. Auch war er genau mit allem bekannt, was Göß geschrieben, der unter den Deutschen damals noch keinen Ramen hatte. Durch seine Veranstaltung war die Widdheninsel dieses Dichters in Potsdam abgedruckt worden und sogar dem König in die Hände gesommen, welcher sich günstig darüber geäußert haben soll.

Raum batten wir biefe allgemein beutiden literariiden Gegenstände durchgesprochen, als ich ju meinem Bergnugen erfuhr, daß er gegenwärtig in Weimar angestellt und amar bem Bringen Conftantin gum Begleiter bestimmt fen. Bon ben bortigen Berhältniffen batte ich icon manches Gunftige vernommen: benn es tamen viele Rrembe von baber ju uns, die Beugen gewesen maren, wie bie Bergogin Amalia gu Erziebung ihrer Dringen bie porzüglichften Manner berufen: wie die Afademie Jena burch ihre bedeutenden Lebrer zu diesem iconen 3med gleichfalls bas Ibrige beigetragen; wie die Runfte nicht nur von gedachter Kurftin geschutt, fondern felbft von ibr grundlich und eifrig getrieben murben. Auch vernabm man, daß Wieland in vorzüglicher Gunft ftebe: wie benn auch ber beutsche Mertur, ber die Arbeiten fo mancher auswärti= gen Gelehrten versammelte, nicht wenig zu dem Rufe ber Stadt beitrug, wo er berausgegeben murbe. Eins ber beften beutschen Theater mar bort eingerichtet, und berühmt burch Schausvieler sowohl ale Autoren, die bafur arbeiteten. Diefe schönen Unstalten und Unlagen schienen jedoch durch ben fdredlichen Schlofbrand, ber im Mai beffelben Jahres fic ereignet batte, gestort und mit einer langen Stockung bederot: allein das Butrauen auf den Erboringen mar fo groß. Das

jebermann fich überzeugt hielt, biefer Schabe werbe nicht allein bald erfest, fondern auch beffen ungegebtet jebe andere hoffnung reichlich erfüllt werben. Wie ich mich nun, gleichfam als ein alter Befannter, nach biefen Verfonen und Gegens ständen erfundigte und ben Bunich außerte, mit ben bortigen Berhaltniffen naher befannt ju fevn, fo verfeste der Antommling gar freundlich : es fev nichts leichter als biefes. benn fo eben lange der Erbpring mit feinem Berrn Bruber. bem Bringen Conftantin, in Frankfurt an, welche mich ju iprechen und zu tennen munichten. Ich zeigte fogleich bie aröfte Bereitwilligfeit ihnen aufzuwarten, und ber neue Freund verfette, daß ich damit nicht faumen folle, weil ber Anfentbalt nicht lange bauern werbe. Um mich biezu anzuschicken. führte ich ibn zu meinen Eltern , die über feine Anfunft und Botichaft bochft verwundert, mit ihm fich gang vergnüglich unterhielten. 3ch eilte nunmehr mit bemfelben zu ben jungen Rurften, die mich febr frei und freundlich empfingen, fo wie auch der Rubrer des Erbpringen, Graf Gorb, mich nicht ungern zu seben schien. Db es nun gleich an literarischer Unterhaltung nicht fehlte, fo machte boch ein Bufall bie befte Einleitung, daß fie gar balb bebeutenb und fruchthar men ben fonnte.

Es lagen namlich Möfer's patriotische Phantasieen und zwar ber erste Theil, frisch geheftet und unaufgeschnitten, auf bem Tische. Da ich sie nun sehr gut, die Sesellschaft sie aber wenig kannte, so hatte ich den Bortheil, davon eine ausschhreliche Melation liesern zu können; und hier fand sich der schicklichste Anlaß zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der den besten Willen und den sesten Borsah hatte, an seiner Stelle entschieden Gutes zu wirken. Möser's Darstellung, so dem Inhalt als dem Sinne nach, muß einem jeden Deutschen

bochft intereffant fenn. Benn man fonft bem Deutschen Reiche Berfvlitterung, Anarchie und Ohnmacht vorwarf, fo erfcbien aus bem Möfer'ichen Standpunfte gerabe bie Menge fleiner Staaten als bochftermunicht zu Ausbreitung ber Cultur im Einzelnen, nach ben Bedürfniffen, welche aus ber Lage und Beschaffenheit der verschiedensten Provinzen bervorgebn; und menn Möfer von der Stadt, vom Stift Denabrad ausgebend und über den westphälischen Rreis fich verbreitend, nunmehr beffen Berhaltniß zu bem gangen Reiche zu ichilbern mußte, und bei Beurtheilung ber Lage, bas Bergangene mit bem Gegenwärtigen gufammenfnupfend, biefes aus jenem ableitete und badurch, ob eine Beränderung lobens: oder tadelnemurbig fen, gar beutlich auseinander fette; fo durfte nur jeder Staatsvermefer, an feinem Ort, auf gleiche Beife verfahren, um die Berfaffung feines Umfreifes und beren Berfnüvfung mit Nachbarn und mit bem Ganzen aufe beste fennen zu lernen, und fomobl Gegenwart als Bufunft zu beurtbeilen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches aufs Capet, was den Unterschied der Ober = und Niedersächsischen Staaten betraf, und wie sowohl die Naturproducte als die Sitten, Gesetze und Gewohnkeiten sich von den frühesten Zeiten her anders gebildet und, nach der Regierungsform und der Religion, bald auf die eine bald auf die andere Weise gelenkt hatten. Man versuchte die Unterschiede von beiden etwas genauer herauszusetzen, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheilhaft es sen, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelnheiten, sondern die Methode betrachtet nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet und eben dadurch dem Urtheil höchst ersprießlich werden kann.

Bei Tafel murden biefe Gefprache fortgefest, und fie erregten für mich ein befferes Borurtheil als ich vielleicht perbiente. Denn anstatt bag ich biejenigen Arbeiten, bie ich felbit zu liefern vermochte, zum Gegenstand bes Gefpracht gemacht, fur bas Schauspiel, fur ben Roman eine ungetheilte Aufmerkfamkeit gefordert batte, fo ichien ich vielmehr in Möfern folde Schriftsteller vorzugieben, beren Talent aus bem thätigen Leben ausging und in baffelbe unmittelbar nüblich fogleich wieder gurudfehrte, mabrend eigentlich voetische Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnlichen foweben, erst burch einen Umschweif und gleichsam nur aufällig nuben Bei diefen Besprächen ging es nun wie bei ben Mährchen der Taufend und Ginen Nacht: es fcob fic eine bedeutende Materie in und über die andere, manches Thema flang nur an, ohne daß man es batte verfolgen fonnen : und fo ward, weil der Aufenthalt der jungen Berrichaften in Frankfurt nur turg fevn tonnte, mir bas Berfprechen abgenommen, daß ich nach Mains folgen und bort einige Tage aubringen follte, welches ich benn berglich gern ablegte und mit dieser vergnügten Nachricht nach Saufe eilte, um folde meinen Eltern mitzutbeilen.

Meinem Vater wollte es jedoch keineswegs gefallen: benn nach seinen reichsbürgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit von den Großen entfernt gehalten, und obgleich mit den Geschäftsträgern der umliegenden Fürsten und Herren in Verbindung, stand er doch keineswegs in persönlichen Verhältnissen zu ihnen; ja es gehörten die Höse unter die Gegenstände, worüber er zu scherzen pflegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm etwas entgegensehte, nur mußte man sich dabei, nach seinem Bedünken, geistreich und wisig verhalten. Hatten wir ihm das Procul a Jove procul a fulmine gelten

laffen, bod aber bemerft, bag beim Blige nicht fomobl pom Bober als vom Bobin die Rede fep, fo brachte er bas alte Sprudlein, mit großen Gerren fer Rirfdeffen nicht aut, auf bie Babn. Bir erwiederten, es fen noch folimmer, mit genafchigen Leuten aus Ginem Rorbe fpeifen. Das wollte er nicht laugnen, batte aber ichnell einen anbern Spruchreim sur Sand, der und in Berlegenheit feben follte. Da Sprudworte und Denfreime vom Bolfe ausgebn, welches, meil es geborden muß, boch wenigstens gern reben mag, bie Dberen bagegen burch bie That fich ju entichabigen miffen; ba ferner bie Doeffe bes fechgebnten Sabrbunderte faft burchaus fraftig bibattifch ift, fo fann es in unfrer Gprache an Ernft und Schers nicht fehlen, ben man von unten nach oben binauf ausgeubt bat. Und fo ubten wir Sungeren und nun auch von oben berunter, indem wir und mas Groffes einbilbent, auch die Dartei ber Großen zu nehmen beliebten, von welchen Reben und Gegenreben ich Giniges einschalte:

94

Lang bei hofe, lang bei bou!

B.

Dort marmt fic mander gute Gefell!

2

So wie ich bin, bin ich mein eigen; Dir foll niemand eine Gunft erzeigen.

B.

Bas willft bu bich ber Gunft benn fcamen? Billft bu fie geben, mußt bu fie nehmen.

94.

Billft bu bie Roth bes Sofes fcauen: Da wo bich's judt, barfft bu nicht frauen! Ð.

Wenn ber Rebner jum Bolfe fprict, Da wo er fraut, ba judt's ihn nicht.

91

Sat einer Rnechtschaft fich ertoren, Bft gleich bie balfte bes Lebens verloren; Ergeb' fich mas ba will, so bent' er, Die anbere Balft' geht auch jum henter.

B.

Ber fich in Fürsten weiß ju fciden, Dem wirb's heut ober morgen gluden; Ber fich in ben Pobel ju fciden fucht, Der hat fein ganges Jahr verflucht.

A.

Wenn bir ber Weigen bei hofe blubt, Co bente nur, baf nichts gefchieht; Und wenn bu bentft, bu batteft's in ber Scheuer, Da ift es eben nicht gebeuer.

Ð.

Und blubt ber Beigen, fo reift er auch, Das immer fo ein alter Brauch; Und folägt ber Sagel bie Ernte nieber, 's anbre Jahr trägt ber Boben wieber.

A.

Wer ganz will fein eigen fepn, Schließe fich ins häuschen ein, Gefelle fich zu Frau und Kinbern, Genieße leichten Rebenmost Und überdieß frugale Roft, Und nichts wird ihn am Leben hinbern. ∌.

Du willft bem herrscher bich entziehn? So sag', wohin willft bu benn fliehn? D nimm es nur nicht so genau! Denn es beherrscht bich beine Frau, Und die beherrscht ihr bummer Bube, So bist bu Knecht in beiner Stube.

So eben ba ich aus alten Denkblättchen die vorstebenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr solche lustige Uebungen in die Hande, wo wir alte deutsche Kernworte amplificirt und ihnen sodann andere Sprüchlein, welche sich in der Erfahrung eben so gut bewahrheiten, entgegengeseth hatten. Eine Auswahl derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem heiteren Denken Anlas geben.

Durch alle solche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Vater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich sein stärkses Argument bis jum Schlusse der Unterhaltung aufzusparen, da er denn Boltaire's Abenteuer mit Friedrich dem Zweiten umständlich ausmalte: wie die übergroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Verbindlicheiten auf einmal aufgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller, durch Frankfurter Stadtsoldaten, auf Requisition des Residenten Freitag und nach Besehl des Burgermeisters von Fichard, arretirt und eine ziemliche Zeit im Gasthof zur Rose auf der Zeil gefänglich angehalten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen, unter webern, daß Voltaire selbst nicht ohne Schuld gewesen; aber wir gaben und aus kindlicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei diefer Belegenheit, auf folche und abme liche Dinge angespielt murbe, fo mußte ich taum wie ich mich benehmen follte: benn er marnte mich unbewunden und bebauptete, die Einladung fer nur, um mich in eine Falle an loden, und wegen jenes gegen ben begunftigten Bieland verübten Muthwillens Rache an mir zu nehmen. Wie febr ich nun auch vom Gegentheil überzeugt war, indem ich nur allen beutlich fab, daß eine vorgefaßte Meinung, durch broochonbrifche Traumbilber aufgeregt, ben murbigen Mann beanaftige. fo wollte ich gleichwohl nicht gerabe wider feine Ueberzeugung bandeln, und fonnte boch auch feinen Bormand finden, unter dem ich, ohne undankbar und ungrtig zu erscheinen, mein Beriprechen wieder gurudnehmen burfte. Leiber mar unfere Kreundin von Rlettenberg bettlägrig, auf die wir in abnlichen Källen und zu berufen pfleaten. Un ibr und meiner Mutter hatte ich zwei portreffliche Begleiterinnen; ich nannte fie nur immer Rath und That: benn wenn jene einen beitern is seligen Blid über die irdischen Dinge warf, so entwirrte fic por ihr gar leicht mas und andere Erdenkinder verwirrte, und fie mußte ben rechten Weg gewöhnlich anzubeuten, eben weil fie ind Laborinth von oben berabfab und nicht felbft barin befangen war; batte man fich aber entichieben, fo fonnte man fich auf die Bereitwilligfeit und auf die Thattraft meiner Mutter verlaffen. Wie jener bas Schauen, fo tam biefer ber Glaube au Bulfe, und weil fie in allen Fallen ihre Beiterfeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Sulfemitteln, bas Bor gefette ober Gemunichte zu bemertstelligen. Gegenwärtig murbe fie nun an die frante Freundin abgefendet, um beren Gut achten einzuholen, und ba biefes fur meine Seite gunftig aus fiel, fobann ersucht, die Ginwilligung bes Baters in erlangen. ber benn auch, obgleich ungläubig und ungern, nachaab.

36 gelangte alfo in febr talter Jahredzeit zur bestimmten Stunde nach Mains, und wurde von den jungen Berrichaften und ihren Begleitern, ber Ginladung gemäß, gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gefprache erinnerte man fich, die begonnenen murben fortgefest, und als von der neuesten deutschen Literatur und von ihren Rubnbeiten bie Rebe mar, fügte es fich gant naturlich, bag auch jenes famoje Stud, Gotter, Belden und Bieland, gur Sprache tam, wobei ich gleich anfange mit Bergnugen bemertte, daß man die Sache beiter und luftig betrachtete. Wie es aber mit diefer Voffe, welche fo großes Auffehn erregt. eigentlich zugegangen, mar ich zu erzählen veranlaßt, und fo fonnte ich nicht umbin, vor allen Dingen einzugestebn, bag mir, als mabrhaft oberrheinische Gesellen, sowohl ber Deiaung ale Abneigung feine Granzen fannten. Die Berebrung Chaffpeare's ging bei und bis gur Anbetung. Wieland hatte bingegen, bei ber entschiebenen Eigenheit fich und feinen Lefern bas Intereffe ju verberben und ben Enthusiasmus ju verfümmern, in den Noten zu feiner Ueberfegung gar manches an dem großen Autor getabelt, und zwar auf eine Beife, Die und außerst verdroß und in unfern Augen das Berdienst Diefer Arbeit fcmalerte. Bir faben Wielanden, ben mir als Dichter fo boch verehrten, ber und als Ueberfeger fo großen Bortheil gebracht, nunmehr als Kritifer, launisch, einseitig und ungerecht. Siezu tam noch, daß er fich auch gegen un= . fere Abgotter, die Griechen, erflarte und baburch unfern bofen Willen gegen ihn noch fcharfte. Es ift genugfam befannt, daß die griechischen Botter und Selben nicht auf meralifden, fondern auf vertlärten phofifden Eigenschaften ruben, weghalb fie auch bem Runftler fo berrliche Gestalten anbieten. Nun hatte Bieland in der Alcefte Belben und Salbgotter

nach moderner Art gebilbet; wogegen benn auch nichts mare zu fagen gemefen, meil ja einem jeden freisteht, die poetifchen Trabitionen nach feinen 3meden und feiner Dentweise um: auformen. Allein in den Briefen, die er über gedachte Over in ben Mertur einrudte, ichien er und biefe Bebandlungsart allzu parteiifch hervorzuheben und fich an ben trefflichen Alten und ihrem höhern Styl unverantwortlich zu verfundigen, in: bem er die berbe gefunde Matur, die jenen Productionen aum Grunde liegt, feinesmeges anerfennen mollte. ichwerden batten mir faum in unferer fleinen Gocietat leiben: icaftlich burchgesprochen, als die gewöhnliche Buth alles zu bramatifiren mich eines Sonntage Nachmittage anwandelte. und ich bei einer Flasche guten Burgunders, bas gange Stud mie es jest baliegt, in Giner Sigung niederfcrieb. Es mar nicht fobald meinen gegenwärtigen Mitgenoffen vorgelefen und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worben, als ich bie Sandichrift an Leng nach Strafburg ichidte, welcher gleich falls davon entzudt ichien und behauptete, es muffe auf ber Stelle gebruckt merben. Nach einigem Bin : und Bieber: ichreiben geftand ich es gu, und er gab es in Strafburg eilie unter bie Dreffe. Erft lange nachber erfubr ich, bag biefes einer von Lengens erften Schritten gemefen, wodurch er mir au ichaden und mich beim Publicum in üblen Ruf au feben bie Ablicht hatte; wovon ich aber ju jener Beit nichts fpurte noch abnete.

Und so hatte ich meinen neuen Gonnern mit aller naivetät biefen arglofen Ursprung bes Studes so gut wie ich ihn selbst wußte, vorerzählt, um sie völlig zu überzeugen, bas hiebei Teine Personlichkeit noch eine andere Absicht obwalte, auch die lustige und verwegene Art mitgetheilt, wie wir und untereinander zu neden und zu verspotten pflegten. Bieranf

sah ich die Gemuther völlig erheitert, und man bewunderte und beinah, daß wir eine so große Furcht hatten, es möge irgend jemand auf seinen Lorbeern einschlafen. Man verglich eine solche Gefellschaft jenen Flibustiers, welche sich in jedem Augenblick der Ruhe zu verweichlichen fürchteten, weshalb der Ansührer, wenn es keine Feinde und nichts zu rauben gab, unter den Gelagtisch eine Pistole losschoß, damit es auch im Frieden nicht an Bunden und Schmerzen sehlen möge. Nach manchen Hin= und Wiederreden über diesen Gegenstand ward ich endlich veranlast, Wielanden einen freundlichen Brief zu schreiben, wozu ich die Gelegenheit sehr gern ergriff, da er sich schon im Merkur über diesen Jugendstreich sehr liberal erklärt und, wie er es in literarischen Fehden meist gethan, geistreich abschließend benommen batte.

Die wenigen Tage des Mainzer Aufenthalts verstrichen febr angenehm: benn menn bie neuen Gonner burch Bifiten und Gaftmähler außer dem Saufe gehalten murben, blieb ich bei den Ihrigen, portraitirte manchen und fubr auch mobl Schlittschub, wozu die eingefrorenen Kestungsgraben die beste Gelegenheit verschafften. Boll von bem Guten mas mir bort begegnet mar, febrte ich nach Saufe gurud und ftanb im Begriff beim Eintreten mir durch umftandliche Ergablung das Berg ju erleichtern; aber ich fab nur verftorte Befichter, und es blieb mir nicht lange verborgen, bag unfere Freundin Riettenberg von und geschieden fen. 3ch mar bierüber fehr betroffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr ale jemale bedurfte. Man erzählte mir zu meiner Beruhigung, daß ein frommer Tob fic an ein feliges Leben angeschloffen und ihre gläubige Beiterfeit fic bis and Enbe ungetrübt erhalten habe. Doch ein anderes Sinderniß ftelte fich einer freien Mittbeilung entgegen: mein Bater, auftatt

fich über ben guten Ausgang biefes fleinen Abenteners zu freuen, verharrte auf feinem Ginne und behauptete, biefes alles fev von jener Seite nur Verftellung, und man gebente vielleicht in ber Rolge etwas Schlimmeres gegen mich ausauführen. Ich mar baber mit meiner Erzählung zu ben inngern Freunden bingebrangt, benen ich benn freilich bie Sache nicht umftandlich genug überliefern fonnte. Aber auch bier entsprang aus Reigung und gutem Billen eine mir booft unangenehme Rolge: benn fury barauf ericien eine Klugfdrift. Prometheus und feine Recenfenten, gleichfalls in bramatischer Korm. Man batte barin ben nedischen Ginfall ausgeführt, anftatt ber Verfonennamen, fleine Solafdnitt: figuren amifchen ben Dialog au feten, und burch allerlei faterifche Bilder diejenigen Rritifer zu bezeichnen, die fich über meine Arbeiten und mas ihnen verwandt mar. öffentlich batten vernehmen laffen. Sier fließ ber Altonaer Doftreiter ohne Rouf ine Sorn, bier brummte ein Bar, bort fcnatterte eine Band; ber Mertur mar auch nicht vergeffen, und mandes wilde und gabme Geschopf suchte ben Bilbner in feiner Bertftatt irre zu machen, welcher aber, ohne fonberlich Rotig au nehmen, feine Arbeit eifrig fortfette und babei nicht verfdwieg, wie er es überhaupt ju halten bente. Diefer unermartet hervorbrechende Scherz fiel mir febr auf, weil er bem Styl und Con nach von jemand aus unferer Gefellichaft fenn mußte, ja man hatte das Werklein für meine eigne Arbeit balten follen. Um unangenehmften aber war mir, bas Dremetheus einiges verlauten ließ, mas fich auf ben Dainier Aufenthalt und die dortigen Neußerungen bezog, und mas eigentlich niemand als ich wiffen follte. Mir aber bewies es. daß ber Berfaffer von benjenigen fev, die meinen engften greis bildeten und mich jene Ereigniffe und Umftanbe weitlanfig

n erzählen hören. Wir faben einer ben andern an, und batte die übrigen im Berdacht; ber unbefannte Berfaffer e fich gut zu verstellen. Ich schalt febr beftig auf ibn, es mir außerst verbrießlich war, nach einer fo gunftigen abme und fo bedeutender Unterhaltung, nach meinem an and geschriebenen gutraulichen Briefe bier wieber Unlaffe enem Migtrauen und frifde Unannehmlichfeiten au feben. Ungewißbeit bierüber bauerte jedoch nicht lange: benn d in meiner Stube auf und abgebend mir bas Buchlein porlas, borte ich an den Einfallen und Wendungen gang ich bie Stimme Bagner's, und er mar es auch. Bie ramlich zur Mutter binunter fprang, ibr meine Ent= ng mitzutheilen, gestand fie mir, bas fie es fcon miffe. Autor, beangstigt über ben ichlimmen Erfolg bei einer. ibm bauchte, fo auten und loblichen Abficht, batte fic ntbedt und um Guriprache gebeten, bamit meine ausgene Drobung ich murbe mit bem Berfaffer, wegen mishten Bertrauens, feinen Umgang mehr haben, an ibm erfüllt werben mochte. hier tam ihm nun febr gu ftatbaß ich es felbft entbedt hatte und burch bas Behagen. n ein jedes eigene Gemahrmerden begleitet mirb. gur öhnung gestimmt war. Der Fehler war verziehen, ber inem folden Beweis meiner Spurfraft Gelegenbeit ge-1 hatte. Indeffen mar bas Dublicum fo leicht nicht zu jeugen, daß Bagner der Berfaffer fen, und bag ich feine ) mit im Spiel gehabt habe. Man traute ibm biefe seitigfeit nicht zu, weil man nicht bedachte, bag er alles in einer geiftreichen Gefellichaft feit geraumer Beit be it und verhandelt worden, angufaffen, ju merten und in r befannten Manier mobl darzustellen vermochte, obme alb ein ausgezeichnetes Talent zu befigen. Und fo beite ich nicht allein eigene Thorheiten, sondern auch den Leichtfinn, die Uebereilung meiner Freunde diesmal und in der Folge sehr oft zu busen.

Erinnert durch mehrere ausammentreffende Umftande, will ich noch einiger bedeutenden Manner gebenten, die zu verichiebener Beit vorüber reifend, theile in unferm Saufe at wohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen baben. Rlopftod ftebt bier billig abermale oben an. fcon mehrere Briefe mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte. baß er nach Carlerube zu geben und bafelbit zu wohnen ein geladen fen; er merde gur bestimmten Beit in Kriedberg ein treffen, und muniche, daß ich ihn dafelbft abhole. 3ch ver fehlte nicht, gur rechten Stunde mich einzufinden; allein er war auf feinem Bege gufällig aufgehalten worben, und nadbem ich einige Tage vergebens gewartet, fehrte ich nach Sante gurud, wo er benn erft nach einiger Beit eintraf, fein Anfen bleiben entschuldigte und meine Bereitwilligfeit ibm entgegen au tommen febr mobl aufnahm. Er war tlein von Berion. aber aut gebaut, fein Betragen ernft und abgemeffen, obme fteif zu fenn, feine Unterhaltung bestimmt und angenehm. Im Bangen hatte feine Begenwart etwas von ber eines Divlomaten. Ein folder Mann unterwindet fich ber fcmeren Aufgabe, jugleich feine eigene Burbe und bie Burbe eines Boberen, dem er Rechenschaft fouldig ift, durchauführen, feb nen eigenen Bortheil neben bem viel wichtigern eines Tarften. ja ganger Staaten gu beforbern, und fich in biefer bebentlichen Lage vor allen Dingen den Menschen gefällig ju machen. Und fo ichien fich auch Rlopftod als Mann von Berth und als Stellvertreter höherer Wefen, ber Religion, ber Sittlichtit und Freiheit, ju betragen. Gine andere Gigenheit ber Beit leute batte er auch angenommen, nämlich nicht leicht von Begenständen zu reben, über bie man gerade ein Besprach ermartet und municht. Bon poetifchen und literarifchen Dingen borte man ibn felten fprechen. Da er aber an mir und meinen Freunden leidenschaftliche Schlittschubfabrer fand, fo unterbielt er fich mit und weitläufig über biefe eble Runft, die er grundlich burchgebacht und mas babei zu fuchen und zu meiben fen. fic mobl überlegt batte. Ebe wir jedoch feiner geneigten Belehrung theilhaft werden fonnten, mußten wir und gefallen laffen, über ben Ausbruck felbft, ben mir verfehlten, gurecht gemiefen zu werben. Bir fprachen namlich auf gut Oberbeutich von Schlittichuben, welches er burchaus nicht wollte gelten laffen: benn bas Wort tomme feinesmegs pon Schlitten, ale wenn man auf fleinen Rufen babin führe. fondern von Schreiten, indem man, ben homerifden Gottern gleich, auf biefen geffügelten Goblen über bas gum Boben geworbene Meer hinschreite. Run tam es an bas Wertzeng felbit; er wollte von ben boben boblaefdliffenen Schrittiduben nichts wiffen, fondern empfahl die niedrigen breiten flachgeichliffenen Krieslandischen Stable, als welche jum Schnelllaufen die dienstlichsten feven. Bon Runftftiden, die man bei biefer Uebung zu machen pflegt, mar er fein Freund. Ich icaffte mir nach feinem Gebot fo ein paar flache Schube mit langen Schnabeln, und habe folde, obicon mit einiger Unbequemlichfeit, viele Jahre geführt. Auch vom Runftreiten und fogar vom Bereiten ber Pferbe mußte er Rechenschaft an geben und that es gern; und fo lehnte er, wie es fchien porfablich, bas Befprach über fein eigen Metier gewöhnlich ab. um über fremde Runfte, die er als Liebhaberei trieb, befte unbefangener ju fprechen. Bon diefen und andern Gigenthumlichteiten bes außerorbentlichen Mannes wurbe ich noch manches ermabnen fonnen, wenn nicht Berfonen, die Umger mit ihm gelebt, uns bereits genugsam hievon unterrichtet hätten; aber einer Betrachtung kann ich mich nicht erwehren, baß nämlich Menschen, benen die Natur außerorbentliche Borgüge gegeben, sie aber in einen engen ober wenigstens nicht verhältnißmäßigen Birkungskreis geseht, gewöhnlich auf Sowderbarkeiten verfallen, und weil sie von ihren Gaben keinen birecten Gebrauch zu machen wissen, sie auf außerorbentlichen und wunderlichen Wegen geltend zu machen versuchen.

Bimmermann mar gleichfalls eine Beit lang unfet Saft. Diefer, groß und ftart gebaut, von Natur beftig und gerade vor fich bin, hatte boch fein Meuferes und fein Be tragen völlig in der Gewalt, fo daß er im Umgang als ein gewandter weltmannischer Urst erschien, und feinem innerlich ungebandigten Charafter nur in Schriften und im vertras teften Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterbaltung war mannichfaltig und bochft unterrichtend: und fonnte man ihm nachseben, daß er fich, feine Derfonlichfeit, feine Berdienste, febr lebhaft vorempfand, fo mar tein Um gang munichenswerther zu finden. Da mich nun überhaupt bas mas man Gitelfeit nennt, niemals verlette, und ich mir bagegen auch wieder eitel zu fevn erlaubte, bas beifit, bat ienige unbebenflich bervorfehrte, mas mir an mir felbit Frende machte, fo fam ich mit ibm gar wohl überein, wir lieben und mechfeldweise gelten und ichalten, und weil er fic burd: aus offen und mittheilend erwies, fo lernte ich in furger Reit febr viel von ibm.

Beurtheil' ich nun aber einen solchen Mann bantbar, wohlwollend und gründlich, so darf ich nicht einmal fagen, daß er eitel gewesen. Wir Deutschen mißbrauchen bas Wort eitel nur allzu oft: denn eigentlich führt es den Begriff von Leerheit mit sich, und man bezeichnet bamit billiger Weiße

nur einen ber bie Freude an feinem Nichts, die Rufriedenbeit mit einer boblen Eriftens nicht verbergen tann. Bei Simmers mann mar gerade bas Begentheil, er batte große Berbienfte und fein inneres Behagen; mer fich aber an feinen Ratur= gaben nicht im Stillen erfreuen tann, wer fich bei Ausübung berfelben nicht felbit feinen Lobn babin nimmt, fondern erft barauf martet und hofft, daß andere bas Geleistete anertennen und es gehörig murdigen follen, ber findet fich in einer übeln Lage, weil es nur allzu befannt ift, bag bie Menichen ben Beifall febr fparlich austheilen, baf fie bas Lob verfummern. ja wenn es nur einigermaßen thunlich ift, in Ladel vermanbeln. Wer ohne bierauf vorbereitet ju fenn, öffentlich auftritt, der tann nichts als Berbruß erwarten: benn wenn er bas was von ihm ausgeht, auch nicht überschäßt, fo schäßt er es doch unbedingt, und jede Aufnahme die wir in ber Welt erfahren, wird bedingt fenn; und fodann gebort ja für Lob und Beifall auch eine Empfänglichkeit, wie für jedes Bergnugen. Man wende biefes auf gimmermann an, und man wird auch hier gestehen muffen: was einer nicht schon mitbringt, fann er nicht erhalten.

Will man die se Entschuldigung nicht gelten laffen, so werden wir diesen merkwürdigen Mann wegen eines andern Fehlers noch weniger rechtfertigen können, weil das Glück anderer dadurch gestört, ja vernichtet worden. Es war das Betragen gegen seine Kinder. Eine Lochter, die mit ihm reis'te, war, als er sich in der Nachbarschaft umsah, bei uns geblieben. Sie konnte etwa sechzehn Jahr alt sevn. Schlank und wohlgewachsen, trat sie auf ohne Zierlichkeit; ihr regelmäßiges Gesicht ware angenehm gewesen, wenn sich ein Zug von Theilnahme darin aufgethan hatte; aber sie sah immer so ruhig aus wie ein Bild, sie außerte sich selten, in der

Begenwart ihres Batere nie. Raum aber mar fie einige Tage mit meiner Mutter allein, und hatte die beitere liebevolle Gegenwart biefer theilnehmenden Frau in fic aufgenommen. ale fie fich ihr mit aufgeichloffenem Bergen gu Rufen marf und unter taufend Ehranen bat, fie ba zu behalten. Dit dem leidenschaftlichften Ausbrud erflarte fie: ale Dagb, ale Sflavin wolle fie zeitlebens im Saufe bleiben, nur um nicht au ihrem Bater gurudgutehren, von beffen Barte und Eprannei man fich feinen Begriff machen tonne. 3br Bruber fen über biefe Behandlung mabnfinnig geworden; fie babe es mit Roth fo lange getragen, weil fie geglaubt, es fer in jeder Ramilie nicht anders, oder nicht viel beffer: da fie aber nun eine fo liebevolle, beitere, zwanglofe Behandlung erfahren, fo merbe ihr Buftand zu einer mabren Solle. Meine Mutter mar febr bewegt, als fie mir biefen leibenschaftlichen Erguß binterbrachte. ja fie ging in ihrem Mitleiden fo meit, bag fie nicht undents lich zu verstehen gab, sie murbe es mobl zufrieden fenn bes Rind im Saufe zu behalten, wenn ich mich entschließen konnte. fie zu heirathen. - Wenn es eine Baife mare, verfest' id, fo ließe fich barüber benten und unterhandeln, aber Gott be mabre mich vor einem Schwiegervater, ber ein folder Rater ift! Meine Mutter gab fich noch viel Mube mit bem guten Rinde, aber es ward baburd nur immer ungludlicher. Dan fand gulett noch einen Musweg, fie in eine Benfion au thun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht boch gebracht.

Dieser tadelnswurdigen Eigenheit eines so verdienstvollen Mannes wurde ich taum erwähnen, wenn dieselbe nicht schon öffentlich ware zur Sprache getommen, und zwar als man nach seinem Tode der unseligen Hopochondrie gedachte, womit er sich und andere in seinen letten Stunden gequalt. Denn auch jene harte gegen seine Kinder war hopochondrie, ein

partieller Wahnsinn, ein fortbauernbes moralisches Morden, bas er, nachdem er seine Kinder aufgeopfert hatte, zulett gegen sich selbst kehrte. Wir wollen aber bedenken, daß dieser so rüstig scheinende Mann in seinen besten Jahren leidend war, daß ein Leibesschaden unheilbar den geschickten Arzt qualte, ihn der so manchem Kranken geholsen hatte und half. Ja dieser brave Mann führte bei äußerem Ansehen, Ruhm, Ehre, Rang und Vermögen, das traurigste Leben, und wer sich davon, aus vorhandenen Druckschriften, noch weiter unterrichten will, der wird ihn nicht verdammen, sondern bedauern.

Erwartet man nun aber, baf ich von ber Birfung biefes bedeutenden Mannes auf mich nabere Rechenschaft gebe, fo muß ich im allgemeinen jener Beit abermals gebenten. Die Epoche, in der wir lebten, tann man die fordernde nennen: benn man machte, an fich und andere, Forberungen, auf bas was noch fein Mensch geleistet batte. Es mar nämlich vor= züglichen, bentenden und fühlenden Geistern ein Licht aufge= gangen, daß die unmittelbare originelle Unficht ber Ratur und ein barauf gegrundetes Sandeln bas Befte fen, mas ber Mensch fich munichen tonne, und nicht einmal fcwer ju er= langen. Erfahrung mar alfo abermale bas allgemeine Lofunge= wort, und jedermann that die Augen auf so gut er tonnte; eigentlich aber maren es die Merate, die am meiften Urfache hatten, barauf zu bringen und Gelegenheit fich barnach um= authun. Sier leuchtete ihnen aus alter Beit ein Geftirn ent= gegen, welches als Beisviel alles Bunfchenswerthen gelten fonnte. Die Schriften bie und unter dem Ramen Sippofrates augefommen maren, gaben bas Mufter, wie ber Menfc Die Belt anschauen und das Gefebene, ohne fich felbft binein au mifchen, überliefern follte. Allein niemand bedachte, bas

mir nicht feben fonnen wie die Griechen, und bag wir niemals wie fie bichten, bilben und beilen werben. Bugegeben aber auch, bag man von ihnen lernen tonne, fo mar unter beffen unendlich viel und nicht immer fo rein erfahren worden. und gar oft hatten fic die Erfahrungen nach ben Meinungen gebilbet. Diefes aber follte man auch miffen, untericheiben und fichten; abermals eine ungeheure Korderung: bann follte man auch perfonlich umberblicend und bandelnb. Die gefunde Natur felbst fennen lernen, eben als wenn fie gum erftenmal beachtet und behandelt murbe; hiebei follte denn nur bas Medte und Rechte geschehen. Allein weil fich die Belabrtbeit über baupt nicht wohl ohne Polybistorie und Vedanterie, die Braris aber wohl schwerlich ohne Empirie und Charlatanerie benten läßt: fo entstand ein gewaltiger Conflict, indem man ben Migbrauch vom Gebrauch fondern und ber Rern bie Dherhand über die Schale gewinnen follte. Wie man nun auch bier aur Ausübung fchritt, fo fab man, am furgeften fem aulest aus ber Sache ju tommen, wenn man bas Benie au Balfe riefe, bas burch feine magische Babe ben Streit fcblichten und bie Korderungen leiften murbe. Der Berftand mifchte fic in: beffen auch in die Sache, alles follte auf flare Beariffe gebracht und in logischer Form bargelegt werden, bamit jedes Bornetheil beseitigt und aller Aberglaube gerftort merbe. Meil nun wirflich einige außerordentliche Menfchen, wie Boerbave und Saller, das Unglaubliche geleiftet, fo fcbien man fic berechtigt von ihren Schülern und Rachfommlingen noch mehr Man behauptete, die Bahn fen gebrochen, be au forbern. boch in allen irdischen Dingen felten von Bahn die Rebe fem tann; benn wie das Baffer bas burch ein Soiff verbranat wird, gleich binter ihm wieder gusammenfturgt, fo folieft fich auch ber Errthum, wenn vorzugliche Beifter ibn bei Sein

gebrangt und fich Dlas gemacht baben, binter ihnen febr gefdwind wieber naturgemäß gufammen.

Aber bievon wollte fich ber brave Simmermann ein für allemal teinen Begriff machen; er wollte nicht eingefteben. baf bas Abfurbe eigentlich bie Belt erfulle. Bis gur Buth ungebulbig folug er auf alles los, mas er für unrecht erfannte und bielt. Db er fich mit bem Rrantenwarter ober mit Daracelfus, mit einem Sarnpropheten ober Chomiften balgte, mar ibm gleich; er bieb ein mie bas anberemal ju, und wenn er fic außer Athem gearbeitet batte, war er bochlich erftaunt, baß die fammtlichen Ropfe biefer Spora, die er mit Rugen gu treten geglaubt, ihm icon wieder gang frifch von ungabligen Salfen bie Rabne miefen.

Ber feine Schriften, befonbere fein tuchtiges Bert über bie Erfahrung lief't, wird bestimmter einsehen, mas amiichen diefem trefflichen Manne und mir verbandelt worden; welches auf mich um fo fraftiger wirfen mußte, ba er gwangig Sahr alter mar als ich. Alle berühmter Arat mar er vorzüglich in ben bobern Standen beschäftigt, und bier fam bie Berberbniß ber Beit, burch Bermeichlichung und Uebergenuß, jeben Mugenblid gur Sprache; und fo brangten auch feine argtlichen Reden, wie die der Philosophen und meiner dichterifchen Freunde mich wieder auf die Ratur gurud. Geine leidenschaftliche Berbefferungswuth tonnte ich vollende nicht mit ibm theilen. 3ch 30g mich vielmehr, nachdem wir und getrennt, gar bald wieber in mein eigenthumliches Rach jurud und fuchte bie von ber Ratur mir verliebenen Gaben mit maßiger Unftrengung anzuwenden, und in beiterem Biderftreit gegen bas mas ich migbilligte, mir einigen Raum ju verschaffen, unbeforgt wie weit meine Birtungen reichen und wohin fie mich führen fönnten.

Von Salis, ber in Marschlins bie große Pensionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei und vorüber, ein ernster
verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise
unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Anmerkungen im
Stillen wird gemacht haben. Ein gleiches mag Sulzern,
ber uns auf seiner Reise nach dem sublichen Frankreich berührte, begegnet sepn; wenigstens scheint eine Stelle seiner
Reisebeschreibung, worin er mein gebenkt, dabin zu beuten.

Diefe fo angenehmen als forberlichen Befuche maren aber auch mit folden burdwebt, die man lieber abgelebnt hatte. Bahrhaft dürftige und unverschämte Abenteurer mendeten fic an den gutraulichen Jungling, ihre bringenben Korberungen burch wirkliche wie durch vorgebliche Bermandtichaften ober Schickfale unterftubend. Sie borgten mir Gelb ab. und fetten mich in den Kall wieder borgen ju muffen, fo bag ich mit begüterten und wohlwollenden Freunden darüber in bas unangenehmfte Berbaltnig gerieth. Bunichte ich nun folde Rubringliche allen Raben gur Beute, fo fublte fic mein Rater aleichfalls in ber Lage bes Bauberlehrlings, ber mohl fein bans gerne rein gewaschen fabe, fich aber entfest, wenn bie Eluth über Schwellen und Stufen unaufhaltsam einbergestürzt tommt. Denn es ward durch bas allgu viele Gute ber maßige Lebendplan, ben fich mein Bater für mich ausgedacht batte, Schritt für Schritt verrudt, verschoben und von einem Lag jum andern wider Erwarten umgestaltet. Der Aufenthalt au Re geneburg und Wien mar fo gut als aufgegeben, aber bod follte auf dem Wege nach Italien eine Durchreife ftatt finden. bamit man wenigstens eine allgemeine lebersicht gewonne. Dagegen aber maren andere Freunde, die einen fo großen Um weg ine thatige Leben ju gelangen, nicht billigen fonnten, ber Meinung, man folle ben Augenblid, wo fo manche Gunft sich aufthat, benußen und an eine bleibende Einrichtung in der Waterstadt denken. Denn ob ich gleich erst durch den Großvater, sodann aber durch den Oheim, von dem Nathe ausgesschlossen war, so gab es doch noch manche durgerliche Stellen, an die man Anspruch machen, sich einstweisen sestlen und die Zufunft erwarten konnte. Manche Agentschaften gaben zu thun genug, und ehrenvoll waren die Nesidenten-Stellen. Ich ließ mir davon vorreden und glaubte wohl auch, daß ich mich dazu schieße, ohne mich geprüft zu haben, ob eine solche Lebendund Geschäftsweise, welche fordert, daß man am liebsten in der Zerstreuung zweckmäßig thätig sep, für mich passen noch eine zarte Nesgung, welche zu bestimmter Häuslichseit auszufordern und jenen Entschluß zu beschleunigen schien.

Die fruber ermabnte Befellichaft namlich von jungen Mannern und Frauengimmern, welche meiner Schwester mo nicht ben Urfprung bod bie Confiftens verbanfte, mar nach ihrer Berbeirathung und Abreife noch immer bestanden, weil man fich einmal an einander gewöhnt batte, und einen Abend in der Boche nicht beffer ale in diefem freundschaftlichen Girfel jugubringen mußte. Much jener munderliche Redner, ben mir icon aus bem fecheten Buche fennen, mar nach mancherlei Schidfalen geicheibter und verfehrter ju uns jurudgemanbert. und fpielte abermals ben Gefeggeber bes fleinen Staats. Er batte fich in Befolg von jenen frubern Schergen etwas Mebnliches ausgebacht: es follte nämlich alle acht Tage geloof't merben, nicht um, wie vormale, liebende Baare, fondern mahrhafte Chegatten ju bestimmen. Wie man fich gegen Beliebte betrage, bas fer und befannt genug; aber wie fich Gatte und Gattin in Gefellichaft ju nehmen batten, bas fer und unbewußt und muffe nun, bei gunehmenden Jahren, vor allen Dingen gelernt werden. Er gab die Regeln an im allgemeinen welche bekanntlich barin bestehen, daß man thun muffe, als wenn man einander nicht angehöre; man burfe nicht neben einander siben, nicht viel mit einander sprechen, vielweniger sich Liebkosungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, was wechselseitig Berdacht und Unannehmlichteit erregen könnte, ja man wurde im Gegentheil das größte Lob verdienen, wenn man seine Gattin auf eine ungezwungene Weise zu verbinden wisse.

Das Lood murbe hierauf jur Entscheidung herbeigeholt, über einige barode Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Shestands-Romobie mit guten humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

Sier traf es fich nun munberbar genug, bag mir bes Loos gleich von Anfang eben daffelbe Frauenzimmer ameinal bestimmte, ein febr gutes Befen, gerabe von ber Mrt. bie man fich als Frau gerne benten mag. Ihre Geftalt war foie und regelmäßig, ihr Geficht angenehm, und in ihrem Retre gen maltete eine Rube, die von ber Gefundheit ihres Rorners und ihres Beiftes zeugte. Sie war fich zu allen Lagen und Stunden völlig gleich. Ihre baudliche Thatigfeit murbe bid lich gerühmt. Ohne bag fie gesprächig gewesen ware, founte man an ihren Meugerungen einen geraden Berkand und eine ngtürliche Bilbung ertennen. Nun mar es leicht einer folden Derfon mit Freundlichkeit und Achtung ju begegnen: ichen vorher war ich gewohnt es aus allgemeinem Gefühl au thm. jest mirfte bei mir ein berfommliches Boblwoffen als at fellige Pflicht. Wie und nun aber bas Lood gum brittenmak jufammenbrachte, fo erflarte ber nedifche Gefengeber feierlicht: der himmel babe gesprochen, und mir fonnten nummehr nicht geschieden werden. Wir ließen es uns beiderseits gefallen, und fügten uns wechselsweise so hubsch in die offenbaren Chestandspflichten, daß wir wirklich für ein Muster gelten konnten. Da nun, nach der allgemeinen Versassung, die sammtlichen für den Abend vereinten Paare sich auf die wenigen Stunden mit Du anreden mußten, so waren wir dieser trauslichen Anrede durch eine Reihe von Bochen so gewohnt, daß auch in der Zwischenzeit, wenn wir uns begegneten, das Du gemüthlich hervorsprang. Die Sewohnheit ist aber ein wunderliches Ding: wir beide fanden nach und nach nichts natürlicher als dieses Verhältniß; sie ward mir immer werther, und ihre Art mit mir zu sehn zeugte von einem schönen ruhigen Vertrauen, so daß wir uns wohl gelegentlich, wenn ein Priester zugegen gewesen wäre, ohne vieles Bedenken auf der Stelle hätten zusammengeben lassen.

Beil nun bei jeder unferer gefelligen Bufammenfunfte etwas Reues vorgelefen werben mußte, fo brachte ich eines Abende, ale gang frifde Renigfeit, bas Dempire bes Begumarchais gegen Clavigo im Original mit. Es er= warb fich febr vielen Beifall; Die Bemerfungen, ju benen es aufforbert, blieben nicht aus, und nachbem man viel barüber bin und wieder gefprochen batte, fagte mein lieber Partner: wenn ich beine Gebieterin und nicht beine Frau mare, fo murbe ich bich erfuchen, biefes Memoire in ein Schaufpiel gu verwandeln, es icheint mir gang bagu geeignet gu fenn. -Damit bu fiebft, meine Liebe, antwortete ich, bag Gebieterin und Krau auch in Giner Derfon vereinigt fenn fonnen, fo verfpreche ich, beut über acht Tage ben Begenftand biefes Seftes ale Theaterftud vorzulefen, wie es jest mit biefen Blattern gefcheben. Man verwunderte fich über ein fo fub: nes Berfprechen, und ich faumte nicht es ju erfullen. Denn

was man in solchen Fällen Erfindung nennt, war bei mir augenblicklich; und gleich, als ich meine Titular=Gattin nach Hause führte, war ich still; sie fragte was mir sen? — 3ch sinne, versehte ich, schon das Stück aus und bin mitten drin; ich wünsche dir zu zeigen, daß ich dir gerne etwas zu Liebe thue. Sie drückte mir die Hand, und als ich sie degegen eifrig küfte, sagte sie: du mußt nicht aus der Rolle fallen! Zärtlich zu sevn, meinen die Leute schicke sich nicht für Ehegatten. — Laß sie meinen, versehte ich, wir wollen es auf unsere Weise balten.

Che ich, freilich burch einen großen Umweg, nach Saufe fam, mar bas Stud icon giemlich berangebacht; bamit bief aber nicht gar ju großsprecherisch scheine, fo will ich gefteben, daß icon beim erften und zweiten Lefen, der Gegenftand mir bramatisch, ja theatralisch vorgefommen, aber ohne eine folde Unregung mare bas Stud, wie fo viele andere, auch blot unter den möglichen Geburten geblieben. Bie ich babei wer fahren, ift befannt genug. Der Bofewichter mube, bie and Rache. Saß oder fleinlichen Absichten fich einer eblen Ratur entgegenseben und fie ju Grunde richten, wollt' ich in Carles ben reinen Weltverstand mit mabrer Freundschaft gegen Leibenichaft, Reigung und außere Bedrangniß wirfen laffen, um auch einmal auf diese Weise eine Tragodie ju motiviren. Berechtigt durch unsern Altvater Shaffveare, nahm ich nicht einen Augenblick Anftand die Sauptfcene und die eigentlich theatralifche Darftellung wortlich ju überfeben. Um aulet abzuschließen, entlebnt' ich ben Schluß einer englischen Rallabe. und fo mar ich immer noch eber fertig ale ber Kreitag beran fam. Die gute Wirtung, die ich beim Borlefen erreichte, wird man mir leicht augesteben. Meine gebietenbe Battin erfreute fich nicht wenig baran, und es war, als wenn unfer Berhaltnif, wie durch eine geiftige nachtommenicaft, durch biefe Production fich enger gufammengoge und befestigtel

Mephistopheles Merck aber that mir jum erstenmal hier einen großen Schaben. Denn als ich ihm das Stud mittheilte, erwiederte er: solch einen Quark mußt du mir kunftig nicht mehr schreiben; das können die andern auch. Und doch hatt' er hierin Unrecht. Muß ja doch nicht alles über alle Begriffe hinausgehen die man nun einmal gefaßt hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Duhend Stücke der Art geschrieben, welches mir bei einiger Ausmunterung ein leichtes gewesen wäre; so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Theater erhalten. Zede Direction, die ihr Repertorium zu schäßen weiß, kann sagen, was das für ein Vortheil wäre.

Durch folde und andere geiftreiche Scherze mard unfer munderliches Mariage=Spiel wo nicht jum Stadt= doch jum Kamilien : Mabreben, bas ben Muttern unferer Schonen gar nicht unangenehm in die Ohren flang. Much meiner Mutter mar ein folder Bufall nicht jumider: fie begunftigte icon früher bas Frauenzimmer, mit bem ich in ein fo feltfames Berhaltniß gefommen war, und mochte ihr gutrauen, daß fie eine eben fo gute Schwiegertochter als Gattin werben fonnte. Jenes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich ichon feit geraumer Beit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirflich hatte fie auch die größte Beschwerde bavon. Gie mar es, welche die guftromenden Bafte reichlich bewirthen mußte, ohne fich fur die literarische Ginquartierung anders als burch bie Ehre, die man ihrem Sohne anthat ihn ju beidmaufen, entschädigt ju feben. Ferner war es ihr flar, bag fo viele junge Leute, fammtlich ohne Bermogen, nicht allein gum

Wiffen und Dichten, sondern auch jum lustigen Leben verfammelt, sich unter einander und zulest am sichersten mir,
beffen leichtsinnige Freigebigfeit und Berburgungeluft sie
tannte, zur Laft und zum Schaben gereichen wurden.

Sie hielt baber bie icon langft bezwedte italianifche Reife, bie ber Bater wieder in Anregung brachte, für bas ficherste Mittel alle biese Berhältniffe auf einmal burden ichneiben. Damit aber ja nicht wieber in ber meiten Welt fich neues Befährliche anschließen moge, so bachte fie porber bie icon eingeleitete Berbindung zu befestigen, bamit eine Rückfehr ins Baterland munichenswerther und eine enbliche Bestimmung enticbieden werde. Db ich ihr biefen Plan nur unterlege, ober ob fie ibn beutlich, vielleicht mit ber feligen Freundin, entworfen, mochte ich nicht enticeiden : genne, ihre Sandlungen ichienen auf einen bedachten Borfas gegrin bet. Denn ich batte manchmal zu vernehmen, unfer Samilienfreis fer nach Berbeirathung Corneliens boch gar au eng: man wollte finden, daß mir eine Schwester, ber Mutter eine Behülfin, bem Bater ein Lehrling abgebe; und bei biefen Reben blieb es nicht. Es ergab fich wie von ungefähr, bes meine Eltern jenem Frauenzimmer auf einem Spaziergans begegneten, fie in ben Garten einluden und fich mit ihr langere Beit unterhielten. hierüber marb nun beim Abendtifde gefcbergt, und mit einem gewiffen Behagen bemertt, bas fie bem Bater wohlgefallen, indem fie bie Saupt : Eigenschaften, die er ale ein Renner von einem Krauenzimmer forbere, fammtlich befiße.

hierauf marb im erften Stod Eins und bas andere veranftaltet, eben als wenn man Gafte zu erwarten habe, bas Leinwandgerathe gemuftert, und auch an einigen bisber vernachläfsigten hausrath gebacht. Da überrafchte ich nun einft meine Mutter, als sie in einer Bobenkammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Rußbaum, mit Elfenbein und Sbenholz eingelegt, die mich ehmals geschwenkt hatte, besonders hervorstach. Sie schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schaukelkasten nunmehr völlig aus der Mode seven, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Körbchen, an einem Bande über die Schulter, wie andre kurze Waare, zur Schau trage.

Genug, bergleichen Borboten zu erneuernder hauslichkeit zeigten sich öfter, und da ich mich dabei ganz leidend verhielt; so verbreitete sich, durch den Gedanken an einen Zustand der fürs Leben dauern sollte, ein solcher Friede über unser haus und dessen Bewohner, dergleichen es lange nicht genossen hatte.

# Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

Bierter Theil

Nemo contra deum nisi deus ipse.



### Borwort.

Bei Behandlung einer mannichfaltig vorschreitenden Lebenegeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Ereignisse faßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges was in der Zeit sich verschlingt, nothwendig zu trennen, anderes was nur durch eine Folge begriffen werden kann, in sich selbst zusammen zu ziehen, und so das Ganze in Theile zusammen zu stellen, die man sinnig überschauend beurtheilen und sich davon manches zueignen mag.

Mit dieser Betrachtung eröffnen wir den gegenwärtigen Band, damit sie zu Rechtfertigung unsers Betrage, und fügen die Bitte hinzu, unfre L

bebenten, daß sich diese hier fortgesette Erzählung nicht gerabe and Ende des vorigen Buches anschließt, sondern daß sie die Hauptfäden sämmtlich nach und nach wieder aufzunehmen, und sowohl Personen als Gesinnungen und handlungen in einer redlich gründlichen Folge vorzusühren die Absicht hat.

## Sedzehntes Bud.

Wie man zu fagen pflegt: daß tein Unglud allein fomme, so läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Glud ähnslicher Weise beschaffen sep; ja auch mit andern Umständen, die sich auf eine harmonische Weise um und versammeln; es sep nun, daß ein Schicksal dergleichen auf und lege, oder daß der Mensch die Kraft habe, das was zusammen gehört an sich heranzuziehen.

Benigstens machte ich bießmal die Erfahrung, daß alles übereinstimmte, um einen außeren und inneren Frieden hervorzubringen. Jener ward mir zu Theil, indem ich den Ausgang besten gelassen abwartete, was man für mich im Sinne hegte und vornahm; zu diesem aber sollte ich durch erneute

Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In unfrer Bibliothek fand ich ein Buchlein, dessen Autor gegen jenen eigenen Denker heftig kämpfte, und um babei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spinoza's Bildniß dem Titel gegenüber geseht hatte, mit der Unterschrift: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich das Zeichen der Verwerfung und Verworsenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freislich bei Erblickung des Bildes nicht läugnen; denn der Kupfersich

war erbärmlich schlecht und eine vollfommne Frage; wobei mir benn jene Gegner einfallen mußten, die irgend jemand, dem sie miswollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpfen.

Dieses Büchlein jedoch machte feinen Einbruck auf mich, weil ich überhaupt Controversen nicht liebte, indem ich immer vorzog von dem Menschen zu erfahren wie er bachte, als von einem andern zu hören, wie er hatte benten sollen. Doch führte mich die Neugierbe auf den Artitel Spinoza in Raple's Wörterbuche, einem Werte, das wegen Gelehrsamkeit und Scharssinn eben so schähdar und nühlich, als wegen Klaticherei und Salbaderei lächerlich und schäblich ist.

Der Actifel Spinoza erregte in mir Unbedagen und Mißtrauen. Zuerst sogleich wird ber Mann als Atheist, und seine Meinungen als bochst verwerflich angegeben; sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsburger, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Particulier gewesen; und soschen man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! — bena wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben ans verderblichen Grundsähen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Klarheit über mich gekommen, als ich einst die nachgelassenen Werke jenes merkwürdigen Mannes durchblättert. Diese Wirkung war mir noch ganz beutlich, ohne daß ich mich bes Einzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher aber mals zu den Werken, denen ich so viel schuldig geworden, und dieselbe Friedensluft wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser Lecture und glaubte, indem ich in mich selbst schaute, die Welt niemals so deutlich erblicht zu haben.

Da über biefen Gegenstand so viel und auch in der neuern Zeit gestritten worden, so munschte ich nicht misverstanden zu werden, und will hier einiges über jene so gefürchtete, ja verabscheute Vorstellungsart einzurücken nicht unterlassen.

Unfer phpfifches fomobl als gefelliges Leben, Sitten, Bemobnbeiten. Beltflugbeit, Philosophie, Religion, ja fo mandes zufällige Ereigniß, alles ruft und ju: bag mir ent= fagen follen. Go manches mas und innerlich eigenst angebort, follen wir nicht nach außen bervorbilden; mas mir von außen zu Erganzung unfred Wefens bedurfen, wird uns entsogen, dagegen aber fo vieles aufgedrungen, das uns fo fremd als laftig ift. Man beraubt und bes mubiam Ermorbenen, bes freundlich Gestatteten, und ebe mir bierüber recht ins Rlare find, finden wir und genothigt, unfere Derfonlichfeit erft ftudweis und dann völlig aufzugeben. Dabei ift es aber hergebracht, daß man benjenigen nicht achtet, der fich deßhalb ungebärdig ftellt; vielmehr foll man, je bittrer ber Relch ift, eine besto fugere Miene machen, damit ja der gelaffene Bufchauer nicht durch irgend eine Grimaffe beleidigt merbe.

Diese schwere Aufgabe jedoch zu lösen, hat die Natur den Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Zähigkeit ausgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtsinn zu hülfe, der ihm unzerstörlich verliehen ist. hiedurch wird er fahig, dem Einzelnen in jedem Augenblid zu entsagen, wenn er nur im nächten Moment nach etwas Neuem greifen darf; und so stellen wir und unbewußt unser ganzes Leben immer wieder ber. Bir segen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liebhabereien, Stedenpferde, alles probiren wir durch, um zulest auszurusen, daß

alles eitel fep. Niemand entsett sich vor diesem falfden, ja gotteslästerlichen Spruch; ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Nur wenige Menschen giebt es, die solche unerträgliche Empsindung vorandahnen, und um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal im Ganzen resigniren.

Diese überzeugen sich von bem Ewigen, Nothwendigen, Gesehlichen, und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich sind, ja durch die Betrachtung des Vergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Beil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gettund weltlose; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten soll.

Mein Zutrauen auf Spinoza ruhte auf der friedlichen Wirtung, die er in mir hervordrachte, und es vermehrte fich nur, als man meine werthen Mpstifer des Spinozismus anklagte, als ich erfuhr, daß Leibnit selbst diesem Borwurf nicht entgehen können, ja daß Boerhave, wegen gleicher Sessinnungen verdächtig, von der Theologie zur Medicin übergeben muffen.

Dente man aber nicht, daß ich seine Schriften batte unterschreiben und mich dazu buchstäblich betennen mögen. Denn daß niemand den andern versteht; daß teiner bei denselben Worten dasselbe, was der andere, dentt; daß ein Sespräch, eine Lecture bei verschiedenen Personen verschiedene Gebantenfolgen aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingeseben, und man wird dem Verfasser von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Misverständnissen tief durch drungen, nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Wann volltommen zu verstehen, der als Schüler von Descartes durch

mathematifche und rabbinifche Cultur fich zu dem Gipfel bes Dentens hervorgehopen; der bis auf den heutigen Sag noch bas Biel aller fpeculativen Bemuhungen zu fenn fcheint.

Was ich mir aber aus ihm zugeeignet, wurde sich dentlich genug darstellen, menn der Besuch, den der ewige Jude
bei Spinoza abgelegt, und den ich als ein werthes Ingrediens
zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieden
übrig geblieben ware. Ich gestel mir aber in dem Gedanken
so wohl, und beschäftigte mich im Stillen so gern damit, daß
ich nicht dazu gelangte etwas auszuschreiben; dadurch erweiterte sich aber der Einfall, der als varübergehender Scherz
nicht ohne Verdienst gewesen were, dergestalt, daß er seine
Annuth verlor und ich ihn als lästig aus dem Sinne schlug.
In wie fern mir aber die Hauptpunkte jenes Verhältnisses
zu Spinoza unvergestlich geblieben sind, indem sie eine große
Wirkung auf die Folge meines Lebens ausübten, will ich so
kurz und bündig als möglich eröffnen und darstellen.

Die Natur wirft nach ewigen, nothwendigen, bergestalt gottlichen Gesethen, daß die Gottheit selbst daran nichts and dern könnte. Alle Menschen sind hierin unbewußt volltommen einig. Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Berstand, Bernunft, ja auch nur auf Willtur deutet, und Erstaunen, ja Entseben bringt.

Wenn sich in Thieren etwas Vernunftahnliches hervorthut, so können wir uns von unserer Verwunderung nicht erholen; denn ob sie uns gleich so nahe stehen, so scheinen sie doch durch eine unendliche Alust von uns getrennt und in das Reich der Nothwendigkeit verwiesen. Man kann es daher jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche, aber doch genau beschränkte Technik jener Geschöpfe für ganz maschinenmäßig erklärten.

Menben mir und zu den Offangen, fo wird unfre Rehauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe fich Rechenichaft von ber Empfindung, bie und ergreift, wenn bie berührte Mimofa ibre gefiederten Blatter paarweise gufammenfaltet und endlich das Stielden wie an einem Gewerbe nieberflant. noch bober fteigt jene Empfindung, der ich feinen Ramen aeben will, bei Betrachtung bes Hedysarum gyrans, bas feine Blattchen, ohne fichtlich dußere Beranlaffung, auf und nieber fenet und mit fich felbit wie mit unfern Begriffen gu fpielen icheint. Dente man fich einen Difang, bem diefe Babe ange theilt mare, fo daß er die ungeheuren Blatterfcbirme für fic felbit mechfelemeife niederfentte und aufbube, jebermann, ber es zum erftenmal fabe, murde vor Entfeben zurudtreten. 60 eingewurzelt ift bei und ber Begriff unfrer eignen Boringe. baf mir ein fur allemal ber Außenwelt feinen Theil baren gonnen mogen; ja bag wir biefelben, wenn es nur anginge. fogar Unfresgleichen gerne verfummerten.

Ein ähnliches Entfetzen überfällt uns bagegen, wenn wir ben Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche Gesetze, unverständig gegen seinen eignen und fremden Northeil handeln sehen. Um das Grauen lodzuwerden, das wir dabei empsinden, verwandeln wir es sogleich in Tabel, in Abscheu und wir suchen und von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gedanken zu befreien.

Diesen Gegensaß, welchen Spinoza so traftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eignes Besen sehr wunderlich an, und das Borhergesagte soll eigentlich nur dazu bienen, um das was folgt begreislich zu machen.

Ich war bagu gelangt bas mir inwohnenbe bichterifche Talent gang als Natur gu betrachten, um fo mehr, als ich barauf gewiesen war, bie außere Natur als ben Gegenstand

beffelben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillfürlich, ja wider Willen hervor.

> Durch Felb und Walb gu foweifen, Mein Liebchen weggupfeifen, Go ging's ben gangen Tag.

Much beim nachtlichen Erwachen trat berfelbe Rall ein, und ich batte oft Luit, wie einer meiner Borganger, mir ein ledernes Wamms machen zu laffen, und mich zu gewöhnen im Rinftern, durche Gefühl, bas was unvermutbet bervorbrach zu firiren. 3ch war fo gewohnt mir ein Liedden voraufagen, ohne es wieder aufammenfinden gu tonnen, bag ich einigemal an ben Pult rannte und mir nicht die Beit nahm einen quer liegenden Bogen jurecht ju ruden, fondern bas Bedicht von Anfang bis ju Ende, ohne mich von ber Stelle ju rubren, in ber Diagonale berunterfchrieb. In eben biefem Sinne griff ich weit lieber ju bem Bleiftift, welcher williger die Buge bergab; benn es war mir einigemal begegnet, bag bas Schnarren und Sprifen ber Reber mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten auswedte, mich gerftreute und ein fleines Product in der Geburt erftidte. Für folche Poeffen hatte ich eine besondere Ehrfurcht, weil ich mich boch ungefahr gegen diefelben verhielt, wie die Benne gegen bie Ruchlein, die fie ausgebrutet um fich ber piepfen fiebt. Deine frubere Luft biefe Dinge nur durch Borlefungen mitzutheilen, erneute fich mieder, fie aber gegen Gelb umgutaufden ichien mir abideulid.

hiebei will ich eines Falles gebenten, ber zwar fpater eintrat. Als namlich meinen Arbeiten immer mehr nachgefragt, ja eine Sammlung berfelben verlangt wurde, jene

Befinnungen aber mich abbielten, eine folde felbit zu veranftalten. fo benutte Simburg mein Baubern, und ich erhielt unermartet einige Eremplare meiner jufammengebructen Berte. Mit großer Krechbeit mußte fich biefer unberufene Berleger eines folden bem Publicum erzeigten Dienftes gegen mich au rühmen und erbot fich, mir bagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porcellan ju fenden. Bei biefer Belegenbeit mußte mir einfallen, daß die Berliner Juden, wenn fie fic perheiratheten, eine gemiffe Partie Porcellan zu nehmen verpflichtet waren, damit die fonigliche Rabrit einen fichern Abfat batte. Die Berachtung welche baraus gegen ben unperichamten Nachdruder entstand, ließ mich ben Berdruß übertragen, ben ich bei diesem Raub empfinden mußte. 3ch antwortete ibm nicht und indeffen er fich an meinem Eigenthum gar mehl behaben mochte, rachte ich mich im Stillen mit folgenben Berfen:

Solbe Beugen füß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgewehte haare, Schleier, leicht geknickt, verblichne Banber, Abgeklungener Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines herbes Flammen, Rafft ber freche Sosias zusammen, Eben als wenn Dichterwerk und Ehre Ihm burch Erbschaft zugefallen wäre; Und mir Lebenbem soll sein Betragen Wohl am Thee- und Raffee-Tisch behagen? Weg bas Porcellan, bas Buckerbrob! Für bie himburgs bin ich tobt.

Da jedoch eben die Ratur, die bergleichen größere und fleinere Werfe unaufgefordert in mir hervorbrachte, manchmal

in großen Daufen rubte und ich in einer langen Beitftrede felbft mit Billen nichts hervorzubringen im Stande mar , und baber öftere Langeweile empfand; fo trat mir bei jenem ftrengen Begenfat ber Bebante entgegen, ob ich nicht von ber andern Seite bas was menichlich, vernünftig und verftanbig an mir fen, ju meinem und anderer Dugen und Bortbeil gebrauchen und die Bwifchenzeit, wie ich es ja auch fcon gethan und wie ich immer ftarfer aufgeforbert murbe, ben Beltgeschäften widmen und bergeftalt nichts von meinen Rraften ungebraucht laffen follte. 3ch fand biefes, mas aus jenen allgemeinen Begriffen bervorzugeben ichien, mit meinem Defen, mit meiner Lage fo übereinstimmend, bag ich ben Entfoluf faste auf biefe Beife zu bandeln und mein bisberiges Schwanten und Baubern baburch ju bestimmen. Gehr angenebm war mir ju benten, bag ich fur wirkliche Dienfte von ben Menichen auch reellen Lohn forbern, jene liebliche Raturgabe bagegen als ein Beiliges uneigennußig auszuspenben fortfabren burfte. Durch biefe Betrachtung rettete ich mich von der Bitterfeit die fich in mir batte erzeugen fonnen, wenn ich bemerten mußte, daß gerade bas fo febr gefuchte und bewunderte Talent in Deutschland als außer bem Gefes und pogelfrei behandelt werbe. Denn nicht allein in Berlin bielt man ben Nachbrud für etwas Bulaffiges, ja Luftiges, fondern ber ehrwürdige, wegen feiner Regententugenden gepriefene Martgraf von Baben, ber ju fo vielen Soffnungen berechtigende Raifer Tofeph, begunftigten, jener feinen Madlot, biefer feinen Gblen von Trattner, und es war ausgefprochen, bas Die Rechte, fo wie bas Gigenthum bes Genie's bem Sandwerter und Fabricanten unbedingt preisgegeben fepen.

Alls wir und einft hierüber bei einem befuchenden Ba-

Frau Markgrafin, als eine thätige Dame, habe auch eine Papier-Fabrik angelegt, die Waare fep aber fo schlecht geworben, daß man sie nirgends habe unterbringen konnen. Darauf habe Buchhandler Macklot den Vorschlag gethan, die beutschen Dichter und Prosaisten auf dieses Papier abzudrucken, um dadurch seinen Werth in etwas zu erhöhen. Mit beiden Habe man dieses angenommen.

Wir erklarten zwar biefe bofe Nachrebe für ein Mahrden, ergötten und aber boch baran. Der Name Maclot ward zu gleicher Zeit für einen Schimpfnamen erklart und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und so fand sich eine leichtsinnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indeß die Niederträchtigkeit sich an ihren Talenten bereicherte, burch ein paar gute Einfälle hinreichend entschädigt.

Glüdliche Kinder und Jünglinge mandeln in einer Art von Trunkenheit vor sich hin, die sich dadurch besonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Verhältnis der jedesmaligen Umgebung kaum zu bemerken, noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Vorrath, dessen sie sich bemächtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich deshalb in einem wilden wüsten Wesen. Bei den Bessern jedoch entfaltet sich diese Richtung zu einem sittlichen Enthusiasmus, der sich nach Gelegenheit zu irgend einem wirklichen oder scheinbaren Guten aus eignem Triebe hindewegt, sich aber auch öfters leiten, führen und verführen läßt.

Der Jüngling, von bem wir uns unterhalten, mar in einem folchen Falle, und wenn er ben Menfchen auch feltfam

vortam, so erschien er doch gar manchem willfommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Offenherzigkeit im Gespräch, und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenken. Bon letterem einige Geschichtchen.

In ber febr eng in einander gebauten Jubengaffe mar ein beftiger Brand entstanden. Dein allgemeines Boblwollen, bie baraus entipringende Luft ju thatiger Sulfe, trieb mich, aut angefleibet wie ich ging und fanb, babin. Dan batte pon ber Allerbeiligengaffe ber burchgebrochen; an biefen Qugang verfügt' ich mich. 3ch fand bafelbit eine große Ungabl Menichen mit Baffertragen beschäftigt, mit vollen Eimern fich hindrangend, mit leeren bermarte. 3ch fab gar balb, bag menn man eine Gaffe bilbete, wo man bie Gimer berauf= und berabreichte, bie Gulfe bie boppelte fenn murbe. 3ch ergriff amei polle Gimer und blieb fteben, rief andere an mich beran, ben Rommenden murbe die Laft abgenommen und die Rud: tehrenden reihten fich auf der andern Seite. Die Unftalt fand Beifall, mein Bureden und perfonliche Theilnahme ward begunftigt und bie Gaffe, vom Gintritt bis jum brennenden Riele, mar balb vollendet und geichloffen. Raum aber batte bie Beiterfeit, womit diefes gefcheben, eine frobe, man fann fagen eine luftige Stimmung in biefer lebendigen gwedtmäßig mirfenden Mafchine aufgeregt, als ber Muthwille fich ichon bervorthat und ber Schabenfreube Raum gab. Rluchtenbe, ihre jammervolle Sabe auf dem Ruden ichleppend, mußten, einmal in die bequeme Gaffe gerathen, unausweichlich hindurch und blieben nicht unangefochten. Muthwillige Rnaben : Junglinge fpristen fie an und fügten Berachtung und Unart noch bem Glend bingu. Gleich aber, burch mäßiges Bureden und rednerifche Strafworte, mit Rudficht mabriceinlich

auf meine reinlichen Kleiber die ich vernachläffigte, warb ber Frevel eingestellt.

Reugierige meiner Freunde waren herangetreten ben Umfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Gesellen in Schuhen und seidenen Strümpsen — denn anders ging man damals nicht — in diesem seuchten Geschäfte zu sehen. Wenige konnt' ich heranziehen, andere lachten und schüttelten die Köpfe. Wir hielten lange Stand, denn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch manche dazu sich anzuschließen; viele Schaulustige folgten auf einander und so ward mein unschuldiges Wagniß allgemein bekannt, und die munderliche Licenz mußte zur Stadtgeschichte des Tags werden.

Ein folder Leichtsinn im handeln nach irgend einer gutmuthigen heitern Grille, hervortretend aus einem gludlichen Gelbstgefühl, was von den Menschen leicht als Eitelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Bunderlichfeiten bemerklich.

Ein fehr harter Winter hatte den Rain vollig mit Eis bebeckt und in einen festen Boden verwandelt. Der lebhaftest, nothwendige und lustig=gesellige Berkehr regte sich auf dem Sise. Gränzenlose Schlittschuhbahnen, glattgefrorene weite Klächen wimmelten von bewegter Versammlung. Ich sehlte nicht vom frühen Morgen an und war also, wie späterhin meine Mutter, dem Schauspiel zuzusehen, augefahren tam, als leichtgekleibet wirklich durchgefroren. Sie saß im Bagen in ihrem rothen Sammetpelze, der auf der Brust mit starten goldenen Schnüren und Quasten zusammengehalten, gan stattlich aussah. "Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Pelz!" rief ich aus dem Stegreise, ohne mich weiter besonnen zu haben, "mich friert grimmig." Auch sie bebachte nichts weiter; im Augenblicke hatte ich den Pelz an, der, purpurfath

bis an die Waden reichend, mit Jobel verbrämt, mit Gold geschmudt, zu der braunen Pelzmüße, die ich trug, gar nicht übel kleidete. So fuhr ich forglos auf und ab; auch war das Gedränge so groß, daß man die feltene Erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte, obschon einigermaßen: denn man rechnete mir sie später unter meinen Anomalien im Ernst und Scherze wohl einmal wieder vor.

Nach folden Erinnerungen eines glüdlichen unbedachten Sandelns ichreiten wir an dem eigentlichen Faden unfrer Erzählung fort.

Ein geistreicher Franzos hat schon gesagt: wenn irgend ein guter Kopf die Ausmerksamkeit des Publicums durch ein verdienstliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man das Möglichste um zu verhindern, daß er jemals dergleichen wieder hervorbringt.

Es ift fo mahr: irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beifall wird erworben, aber die Unabhängigkeit verloren; man zerrt das concentrirte Talent in die Zerstreuung, weil man benft, man könne von seiner Persönlichkeit etwas abzupfen und sich zueignen.

In biesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht so wohl Sinladungen: ein Freund, ein Bekannter schlug mir vor, gar oft mehr als dringend, mich da oder dort einzusühren.

Der quafi= Fremde, angekündigt als Bar, wegen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, bann wieder als Hurone Boltaire's, Cumberland's Beftindier, als Naturkind bei so vielen Calenten, erregte die Neugierde, und so beschäftigte man fich in verschiebenen Saufern mit schidlichen Regotiatisnen ihn zu feben.

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends mit ihm ein kleines Concert zu besuchen, welches in einem angesehnen reformirten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich alles aus dem Stegereise liebte, folgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir treten in ein Zimmer gleicher Erbe, in das eigentliche geräumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich, ein flügelstand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Lochter bes Hauses niedersehte und mit bedeutender Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich stand am unteren Ende des Flügels un ihre Gestalt und Wesen nahe genug bemerken zu können; sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen wozu das Spiel sie nöthigte waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat fie and Enbe bes Miane's gegen mir über; wir begrüßten und ohne weitere Rebe, bent ein Quartett mar icon angegangen. Um Schluffe trat is etwas naber und fagte einiges Berbindliche: wie febr es mid freue, baf bie erfte Befanntichaft mich auch zugleich mit ibrem Talent befannt gemacht habe. Sie wußte febr artig meine Borte zu erwiedern, bebielt ihre Stellung und ich bie meinige. 3ch tonnte bemerten, daß fie mich aufmertfam be trachtete und daß ich gang eigentlich gur Schau fanb, meldes ich mir wohl tonnte gefallen laffen, ba man auch mir etwes gar Anmuthiges ju ichauen gab. Indeffen blickten mir ein ander an, und ich will nicht läugnen, daß ich eine Amie bungefraft von der fanfteften Urt zu empfinden glaubte. Det Sin : und herwogen ber Gefellichaft und ihrer Leiftungen verhinderte jedoch jede andere Art von Annaberung biefen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gefteben.

als die Mutter beim Abschied zu erkennen gab, sie hofften mich bald wieder zu sehen, und die Tochter mit einiger Freundlichkeit einzustimmen schien. Ich versehlte nicht, nach schicklichen Pausen, meinen Besuch zu wiederholen, da sich denn ein heiteres verständiges Gespräch bildete, welches kein leidenschaftliches Verhältniß zu weissagen schien.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gastfreiheit unsferes Hauses ben guten Eltern und mir selbst manche Unbequemlichkeit; in meiner Richtung, die immer darauf hinging, das Höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern und wo möglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen in so fern sie gut waren, waren fromm, und in so fern sie thätig waren, unklug und oft ungeschickt. Jenes konnte mir nichts helsen und dieses verwirrte mich. Einen merkwürdigen Fall habe ich sorgfältig niedergeschrieben.

Im Anfang des Jahres 1775 melbete Jung, nachher Stilling genannt, vom Niederrhein, bag er nach Frankfurt komme, berufen eine bedeutende Augencur baselbst vorzunehmen; er war mir und meinen Eltern willkommen und wir boten ibm bas Quartier an.

herr von Lerener, ein wurdiger Mann in Jahren, durch Erziehung und Fuhrung fürstlicher Kinder, verständiges Betragen bei hof und auf Reisen, überall geschäht, erduldete schon lange das Unglud einer völligen Blindheit; doch konnte seine Sehnsucht nach hülfe nicht ganz erlöschen. Nun hatte Jung seit einigen Jahren mit gutem Muth und frommer Dreistigkeit viele Staaroperationen am Niederrhein vollbracht und sich dadurch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Nedlickteit seiner Seele, Zuverlässigkeit des Charafters und reine Gottessucht bewirften ihm ein allgemeines Zutrauen; dieses

verbreitete sich stromauswarts auf dem Wege vielfacher handels verbindungen. Herr von Lerener und die Seinigen, berathen von einem einsichtigen Arzte, entschossen sich den glücklichen Augenarzt kommen zu lassen, wenn schon ein Frankfurter Kaufmann, an dem die Eur mißglückt war, ernstlich abrieth. Aber was bewies auch ein einzelner Fall gegen so viele gelungene! Doch Jung kam, nunmehr angelockt durch eine bedeutende Belohnung, deren er gewöhnlich bieher entbehrt hatte; er kam, seinen Ruf zu vermehren, getrost und frendig, und wir wünschten und Glück zu einem so wackern und heitern Lischgenossen.

Nach mehreren aratlichen Borbereitungen warb nun ent lich ber Staar auf beiben Augen gestochen; wir maren bidt gespannt, es bieft: ber Vatient babe nach ber Operation fe gleich gesehen, bis ber Berband bas Tageslicht wieber aber halten. Allein es ließ fich bemerten, bag Jung nicht beiter war und daß ibm etwas auf bem Bergen lag; wie er mit benn auch auf weiteres nachforschen befannte, bag er meaen Ausgang ber Eur in Sorgen fep. Gewöhnlich, und ich bette felbit in Strafburg mehrmale jugefeben, foien nichts leichter in der Belt ju fepn; wie es benn auch Stillingen bunbert mal gelungen mar. nach vollbrachtem fomeralofen Sanitt durch die unempfindliche hornhaut fprang bei bem gelindellen Drud die trube Linfe von felbit beraus, ber Datient erbliete fogleich die Gegenstande und mußte fic nur mit verbundent Mugen gebulben, bis eine vollbrachte Eur ibm erlaubte. 66 bes toftlichen Organs nach Willen und Bequemlichteit an be bienen. Wie mancher Arme, dem Jung diefes Glad ver fcafft, batte bem Boblthater Gottes Segen und Belohunnt von oben herab gewünscht, welche nun burch biefen reides Mann abgetragen merben follte.

Jung befannte, daß es dießmal so leicht und glücklich nicht bergegangen: die Linse sep nicht berausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen mussen; bieß sep nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Nun machte er sich Vorwürse, daß er auch das andere Auge operirt habe. Allein man hatte sich fest vorgeseht beibe zugleich vorzunehmen, an eine solche Jusälligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug die zweite Linse kam nicht von selbst, sie mußte auch mit Unstatten abgelöst und berausgeholt werden.

Wie übel ein fo gutmuthiger, wohlgefinnter, gottesfürchtiger Mann in einem folden Falle bran fep, läßt feine Beschreibung noch Entwickelung zu; etwas Allgemeines über eine folche Sinnesart sieht vielleicht bier am rechten Plate.

Auf eigene moralische Bildung loszuarbeiten, ist bas Einfachfte und Thunlichste was der Mensch vornehmen kann; der Trieb dazu ist ihm angeboren; er wird durch Menschenverstand und Liebe bazu im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem sittlich religiosen Liebesgefühl; ohne Mittheilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht eristiren: er forderte wechselseitige Neigung; wo man ihn nicht kannte, war er still, wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig; deswegen befand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschänkten ruhizgen Berufskreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diesen gelingt nun wohl die Eitelfeit abzuthun, bem Bestreben nach außerer Ehre zu entsagen, Behutsamfeit im Sprechen fich anzueignen, gegen Genoffen und Nachbarn ein freundliches gleiches Betragen auszuüben.

Oft liegt bier eine duntle Geistedform zum Grunde, burch Individualität modificirt; folde Personen, zufällig am geregt, legen große Wichtigkeit auf ihre empirische Laufbahn; man halt alles für übernatürliche Bestimmung, mit der Ueber zeugung, daß Gott unmittelbar einwirke.

Dabei ist im Menschen eine gewisse Reigung in seinem Bustand zu verharren, zugleich aber auch sich stoßen und fahren zu lassen und eine gewisse Unentschlossenheit selbst zu handeln. Diese vermehrt sich, bei Mislingen ber verständigsten Plane, so wie durch zufälliges Gelingen gunstig zusammentreffender unvorhergesehener Umstände.

Wie nun burch eine folche Lebensweise ein aufmertsames mannliches Betragen verfummert wird, so ist die Art in einen solchen Justand zu gerathen gleichfalls bedenklich und der Betrachtung werth.

Wovon sich bergleichen Sinnesverwandte am liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinnesveränderungen, denen wir ihren psphologischen Werth nicht absprechen. Es sind eigentlich was wir in wissenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten Aperçus nennen: das Gewahrwerden einer großen Maxime, welches immer eine genialische Beistesoperation ist; man kommt durch Anschauen dazu, weder durch Nachdenken noch durch Lehre oder Ueberlieferung. hier ist es das Gewahrwerden der moralischen Kraft, die im Glavben ankert und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wegen sich empfinden wird.

Ein foldes Aperçu giebt bem Entbeder bie größte Frende, weil es auf originelle Weise nach bem Unendlichen hindentet; es bedarf feiner Zeitfolge zur lieberzeugung: es entspringt ganz und vollendet im Augenblick, daher bas gutmuthige albfranzösische Reimwort:

#### 291

#### En peu d'heure Dieu labeure.

Neufere Unftofe bewirfen oft bas gewaltsame Losbrechen folder Sinnesanderung, man glaubt Beichen und Bunder gu ichauen.

Rutrauen und Liebe verband mich aufe berglichfte mit Stilling: ich hatte boch auch aut und gludlich auf feinen Le: bensaang eingewirft, und es war gang feiner Datur gemaß. alles mas fur ibn gefchab in einem bantbaren feinen Bergen in behalten; aber fein Umgang mar mir in meinem bamaligen Lebensgange meder erfreulich noch forberlich. 3mar überließ ich gern einem jeben, wie er fich bas Rathfel feiner Tage surechtlegen und ausbilden wollte; aber die Art, auf einem abenteuerlichen Lebensgange alles, mas uns vernunftiger Beife Gutes begegnet, einer unmittelbaren gottlichen Ginwirfung augufdreiben, ichien mir boch ju anmaglich, und die Borftellungeart, daß alles, mas aus unferm Leichtfinn und Duntel. übereilt ober vernachläffigt, ichlimme, ichwer zu ertragenbe Folgen bat, gleichfalls für eine gottliche Dadagogit zu balten. wollte mir auch nicht in ben Ginn. 3ch fonnte alfo ben guten Freund nur anboren, ibm aber nichts Erfreuliches erwiebern; boch ließ ich ibn, wie fo viele andere, gern gemabren und ichuste ibn fpater wie fruber, wenn man, gar ju welt: lich gefinnt, fein gartes Wefen ju verlegen fich nicht icheute. Daber ich ibm auch ben Ginfall eines ichalfifden Mannes nicht zu Obren fommen ließ, ber einmal gang ernftbaft aus: rief: "Dein! furmahr, wenn ich mit Gott fo gut ftunde wie Sung, fo murde ich bas bochfte Wefen nicht um Geld bitten, fondern um Weisheit und auten Rath, bamit ich nicht fo viel dumme Streiche machte, die Beld foften und elende Schulbenjahre nach fich gieben."

Denn freilich war zu solchem Scherz und Frevel jest nicht die Zeit. Zwischen Furcht und hoffnung gingen mehrere Tage bin; jene wuchs, diese schwand und verlor sich ganglich; die Augen des braven gedulbigen Mannes entzündeten sich und es blieb tein Zweisel, daß die Eur mislungen sep.

Der Buftand in den unfer Freund baburch gerieth. laft feine Schilberung au; er wehrte fich gegen die innerfte tieffte Rerzweiflung von der ichlimmften Art. Denn mas mar nicht in biefem Ralle verloren! juvorderft ber größte Dant bes jum Lichte wieder Benefenen, bas Berrlichfte beffen fich ber Art nur erfreuen tann; bas Butrauen fo vieler andern Sollfibeburftigen: ber Erebit, indem die geftorte Ausubung biefer Runft eine Kamilie im bulflofen Buftande guructließ. Genne. mir fvielten bas unerfreuliche Drama Siobs von Anfang bis au Ende durch, da benn der treue Mann die Rolle ber ichel tenden Rreunde felbft übernahm. Er wollte biefen Borfall als Strafe bieberiger Rebler anfeben; es fcbien ibm, ale babe er bie ibm aufällig überfommenen Augenmittel frevelhaft als abttlichen Beruf ju biefem Geschäft betrachtet; er marf fic por. biefes bochft wichtige Rach nicht burch und burch ftubirt. fonbern feine Euren nur fo obenbin auf gut Glad behandelt au baben; ibm tam augenblidlich vor die Seele, mas Dif mollende ibm nachgerebet; er gerieth in 3meifel, ob bief and nicht Babrbeit fep? und bergleichen fcmerate um fo tiefer. als er fic ben fur fromme Menfchen fo gefährlichen Leicht finn, leider auch wohl Duntel und Citelfeit, in feinem Le bensgange mußte ju Schulben tommen laffen. In foldes Mugenbliden verlor er fich felbft, und wie wir und auch per ftanbigen mochten, wir gelangten boch nur gulett auf bas vernünftig nothwendige Refultat: bag Gottes Rathichlife unerforschlich feven.

In meinem vorftrebend beitern Sinne mare ich noch mehr verlett gemefen, hatte ich nicht, nach bertommlicher Beife, diefe Seelenzustande ernster freundlicher Betrachtung unterworfen und fie mir nach meiner Beife gurecht gelegt; nur betrübte es mich. meine aute Mutter für ihre Gorafalt und bausliche Bemubung fo übel belobnt an feben: fie empfant es jedoch nicht bei ihrem unabläffig thatigen Gleichmuth. Der Bater bauerte mich am meiften. Um meinetwillen batte er einen ftreng geschlossenen Sausbalt mit Anstand erweitert und genoß besonders bei Tifch, wo die Gegenwart von Kremben auch einbeimische Kreunde und immer wieder fonftige Durchreisende berangog, febr gern eines muntern, ja paraboren Gefpraches, ba ich ihm benn, burch allerlei bigleftisches Klopffecten großes Bebagen und ein freundliches Lächeln bereitete: benn ich batte bie gottlofe Art alles zu bestreiten, aber nur infofern bartnachig, bag berjenige, ber Recht bebielt, auf alle Ralle laderlich murbe. Sieran mar nun in ben letten Bochen gar nicht zu benten; benn die gludlichften beiterften Greigniffe, peranlaßt durch wohlgelungene Nebencuren bes durch die Saupteur fo ungludlichen Kreundes, tonnten nicht greifen, vielweniger ber traurigen Stimmung eine andere Wendung geben.

Denn so machte uns im Einzelnen ein alter blinder Betteljude aus dem Jsenburgischen zu lachen, der, in dem höchsten Elend nach Frankfurt geführt, kaum ein Obdach, kaum eine kummerliche Nahrung und Wartung sinden konnte, dem aber die zähe orientalische Natur so gut nachhalf, daß er, vollkommen und ohne die mindeste Beschwerde, sich mit Entzücken geheilt sah. Als man ihn fragte ob die Operation geschwerzt habe? so sagte er nach der hyperbolischen Weise: "Wenn ich eine Million Augen hätte, so wollte ich sie jedesmal für ein halb Kopsstück sämmtlich nach und nach pertren

laffen." Bei seinem Abwandern betrug er sich in der Fahrgasse eben so ercentrisch; er dankte Gott auf gut alttestamentiich, pries den Herrn und den Bundermann seinen Gesandten. So schritt er in dieser langen gewerbreichen Straße langsam der Brüde zu. Berkäufer und Käuser traten aus den Läden heraus, überrascht durch einen so seltenen frommen, leidenschaftlich vor aller Welt ausgesprochenen Enthusiasmus; alle waren angeregt zur Theilnahme, dergestalt, daß er, ohne irgend zu sordern oder zu heischen, mit reichlichen Saben zur Wegezehrung beglückt wurde.

Eines solden heitern Borfalls durfte man in unserm Rreise aber taum erwähnen; denn wenn der Aermste, in seiner sandigen Heimath über Main, in häuslichem Elend hocht glüdlich gedacht werden tonnte, so vermiste dagegen ein Bohlhabenber, Burdiger diesseits das unschähdere, zunächst gehoffte Behagen.

Rrantend war baber für unfern guten Jung ber Empfang der taufend Gulben, die, auf jeden Fall bedungen, von großmuthigen Menfchen edel bezahlt wurden. Diefe Baarschaft follte bei feiner Rudtlehr einen Theil ber Schulden auslöschen, die auf traurigen, ja unfeligen Justanden lafteten.

und so schied er trostlos von uns, denn er sah zuractebrend ben Empfang einer sorglichen Frau, das veränderte Begegnen von wohlbenkenden Schwiegereltern, die sich, als Bargen für so manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes, in der Wahl eines Lebensgefährten für ihre Lochter vergriffen zu haben glauben konnten. hohn und Spott der ohnehin im Glücke schon Miswollenden konnte er in diesem und jenem hause, aus diesem und jenem Fenster schon voraudseben; eine durch seine Abwesenheit schon vertümmerte, durch diesen

Unfall in ihren Burgeln bedrobte Praxis mußte ihn außerft angetigen.

So entließen wir ihn, von unferer Seite jedoch nicht ganz ohne hoffnung; benn seine tüchtige Natur, gestüßt auf den Glauben an übernatürliche hülfe, mußte seinen Freunden eine stillbescheidene Zuversicht einflößen.



## Siebzehntes Buch.

Wenn ich die Geschichte meines Verhaltnisses zu Lili wieder aufnehme, so hab' ich mich zu erinnern, bag ich bie angenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Mutter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß bes menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unfre Gespräche sittlich interessant auf jede Weise.

Wie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es mahrte daber nicht lange, daß Lili mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Vortheile und Weltvergnügungen aufgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Verwandten, so wie die nachsten Justande; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel.

Auch fleiner Schwächen wurde gebacht, und fo tonnte fie nicht laugnen, daß fie eine gewisse Babe anzuziehen an sich habe bemerten muffen, womit zugleich eine gewisse Eigenschaft fahren zu lassen verbunden sep. hierdurch gelangten wir im hin= und Widerreden auf den bedenklichen Punkt, daß sie diese Babe auch an mir geubt habe, jedoch bestraft worden sep, indem sie auch von mir angezogen worden.

Dtefe Geständniffe gingen aus einer fo reinen findhaften Ratur hervor, bag fie mich baburch aufs allerftrengfte fich gu eigen machte.

Ein wechfelfeitiges Bedurfniß, eine Gewohnheit fich gu feben, trat nun ein; wie hatt' ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren muffen, wenn ich mich nicht hatte entschließen können, sie in ihren Eirkeln gu feben! Sieraus erwuchs mir mannichfaltige Vein.

Mein Verhältniß zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter; es glich meinen früheren Verhältnissen, und war noch höherer Art. An die Aeußerlichkeiten jedoch, an das Mischen und Wiedersmischen eines geselligen Justandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Verlangen war herrschend geworden; ich sonnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sewn; aber in den Umgebungen und bei den Einwirfungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mißtage und Fehleftunden!

Die Geschichte von Luftpartien die jur Unlust ausliefen; ein retardirender Bruder mit dem ich nachfahren sollte, welcher seine Geschäfte erft mit der größten Gelassenheit, ich weiß nicht ob mit Schadenfreude, langfamst vollendete, und dadurch die ganze wohldurchachte Verabredung verdarb; auch sonstiges Antressen und Verfehlen, Ungeduld und Entbehrung, alle diese Peinen, die in irgend einem Roman umständlicher mitgetheilt, gewiß theilnehmende Leser finden würden, muß ich hier beseitigen. Um aber doch diese betrachtende Darsstellung einer lebendigen Anschauung, einem jugendlichen Mitgefühl anzunähern, mögen einige Lieder, zwar befannt, aber vielleicht besonders hier eindrüglich, eingeschaltet stehen.

Derg, mein Derg, was foll bas geben? Bas bebränget bich so fehr? Beld ein frembes neues Leben! Ich erkenne bich nicht mehr. Beg ift alles was bu liebteft, Beg warum bu bich betrübteft, Beg bein Fleiß und beine Rus — Ach wie kamft bu nur bagu?

Beffelt bich bie Jugenbblüthe, Diefe liebliche Gestalt, Diefer Blid voll Treu' und Gute Mit unenblicher Gewalt? Will ich rafc mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entsiehen, Führet mich im Augenblid Ach mein Weg gu ihr gurud.

Und an biefem Bauberfäbden, Das fich nicht gerreißen läßt, ball bas liebe lofe Mabden Mich fo wiber Billen feft; Muß in ihrem Baubertreife Leben nun auf ihre Beife. Die Beranberung ach wie großt Liebe! Liebe! lag mich los!

Warum ziehst bu mich unwiberftehlich Ach, in jene Pracht? War ich guter Junge nicht so felig In ber oben Racht? heimlich in mein Simmerchen verfchieffen, Lag im Monbenschein Ganz von feinem Schauerlicht umfloffen, Und ich bammert' ein.

Traumte ba von vollen golbnen Stunden Ungemifchter Luft, Satte gang bein liebes Bilb empfunden Tief in meiner Bruft.

Bin ich's noch, ben bu bei fo viel Lichtern An bem Spieltifch baltft? Oft fo unerträglichen Gefichtern Gegenüber ftellft?

Reizenber ift mir bes Frühlings Bluthe Run nicht auf ber Flur; Wo bu Engel bift, ift Lieb und Gute, Wo bu bift Ratur.

hat man fich biefe Lieber aufmertfam vorgelefen, lieber noch mit Gefühl vorgefungen, fo wird ein hauch jener Fulle aludlicher Stunden gewiß vorüber weben.

Doch wollen wir aus jener größeren, glangenben Gefellschaft nicht eilig abicheiben, ohne vorher noch einige Bemerstungen hinzugufügen; befonders ben Schluß bes zweiten Gedichtes zu erlautern.

Diejenige, die ich nur im einfachen, felten gewechselten haustleibe zu seben gewohnt war, trat mir im eleganten Modeput nun glangend entgegen und boch war es gang

bieselbe. Ihre Anmuth, ihre Freundlichkeit blieb sich gleich, nur möcht' ich sagen, ihre Anziehungsgabe that sich mehr hervor; es sev nun weil sie hier gegen viele Menschen stand, daß sie sich lebhafter zu äußern, sich von mehreren Seiten, je nachem ihr dieser oder jener entgegen kam, sich zu vermannichfaltigen Ursache fand; genug, ich konnte mir nicht läugnen, daß diese Fremden mir zwar einerseitst unbequem sielen, daß ich aber doch um vieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lernen und einzusehen, sie sev auch weiteren und allgemeineren Juständen gewachsen.

War es doch derfelbige nun durch Put verhüllte Bufen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so flar wie in den meinigen hineinsah; waren es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Zustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verborgenes ebles Verständniß aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime unschuldige Veradredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gefunden hatte.

Doch sollte bei eintretendem Frühling eine anständige ländliche Freiheit dergleichen Berhältnisse enger knupfen. Offenbach am Main zeigte schon damals bedeutende Anfänge einer Stadt, die sich in der Folge zu bilden versprach. Schone, für die damalige Zeit prächtige Gebäude hatten sich schon hervorgethan; Onkel Bernard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientitel nennen will, bewohnte das größte; weitlänsige Fabritgebäude schlossen sich an; d'Orville, ein jungerer lebhafter Mann von liebenswurdigen Eigenheiten, wohnte gegen über. Anstosende Garten, Terrassen, bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden Umgegend erlandend, sehten den Eintretenden und Verweilenden in ein kattliches

Behagen. Der Liebende fonnte fur feine Gefühle feinen ers wunschteren Raum finden.

Ich wohnte bei Johann Andre, und indem ich biefen Mann, der fich nachher genugfam bekannt gemacht, hier gu nennen habe, muß ich mir eine fleine Abschweifung erlauben, um von dem damaligen Opernwesen einigen Begriff zu geben.

In Frankfurt dirigirte zu der Zeit Marchand das Theater, und suchte durch seine eigne Person das Mögliche zu leisten. Es war ein schöner groß und wohlgestalteter Mann in den besten Jahren; das Behagliche, Weichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenwart auf dem Theater war daher angenehm genug. Er mochte so viel Stimme haben, als man damals zu Aussührung mustalischer Werke wohl allenfalls bedurfte; deshalb er denn die kleineren und größeren französischen Opern herüber zu beguemen bemüht war.

Der Bater in ber Gretry'ichen Oper: Die Schone bei bem Ungeheuer, gelang ihm besonders wohl, wo er sich in ber hinter bem Flor veranstalteten Bision gar ausdrucklich zu gebarben mußte.

Diese, in ihrer Art wohlgelungene Oper naherte sich jedoch bem eblen Styl, und war geeignet, die zartesten Gefühle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistischer Damon des Opernstheaters bemächtigt; Zustands: und Handwerfs: Opern thaten sich hervor. Die Jager, der Faßbinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen; André wählte sich den Töpfer. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben, und in den Tert, der ihm angehörte, sein ganzes musikalisches Talent verwendet.

3ch war bei ihm einquartiert, und will von diefem allgeit fertigen Dichter und Componisten nur so viel fagen als hier gefordert wird.

Er war ein Mann von angeborenem lebhaftem Talente, eigentlich als Technifer und Fabricant in Offenbach anfaffig; er schwebte zwischen bem Capellmeister und Dilettanten. In Hoffnung jenes Verdienst zu erreichen, bemühte er sich ernstlich, in der Musik gründlichen Fuß zu fassen; als Letterer war er geneigt, seine Compositionen ins Unendliche zu wiederholen.

Unter ben Personen, welche damals ben Rreis ju fallen und zu beleben sich hochst thätig erwiesen, ist ber Pfarrer Ewalb zu nennen, ber geistreich beiter in Gesellschaft, bie Studien seiner Pflichten, seines Standes im Stillen für sich burchzusühren wußte, wie er benn auch in ber Folge innerbalb bes theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen Rreise als unentbehrlich, auffassend und erwiedernd, mitgebacht werden.

Lili's Pianospiel sesselte unsern guten Andre volltommen an unfre Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd, aussthrend, waren wenige Stunden bes Tage und ber Nacht, we er nicht in das Familienwesen, in die gesellige Tagesreihe mit eingriff.

Burger's Leonore, damals gang frisch bekannt, und mit Enthusiasmus von den Deutschen aufgenommen, war von ihm componirt; er trug sie gern und wiederholt vor.

Auch ich, ber viel und lebhaft recitirend vortrug, war sie zu declamiren bereit; man langweilte sich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von und beiden sie horen wolle, so fiel die Entscheidung oft zu meinen Gunsten.

Dieses alles aber, wie es auch sep, biente ben Liebenben nur jur Berlangerung bes Zusammensepns; sie wiffen fein Ende ju finden, und der gute Johann Andre war burch wechselsweise Berführung ber beiben gar leicht in umunterbrochene Bewegung ju feten, um bis nach Mitternacht feine Mufit wiederholend ju verlängern. Die beiben liebenden verficherten fich badurch einer werthen unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Krabe aus bem Saufe, fo fand man fich in der freiesten Luft, aber nicht eigentlich auf bem Lande. Anfebnliche Gebaube, bie au jener Beit einer. Stadt Chre gemacht batten; Barten, parterreartig überfebbar, mit flachen Blumen = und fonftigen Druntbeeten; freie Ueberficht über ben kluß bis and jenseitige Ufer: oft icon fruh eine thatige Schifffahrt von Rlogen und gelenten Marttichiffen und Rabnen: eine fanft bingleitenbe lebenbige Belt. mit liebevollen garten Empfinduugen im Ginflang. Gelbit bad. einsame Borübermogen und Schilfgeflufter eines leife bewegten Stromes marb booft erquidlich und verfehlte nicht einen enticbieden beruhigenden Bauber über ben Berantretenden au Ein beiterer himmel ber iconften Sabredieit perbreiten. überwölbte bas Bange, und wie angenehm mußte fich eine traute Gefellicaft, von folden Scenen umgeben, morgendlich miederfinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtfertig erscheinen, so moge er bedenten, daß zwischen dasjenige was hier, des Bortrags halben, wie im Jusammenhange geschildert ist, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Thätigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile widerwärtig einstellten.

Manner und Frauen waren in ihrem Pflichtfreise eifrig beschäftigt. Auch ich versaumte nicht, in Betracht der Gegenwart und Zufunft, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug dasjenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwiderstehlich hindrängten. Die frühesten Morgenstunden war ich ber Dichttunkt schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Mein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Verwaltung seines Vermögens als die Verbindung mit werthgeschäften Freunden auferlegte, und ob ihm gleich sein Charakter als kaiserlicher Rath zu prakticiren nicht erlaubte, so war er doch manchem Vertrauten als Rechtsfreund zur Hand, indem die ausgesertigten Schriften von einem ordinirten Abvocaten unterzeichnet wurden, dem benn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war nur lebhafter geworden durch mein Herantreten und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höher schätte als meine Praris und desmegen alles that um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von langsamer Conception und Aussührung, studirte er die Actes als geheimer Referendar, und wenn wir zusammentraten legte er mir die Sache vor und die Aussertigung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchften Baterfreude gedieh, und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ: "wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden."

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern hatte fich ein Schreiber zu und gesellt, bessen Sharafter und Wefen, wohl burchgeführt, leicht einen Roman fördern und schmiden tonnte. Nach wohlgenuhten Schulfahren, worin er bes Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige gute Kenntniffe erlangt hatte, unterbrach ein allzuleichtfertiges alademisches Leben ben übrigen Gang seiner Tage; er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Durftigfeit hin, und tam erft swifter is

bessere Umstände durch hulfe einer sehr schönen handschrift und Rechnungssertigkeit. Bon einigen Advocaten unterhalten ward er nach und nach mit den Förmlichkeiten des Nechtsganges genau bekannt, und erwarb sich alle, denen er diente, durch Rechtlichkeit und Punktlichkeit zu Gönnern. Auch unferm hause hatte er sich verpflichtet und war in allen Nechtsund Rechnungs-Sachen bei der hand.

Diefer hielt nun von seiner Seite unfer sich immer mehr ausbehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Nechtsangelegenheiten, als auf mancherlei Aufträge, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf dem Nathhause wußte er alle Wege und
Schliche; in den beiden burgemeisterlichen Audienzen war er
auf seine Weise gelitten; und da er manchen neuen Nathsherrn, worunter einige gar bald zu Schöffen herangestiegen
waren, von seinem ersten Eintritt ins Amt her, in seinem
noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein
gewisses Vertrauen erworben, das man wohl eine Art von
Einsuß nennen konnte. Das alles wußte er zum Nußen
seiner Gönner zu verwenden, und da ihn seine Gesundheit
nöthigte seine Chätigkeit mit Maaß zu üben, so fand man
ihn immer bereit jeden Auftrag, jede Bestellung sorgfältig
auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unaugenehm, von Körper schlant und regelmäßiger Gesichtsbildung; sein Betragen nicht zudringlich, aber doch mit einem Ausbruck von Sicherheit seiner Ueberzeugung was zu thun sen, auch wohl heiter und gewandt bei wegzuräumenden hindernissen. Er mochte start in den Vierzigen senn und es reut mich noch (ich darf das Obengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingefügt habe.

In hoffnung meine ernften Lefer burch bas Vorgetragene Goethe, fammit. Werte. XXII.

einigermaßen befriedigt zu haben, barf ich mich wohl wieder zu benen glanzenden Tagespunkten hinwenden, wo Freundschaft und Liebe sich in ihrem schonften Lichte zeigten.

Daß Geburtstage forgfältig, froh und mit mancher Abwechselung geseiert wurden, liegt in der Natur folder Berbindungen; dem Geburtstage bes Pfarrers Ewald zu Gunften ward bas Lieb gedichtet:

> In allen guten Stunben, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll bieses Lieb verbunben Bon uns gesungen sepn! Uns hält ber Gott zusammen, Der uns hierher gebracht; Erneuert unfre Flammen, Er hat sie angesacht.

Da bieß Lied sich bis auf ben heutigen Lag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde, so empsehlen wir es auch unsern Nachkommen und wünschen allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gedenken, und im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgedehnt empfanden.

Nun aber wird man erwarten, daß Lili's Geburtstag, welcher ben 23. Juni 1775 sich jum siebzehntenmal wiederholte, besonders sollte geseiert werden. Sie hatte versprocen am Mittag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gesteben, daß die Freunde mit glüdlicher Uebereinfunst von diesem Fest alle herkömmlichen Verzierungsphrasen abgelehnt und fich nur allein mit herzlichfeiten, die ihrer wurdig waren, zu Empfang und Unterhaltung vorbereitet hatten.

Mit folden angenehmen Pflichten beidaftigt fab ich bie Sonne untergeben, die einen folgenden beitern Lag verfünbiate und unferm Reft ibre frobe glangenbe Gegenwart verfprach, als Lili's Bruber George, ber fich nicht verftellen fonnte, giemlich ungebardig ins Bimmer trat und obne Goonung ju erfennen gab, bag unfer morgenbes Reft geffort fep: er wiffe felbft meder wie noch wodurch, aber die Schwefter laffe fagen, daß es ihr völlig unmöglich fen morgen Mittag nach Offenbach ju fommen und an bem ihr jugedachten Refte Theil zu nehmen; erft gegen Abend hoffe fie ibre Unfunft bewirfen zu fonnen. Dun fuble und miffe fie recht aut wie unangenehm es mir und unfern Freunden fallen muffe, birte mich aber fo berglich bringend ale fie tonne, etwas zu erfinben, moburd bas Unangenehme Diefer Nachricht, Die fie mir überlaffe binaus zu melben, gemildert, ja verfobnt merbe; fie wolle mir's jum allerbeften banten.

3ch schwieg einen Augenblick, hatte mich auch sogleich gefaßt und wie durch himmlische Eingebung gefunden was zu thun war. "Eile," rief ich, "George! sag' ihr, sie solle sich ganz beruhigen, möglich machen daß sie gegen Abend fomme; ich verspräche: gerade dieses Unheil solle zum Festwerden!" Der Knabe war neugierig und wünschte zu wissen wie? dieß wurde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Künste und Gewalt zu Hülfer rief, die ein Bruder unserer Geliebten auszauüben sich aumaßt.

Raum war er weg, fo ging ich mit fonderbarer Gelbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit bem froben, freien Gefühl, daß hier Gelegenheit sep mich als ihren Diener auf eine glanzende Beise zu zeigen, heftete ich mehrere Bogen mit schoner Seibe, wie es bem Gelegenheitsgebichte glemt, jusammen und eilte ben Titel gu schreiben:

"Sie fommt nicht!"

"ein jammervolles Familienstud, welches, geklagt sep es Gott, den 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf das allernatürlichste wird aufgeführt werden. Die Handlung dauert vom Morgen bis auf'n Abend."

Da von diesem Scherze weber Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft barnach erkundigt, aber nie etwas davon wieder erfahren können; ich muß daher es wieder aufs neue zusammmendichten, welches im Allgemeinen nicht schwer fällt.

Der Schauplat ift d'Drville's Saus und Garten in Dffenbach: die Sandlung ecoffnet fic burch bie Domeftiten, mobet jedes genau feine Rolle fpielt und die Anstalten aum Reft vollfommen beutlich werben. Die Rinber mifchen fich brein. nach dem Leben gebilbet; bann ber herr, die Frau mit eigenthumlichen Thatigfeiten und Ginwirfungen: bann fommt. indem alles fich in einer gewissen baftigen Geschäftigfeit burch einander treibt, der unermubliche Nachbar Componist Sand Andre: er fest fich an den Klugel und ruft alles aufammen. fein eben fertig gewordenes Kestlieb anzuboren und burdenprobiren. Das gange Saus giebt er beran, aber alles macht fich wieder fort, bringenden Geschäften nachzugeben: eine wird pom andern abgerufen, eins bedarf bes andern, und bie De amifchentunft bes Gartnere macht aufmertfam auf bie Barten: und Baffer : Scenen; Rrange, Banderolen mit Infdriften sier lichfter Urt, nichts ift vergeffen.

Alls man sich nun eben um die erfreulichsten Gegenstände versammelt, tritt ein Bote herein, ber, als eine Art von lustigem hin= und Bieberträger, berechtigt war anch eine

Charafterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzugute Erintgeld wohl ungefähr merten konnte, was für Berhältnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Pacet etwas zu gute, hofft ein Glas Wein und Semmelbrod, und übergiebt nun, nach einigem schalkhaftem Weigern die Depesche. Dem Hausherrn sinken die Arme, die Papiere fallen zu Boden, er ruft: "Last mich zum Tisch! last mich zur Commode, damit ich nur streichen kann."

Das geiftreiche Jusammensenn lebelustiger Menfchen zeichenet sich vor allem aus burch eine Sprach = und Gebarben = Symbolit. Es entsteht eine Art Gauneribiom, welches, indem es die Eingeweihten höchst gludlich macht, ben Fremben unbemerkt bleibt, ober, bemerkt, verdrießlich wird.

Es gehörte zu Lili's anmuthigsten Eigenheiten, eine, bie hier burch Wort und Gebarde als Streichen ausgebrückt ist, und welche statt fand, wenn etwas Anstößiges gesagt ober gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische saß, ober in der Nähe von einer Fläche sich befand.

Es hatte bieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Fremder, bei Tasel neben ihr sisend, etwas Unziemliches vordrachte. Ohne das holde Gesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Lischtuch weg, und schob alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht was alles, Messer, Sabel, Brod, Salzsaß, auch etwas zum Gedrauch ihres Nachdars gehörig; es war jedermann erschrecht; die Bedienten liesen zu, niemand wußte was das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unschildlichkeit auf eine so zierliche Weise erwiedert und ausgelöscht.

hier war nun alfo ein Symbol gefunden, für bas

Ablehnen eines Wiberwärtigen, mas doch manchmal in tuchtiger, braver, schähenswerther, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzusommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir und alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt.

Wenn der Dichter nun also dem hausherrn diese Begierde zu streichen, eine uns zur Natur gewordene Gewohnbeit, als Mimit aufgiebt, so sieht man das Bedeutende, das Effectvolle; benn indem er alles von allen Flachen herunter zu streichen droht, so halt ihn alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Sessel wirft.

"Bas ist begegnet?" ruft man aus. "It fie frant? Int jemand gestorben?" Les't! les't! ruft d'Orville, bort liegt's auf ber Erbe. Die Depefche wird aufgehoben, man liest, man ruft: Sie tommt nicht!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet;
— aber sie war boch wohl! — es war ihr nichts begegnet!
Niemand von der Familie hatte Schaden genommen; hoffnung blieb auf den Abend.

André, der indessen immerfort musicirt hatte, tam bed endlich auch herbei gelausen, trostete und suchte sich zu trosten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichfalls charakteristisch ein, mit Berdruß und Berstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Zurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durch einander, bis der musterhaft ruhige Onfel Bernard endlich heransommt, ein gutes Frühstud, ein löblich Mittagsfest erwartend, und der Einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansieht, beschwichtigende, vernünstige Reden außert und alles ins Gleiche bringt, völlig wie in der

griechischen Tragobie ein Gott die Bermorrenheiten ber größten Belben mit wenigen Worten aufzulofen weiß.

Dieß alles marb mahrend eines Theiles der Nacht mit laufender Feder niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nachsten Morgen punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblidend wacht' ich auf, mit Borfat und Einrichtung, genau Mittage gleichfalls in Offenbach angulangen.

ich ward empfangen mit bem munberlichften Charivari von Entgegnungen: bas gestorte Rest verlautete faum: fie schalten und ichimpften, daß ich fie fo gut getroffen batte. Die Dienerschaft mar aufrieden mit ber Berrichaft auf gleichem Theater aufgetreten zu fenn, nur die Rinder, als bie enticbiedenften unbestechbarften Realisten, verficherten bartnadia: fo batten fie nicht gesprochen und es fer überhaupt alles gang anders gemesen, als wie es bier geschrieben ftunde. Ich beschwichtigte fie mit einigen Borgaben bes Nachtisches, und fie batten mich wie immer lieb. Ein frobliches Mittages mabl, eine Mäßigung aller Reierlichkeiten gab und bie Stim: mung, Lili ohne Prunt, aber vielleicht um besto lieblicher au empfangen. Gie fam und mard von heitern, ja .Inftigen Befichtern bewilltommt, beinah betroffen, bag ibr Angenblei: ben fo viel Beiterfeit erlaube. Man erzählte ihr alles, man trug ihr alles vor und fie, nach ihrer lieben und fugen Art, banfte mir wie fie allein nur fonnte.

Es bedurfte teines sonderlichen Scharffinns, um zu bemerten, daß ihr Ausbleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig, sondern durch hin= und herreben über unfer Berhaltniß verursacht war. Indessen hatte dieß weder auf unfre Gesinnungen, noch auf unser Betragen ben minbesten Einfuß. Ein vielfacher geselliger Jubrang aus ber Stadt tonnte in bieser Jahredzeit nicht fehlen. Oft kam ich nur spat bes Abends zur Gesellschaft, und fand sie dem Scheine nach theilnehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mocht' ich ihr gern in irgend etwas nühlich sepn, indem ich ihr Größeres oder Kleineres besorgt hatte, oder irgend einen Auftrag zu übernehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste was einem Menschen begegnen kann; wie und die alten Ritter-Romane dergleichen zwar auf eine dunkle, aber kräftige Weise zu überliefern verstehen. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu verbergen, und sie durfte sich diesen Stolz gar wohl erlauben; hier triumphiren Ueberwinder und Ueberwundene, und beide behagen sich in gleichem Stolze.

Dieß mein wiederholtes, oft nur kurzes Einwirken war aber immer besto kraftiger. Johann André hatte immer Musik-Borrath; auch ich brachte fremdes und eignes Neue; poetische und musikalische Blüthen regneten herad. Es war eine durchaus glanzende Zeit; eine gewisse Eraltation waltete in der Gesellschaft, man traf niemals auf nüchterne Momente. Ganz ohne Frage theilte sich dieß den übrigen aus unserm Berhältnisse mit. Denn wo Neigung und Leidenschaft in ihrer eignen kuhnen Natur hervortreten, geben sie verschätterten Gemüthern Muth, die nunmehr nicht begreifen, warum sie ihre gleichen Rechte verseinlichen sollten. Daher gewahrte man mehr oder weniger verstedte Verhältnisse, die sich nummehr ohne Schen durchschlangen; andere, die sich nicht gut bekennen ließen, schlichen doch behaglich unter der Decke mit durch.

Ronnt' ich benn auch wegen vermannichfaltigter Sefchafte bie Tage bort braufen bei ihr nicht jubringen, fo gaben bie

heiteren Abende Gelegenheit zu verlangertem Busammenseon im Freien. Liebende Seelen werden nachstehendes Ereignis mit Wohlgefallen aufnehmen.

Es war ein Justand, von welchem geschrieben steht: "ich schlafe, aber mein herz wacht;" die hellen wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde burch ben Glanz der Neigung zum bellsten Tage.

Wir waren beim klarsten Sternhimmel bis spat in ber freien Gegend umberspaziert; und nachdem ich sie und die Gesellschaft von Thure zu Thure nach Hause begleitet und von ihr zulest Abschied genommen hatte, suhlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht säumte. Ich ging die Landstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Gedanken und Hossnugen zu überlassen; ich seste mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugeboren.

Bemerkenswerth schien mir ein schwer zu erklarender Con, ganz nahe bei mir; es war kein Rascheln, kein Rauschen, und bei naherer Aufmerksamkeit entbedte ich, daß es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem Sethter sep. Es mochten Igel ober Wieseln sepn, ober was in solcher Stunde bergleichen Geschäft vornimmt.

Ich war barauf weiter nach ber Stadt jugegangen und an ben Roberberg gelangt, wo ich bie Stufen, welche nach ben Weingarten hinaufführen, an ihrem taltweißen Scheine erkannte. Ich ftieg hinauf, febte mich nieber und schlief ein.

Als ich wieder aufwachte, hatte die Dammerung fich schon verbreitet, ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schuhwehr wider die haben stehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenhausen las vor mir,

leichte Rebel deuteten ben Weg bes Fluffes an; es war frifc, mir willfommen.

Da verharrt' ich bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgehend bas Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wieder sehen sollte, und ich tehrte langfam in das Paradies zuruct, das sie, die noch Schlafende, umgab.

Jemehr aber, um des wachsenden Geschäftetreises willen, den ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparsamer werden und dadurch eine gewisse peinliche Verlegenheit hervorbringen mußten, so ließ sich wohl bemerken, daß man eigentlich um der Zukunft willen das Gegenwärtige hintansese und verliere.

Wie nun meine Aussichten fich nach und nach verbefferten, bielt ich fie fur bedeutender ale fie wirklich maren, und bachte um fo mehr auf eine balbige Entscheidung, als ein fo öffentliches Berhältnig nicht langer ohne Digbebagen fortuführen mar. Und wie es in folden gallen ju geben pflegt, fprachen wir es nicht ausbrudlich gegen einanber aus: aber bas Gefühl eines wechselseitigen unbedingten Bebagens: bie volle Ueberzeugung eine Trennung fer unmöglich; bas inein: ander gleichmaßig gefette Bertrauen, - bas alles bracte einen folden Ernft bervor, bag ich, ber ich mir feft pergenommen batte, tein ichleppenbes Berbaltnis wieber anw fnupfen, und mich boch in diefes, ohne Sicherheit eines gunftigen Erfolges, wieber verschlungen fanb, wirflich von einem Stumpffinn befangen war, von bem ich mich zu retten. mich immermehe in gleichgultige weltliche Befdafte vermidelte. aus benen ich auch nur wieder Vortheil und Bufriebenbeit an der Sand der Geliebten ju gewinnen hoffen burfte.

In diefem munberlichen Buftande, bergleichen boch and

mander veinlich empfunden haben mag, tam und eine Saud: freundin au Gulfe, welche die fammtlichen Beauge ber Derfonen und Buftanbe febr mobl burchfab. Dan nannte fie Demoiselle Delf: fie ftand mit ibrer altern Schwester einem fleinen Sandelsbaus in Seibelberg vor und mar ber größern Frankfurter Bechfelbandlung bei verschiebenen Borfallen vielen Dank ichuldig geworden. Sie kannte und liebte Lili pon Jugend auf; es mar eine eigne Verfon, ernften mannlichen Unfebens und gleichen, berben, baftigen Schrittes por fic bin. Sie hatte fich in die Welt besonders zu fugen Urfache aebabt und tannte fie baber wenigstens in gewiffem Sinne. Man tonnte fie nicht intrigant nennen; fie pflegte ben Berbaltniffen lange jugufeben und ihre Abfichten ftille mit fic fortzutragen: bann aber batte fie bie Gabe, bie Belegenheit ju erfeben, und wenn fie die Gefinnungen ber Derfonen gwi= fchen Zweifel und Entichluß fcmanten fab, wenn alles auf Entichiedenheit antam, fo mußte fie eine folche Rraft ber Charaftertüchtigfeit einzufegen, daß es ihr nicht leicht miflang ihr Vorhaben auszuführen. Eigentlich hatte fie feine egoiftiichen 3mede; etwas gethan, etwas vollbracht, befonders eine Beirath gestiftet zu haben, mar ihr icon Belohnung. Unfern Buftand hatte fie langft durchblict, bei wiederholtem Sierfenn burchforscht, so baß fie fich endlich überzeugte: biefe Reigung fen au begunftigen, diefe Borfabe, redlich aber nicht genugfam verfolgt und angegriffen, mußten unterftust und diefer fleine Roman fördersamst abgeschloffen werden.

Seit vielen Jahren hatte fie bas Vertrauen von Lili's Mutter. In meinem Sause durch mich eingeführt hatte fie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerabe dieses barsche Wesen ist in einer Reichostadt nicht widerwartig und, mit Verstand im hintergrunde, sogar willsommen. Sie

tannte sehr wohl unfre Wünsche, unfre Hoffnungen, ihre kaft zu wirken sah barin einen Auftrag; turz sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie bie Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten, beseitigt, genng sie tritt eines Abends zu uns und bringt die Einwilligung. "Gebt euch die Hande!" rief sie mit ihrem pathetisch gedieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber dech langsam hinein. Nach einem tiefen Athemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein feltsamer Befchluß bes hohen über uns Baltenben, baß ich in bem Verlaufe meines wundersamen Lebensganges boch auch erfahren sollte, wie es einem Brantigam ju Mutbe fev.

Ich barf wohl sagen, baß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sep. Es ist erfreulich sich jeme Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und taum erklären lassen. Der vorhergebende Zustand ist durchand verändert; die schroffsten Gegensähe sind gehoben, der hartnädigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Vernunft, die tprannissrendem Triebe, des verständige Geseh, welche soust in immerwährendem Zwischen bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigseit heran und bei allgemein geseiertem frommen Teste wird des Verbotene gesordert und das Verponte zur unerlässichen Psiicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, das von dem Augenblick an eine gewisse Sinnesveranderung in mir vorging. War die Geliebte mir bisher schon, anmuthig, anziehend vorgetommen, so erschien sie mir nun als wardig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth

١

und Liebenswurdigfeit gehörten mein, bas fühlt' ich wie fonft; aber der Werth ihres Charafters, die Sicherheit in fich felbst, ihre Zuverlaffigfeit in allem, bas blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich burchblicte es und freute mich beffen als eines Capitals, von dem ich zeitlebens die Jinsen mitzugenießen hätte.

Es ift icon langit mit Grund und Bedeutung ausgefprocen: auf bem Gipfel ber Buftanbe balt man fich nicht lange. Die gang eigentlich burch Demoifelle Delf eroberte Ruftimmung beiberfeitiger Eltern ward nunmehr ale obmaltend anerkannt, ftillichweigend und ohne weitere Kormlichkeit. Denn fo balb etwas Ibeelles, wie man ein foldes Berlobnig wirflich nennen fann, in die Birflichfeit eintritt, fo entftebt, wenn man völlig abgeichloffen ju baben glaubt, eine Rrife. Die Außenwelt ift burchaus unbarmbergig und fie bat Recht, benn fie muß fich ein fur allemal felbit bebaupten; die Buverficht der Leidenschaft ift groß, aber wir feben fie boch gar oft an bem ibr entgegenftebenben Birfliden icheitern. Junge Batten, bie, besonbere in ber fpatern Beit, mit nicht gennafamen Gutern verfeben, in biefe Buftanbe fich einlaffen, mogen ja fich feine Sonigmonde verfprechen; unmittelbar brobt ihnen eine Welt mit unverträglichen Forberungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Chepaar abfurd ericbeinen laffen.

Die Ungulänglichkeit ber Mittel bie ich zur Erreichung meines Bweds mit Ernft ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie bis auf einen gewissen Punkt zugereicht hätten; nun ber Bwed naber beranruckte, wollte es hüben und drüben nicht vollkommen paffen.

Der Trugschluß, den die Leidenschaft so bequem findet, trat nun in feiner völligen Incongruenz nach und nach bervor. Mit einiger Nüchternheit mußte mein Saus, meine häusliche Lage, in ihrem ganz Besondern betrachtet werben. Das Bewußtsepn, bas Ganze sep auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauew zimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Wir haben bie Mäßige, Liebe, Verständige, Schone, Tüchtige, sich immer Gleiche, Neigungsvolle und Leibenschaftlose zu Ende bes britten Bandes tennen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon aufgemauerten zugerundeten Gewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger undefangener Betrachtung sich nicht läugnen können, baß, um diese neue Geworbene in solche Function gleichfalls einzuseten, man ein neues Gewölbe hätte zurichten muffen.

Indessen war mir bieß noch nicht deutlich geworben mit ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause, und gedacht' ich sie hereinzuführen, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Eirfeln zu erscheinen, um gegen die Tags- und Mobe-Menschen nicht eizustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das tonnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neuge bauten, stattlichen Burgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwarts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach dieser gewonnenen Einvisligung, tein Berhältniß der Eltern unter einander bilben und einleiten tonnen, tein Familienzusammenhang. Andere Reibgionsgebräuche, andere Sitten! und wollte die Liebenswürdige einigermaßen ihre Lebensweise fortsehen, so fand fie in bem anständig geräumigen hause teine Gelegenheit, teinen Raum.

hatte ich bieber von allem biefem abgefeben, fo waren mir gur Beruhigung und Startung von außen ber fcone Aufichten eröffnet, gu irgend einer gedeihlichen Auftellung in gelangen. Ein rühriger Geift fast überall Juß; Fähigkeiten, Talente erregen Bertrauen; jedermann denkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Budringliche Jugend finder Gunft, dem Genie traut man alles zu, ba es doch nur ein Gewiffes vermag.

Das beutsche geistig-literarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter ben Geschäftsleuten kluge Menschen, die für ben neu aufzuwühlenden Boden tüchtige Andauer und kluge Haushälter wünschen. Selbst die angesehene wohlgegründete Freimaurerzoge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Berhältniß zu Lili bekannt geworden war, wußte auf schäliche Beise meine Annäherung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgefühl, welches mir später als Berrücktheit erschien, lehnte sede nähere Berknüpfung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn schon in höherem Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Zwecken, hätten förderlich sepn mussen.

3ch gehe ju bem Befonderften gurud.

In folden Stadten, wie Frankfurt, giebt es collective Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thatigkeit granzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch
mir dar, beim ersten Anblick vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man sehte voraus, daß ich für sie passe; es wäre
auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten Kanzleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweifel, man theilt
sich das Gunftige mit, man überwindet jedes Schwanken
durch gewaltsame Thatigkeit; es kommt badurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deshalb gemildert werde.

... in jurrauliche Jugend glaubte fich ; wemme eine schöne, ja herrliche 312

and bem bentichen Barerlanbes, in ... Jacemadt icon uber bundert febre e ... manden Ariegen und Ericit chair benfommen erbalten. .... dut, Dag von dem Bochiten bis all ".... faijer bis ju bem Juben berunter. ... Begengung alle Perfonlichfeiren, anfatt . ..... Reiner ichten. Wenn bem Raifer fic ber biefen ihr Bablrecht und bie 2 Counteren Gerechtiame ein entichie ...... 'dun aver mar der bobe Abel in bie beide beigebranft, fo bag er feiner bebenten-Banend, ich coenburtig mit bem Socien a gewegen Ginne noch bober, inbem ia ta. atteen aden andern vorangingen und als ......... inen unangefochtenen ehrmarbigen

nam ber angerordentlichen Bortheile, welche famerten augurich und außerdem in Stiff Mingerien, Bereinigungen und Berbrit ben, o wird man leicht benten können, von bedeutenden Menschen, welche fic

nordischer König, gleichfalls aus eigner Gewalt, die Angel bes Regiments. Die Aristokraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert, benn die Aristokratie überhaupt hatte keine Gunst bei dem Publicum, weil sie ihrer Natur nach im Stillen wirkt und um desto sicherer ist, je weniger sie von sich reden macht; und in diesem Falle dachte man von dem jungen König um desto besser, weil er, um dem obersten Stande das Gleichgewicht zu halten, die unteren begünstigen und an sich knupsen mußte.

Roch lebhafter aber mar bie Welt intereffirt, als ein ganges Bolf fich ju befreien Miene machte. Schon fruber batte man bemfelben Schaufpiel im Rleinen gern jugefebn: Corfica war lange ber Duntt gewefen, auf ben fich Aller Mugen richteten; Daoli, ale er, fein patriotifches Borbaben nicht weiter durchzusegen im Stande, burch Deutschland nach England ging, jog Aller Bergen an fich; es mar ein iconer, ichlanter, blonder Mann voll Anmuth und Freundlichfeit; ich fab ibn in bem Bethmann'ichen Saufe, wo er furge Beit verweilte und ben Reugierigen, die fich ju ihm brangten, mit beiterer Befälligfeit begegnete. Dun aber follten fich in bem entfernteren Belttheil abnliche Auftritte wieberbolen; man munichte den Amerifanern alles Glud und bie Ramen Frantlin und Wafbington fingen an am politischen und friegerischen Simmel zu glangen und zu funteln. Manches zu Erleichte= rung ber Menfchbeit mar gefcheben, und als nun gar ein neuer wohlwollender Konig von Frankreich bie beften Abfich= ten zeigte, fich felbit ju Befeitigung fo mancher Digbrauche und zu ben ebelften 3meden zu beidranten, eine regelmäßig auslangende Staatswirthichaft einzuführen, fich aller willfurlichen Gewalt zu begeben, und burch Ordnung wie burch Recht allein ju berrichen; fo verbreitete fich die beiterfte Soffnung

über die ganze Welt und die zutrauliche Ju und ihrem ganzen Beitgeschlechte eine schöne, kunft versprechen zu durfen.

An allen biefen Ereigniffen nahm ich i fern Theil, als fie die größere Gefellichaft felbst und mein engerer Areis befaßten unt tungen und Neuigfeiten; uns war darum zu schen tennen zu lernen; die Menschen überl gern gewähren.

Der berubigte Buftand bes beutiden welchem fich auch meine Baterftabt icon übe eingefügt fab, batte fich troß manchen Rrie terungen in feiner Geftalt vollfommen erbal wiffen Behagen gunftig mar, bag von bem bem Tiefften, von dem Raifer bis ju bem die mannichfaltigfte Abstufung alle Derfont fie ju trennen, ju verbinden ichien. Wenn Konige fubordinirten, fo gab biefen ibr 28 dabei erworbenen und behaupteten Gerechtie benes Gleichgewicht. Dun aber mar ber t erfte fonigliche Reibe veridrantt, fo bag er ben Borrechte gebenfend, fich ebenburtig m achten fonnte, ja im gewiffen Ginne noch ! die geiftlichen Churfürften allen anbern vorat Sprößlinge ber Sierardie einen unangefochte Maum behaupteten.

Gedenke man nun der außerordentlichen diese altgegründeren Familien zugleich und ar tern, Mitterorden, Ministerien, Bereinigun derungen genossen haben, so wird man leich daß diese große Masse von bedeutenden Mer

jugleich als subordinirt und als coordinirt fühlten, in hochster Zufriedenheit und geregelter Weltthätigkeit ihre Tage
zubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Rachkommen ohne
besondere Mühe vorbereiteten und überließen. Auch sehlte es
dieser Classe nicht an geistiger Cultur; benn schon seit hunbert Jahren hatte sich erst die hohe Militär= und GeschäftsBildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen, so wie des diplomatischen Areises bemächtigt; zugleich
aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen der Gegenwart nicht allzugünstigen Standpunkt zu versehen gewußt.

In Deutschland war es noch taum jemand eingefallen, iene ungebeure privilegirte Maffe zu beneiben, oder ihr die gludlichen Weltvorzuge zu miggonnen. Der Mittelftanb batte fich ungeftort dem Sandel und ben Biffenichaften gewibmet und hatte freilich baburch, so wie burch bie nahvermandte Technif, fich ju einem bedeutenben Segengewicht erhoben: gang ober halb freie Stadte begunftigten biefe Thatigfeit, fo wie bie Menichen darin ein gewiffes rubiges Behagen empfanden. Mer feinen Reichthum vermehrt, feine geiftige Thatigfeit. besonders im juriftischen und Staatsfache gesteigert fah. ber tonnte fich überall eines bedeutenden Ginfluffes erfreuen. Geste man doch bei ben bochften Reichsgerichten und auch mobl fonit. ber abeligen Bant eine Gelehrten : Bant gegenüber: Die freiere: Ueberficht der einen mochte fich mit ber tiefern Ginficht berie andern gerne befreunden und man batte im Leben burchaus: feine Spur von Rivalität: ber Abel mar ficher in feinen unerreichbaren burch die Beit geheiligten Borrechten und ber Burger hielt es unter feiner Burbe burch eine feinem Rament: vorgefeste Partitel nach bem Schein berfelben ju ftreben. Det: Sandelsmann, ber Technifer, batte genug an thun um mit

den schneller vorschreitenden Nationen einigermaßen zu wetteifern. Benn man die gewöhnlichen Schwankungen bes Tages nicht beachten will, so durfte man wohl sagen, es war im Ganzen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie sie früher nicht erschienen, noch auch in der Folge wegen außerer und innerer Steigerungen sich lange erhalten konnte.

In biefer Beit mar meine Stellung gegen bie obern Stante febr gunftig. Wenn auch im Werther bie Unannehmlichteiten an ber Grange zweier bestimmten Berhaltniffe mit Ungebuld ausgesprochen sind, so ließ man bas in Betracht ber übrigen Leibenschaftlichkeiten bes Buches gelten, inbem jebermann wohl fühlte, bag es hier auf keine unmittelbare Wirtung abgesehen fer.

Durch Göt von Berlichingen aber war ich gegen bie obem Stände sehr gut gestellt; was auch an Schiedlichkeiten bisheriger Literatur mochte verlett sepn, so war doch auf eine tenntnisreiche und tüchtige Weise das altdeutsche Werhaltnis, den unverletbaren Kaiser an der Spite, mit manchen andern Stufen und ein Ritter dargestellt, der im allgemein gesehlosen Jestande als einzelner Privatmann, wo nicht gesehlich, doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen geräth. Dieser Compler aber war nicht aus der Luft gegriffen, sondern durchaus heiter lebendig und deshalb auch wohl bie und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgeführt, wie der wackere tüchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leiblichen Gunsten, in eigner Erzählung bargestellt hatte.

Die Familie blubte noch, ihr Berhältniß zu ber frankschen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, wie manches Andere jener Beit, bleicher und unwirksamer mochten geworden sepn.

Run erhielt auf einmal bas Flaflein Jext, bie Bun

Jarthausen eine poetische Bedeutung; fie wurden besucht, so wie das Rathhaus zu Heilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Punkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieß, hatte die Aussicht ihren Aeltervater gleichsam ans Tageslicht bervorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Borfahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längst iberwunden zu haben glaubt. Theilnahme und Beifall tann daher einer solchen Darstellung nicht fehlen und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielfachen Wirtung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch fepn, daß unter ben zahlreichen Annaherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich kein Sdelmann befand; aber dagegen waren manche, die schon in die dreißig gelangt, mich aussuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hossung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschlicherem Sinne ernstlich auszubilden.

Bu biefer Beit mar benn überhaupt bie Richtung nach ber Epoche zwischen bem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebenbig. Die Werke Ulrich's von hutten kamen mir in die hande und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich bas Aehnliche, was bort hervorgetreten, bier gleichfalls wieder zu manifestiren schien.

Folgender Brief Ulrich's von hutten an Billibalb pirtheimer burfte bemnach bier eine ichidliche Stelle finden.

"Was und das Glud gegeben nimmt es meift wieber weg und das nicht allein; auch alles andere was fic an den

tannte sehr wohl unfre Wünsche, unfre Hoffnungen, ihre Luft zu wirfen sah barin einen Auftrag; turz sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten, beseitigt, genug sie tritt eines Abends zu uns und bringt die Einwilligung. "Gebt euch die Hande!" rief sie mit ihrem pathetisch gedieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber dec langsam hinein. Nach einem tiefen Athemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein feltsamer Befchluß bes hohen über uns Baltenben, baß ich in bem Berlaufe meines wundersamen Lebensganges boch auch erfahren follte, wie es einem Brautigam je Mutbe fev.

Ich barf wohl fagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sep. Es ist erfreulich sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und taum ertlären lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchand verändert; die schroffsten Gegensähe sind gehoben, der hartnädigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Vernunft, die tprannissrenden Triebe, das verständige Geseh, welche sonst in immerwährendem Zwische, die bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigseit heran und bei allgemein geseiertem frommen Feste wird das Vervotne gesordert und das Verponte zur unerlässichen Pflicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, das von dem Augenblid an eine gewisse Sinnesveranderung in mir vorging. War die Geliebte mir bisher schon, anmuthig, anziehend vorgetommen, so erschien sie mir nun als wärdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth

١

und Liebenswurdigleit geborten mein, das fühlt' ich wie fonst; aber der Werth ihres Charafters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlassigteit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich durchblicte es und freute mich bessen als eines Capitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hatte.

Es ift fcon langft mit Grund und Bebeutung ausges fprocen: auf bem Gipfel ber Buftande halt man fich nicht lange. Die gang eigentlich burch Demoifelle Delf eroberte Bustimmung beiderseitiger Eltern ward nunmehr als obmet tend anerfannt, ftillichmeigend und ohne weitere Kormlichteit. Denn fo balb etwas Ibeelles, wie man ein foldes Berlobnif wirflich nennen tann, in die Birflichfeit eintritt, fo entftebt, wenn man völlig abgeschloffen zu baben glaubt, eine Rrife. Die Außenwelt ift durchaus unbarmbergia und fie bat Meint. benn fie muß fich ein fur allemal felbit behanpten; bie Buverficht der Leidenschaft ist groß, aber wir feben fie boch gar oft an dem ihr entgegenftebenben Birflichen icheitern. Gatten, die, besondere in der fpatern Beit, mit nicht genngfamen Gutern verfeben, in biefe Buftanbe fich einlaffen, mogen ja fich teine Sonigmonde versprechen; unmittelbar brobt ihnen eine Belt mit unverträglichen Forderungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Chevaar abfurd erscheinen laffen.

Die Unzulänglichleit der Mittel die ich zur Erreichung meines 3wecks mit Ernft ergriffen hatte, tonnte ich früher nicht gewahr werden, weil fie bis auf einen gewissen Punkt zugereicht hätten; nun der 3weck näher heranrückte, wollte es hüben und drüben nicht volltommen paffen.

Der Trugschluß; den die Leidenschaft so bequem findet, trat nun in feiner völligen Incongruenz nach und nach bera vor. Mit einiger Nüchternheit mußte mein hans, meine häusliche Lage, in ihrem gang Besonbern betrachtet werben. Das Bewußtsepn, bas Gange sep auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauen zimmer welcher Art war babei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Verständige, Schone, Tüchtige, sich immer Gleiche, Neigungsvolle und Leidenschaftlose zu Ende des dritten Bandes tennen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon ausgemauerten zugerundeten Gewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger undefangener Betrachtung sich nicht läugnen können, daß, um diese neue Geworbene in solche Function gleichfalls einzusehen, man ein neues Gewölbe hätte zurichten muffen.

Indessen war mir bieß noch nicht beutlich geworden und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause, und gedacht' ich sie hereinzuführen, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Cirteln zu erscheinen, um gegen die Tages und Mode-Wenschen nicht eizustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das tonnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem nengebauten, stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwarts die Einrichtung geleitet batte.

So hatte sich auch, selbst nach bieser gewonnenen Einwisligung, tein Berhältniß der Eltern unter einander bilben und einleiten können, tein Familienzusammenhang. Andere Reisgionogebrauche, andere Sitten! und wollte die Liebenswurdige einigermaßen ihre Lebensweise fortsehen, so fand sie in bem anständig geräumigen hause keine Gelegenheit, keinen Raum.

hatte ich bieber von allem biefem abgefeben, fo waren mir gur Beruhigung und Startung von außen ber fcone Unfichten eröffnet, ju irgend einer gedeihlichen Austellung ju

gelangen. Ein rühriger Geift fast überall Fuß; Fähigkeiten, Talente erregen Bertrauen; jedermann denft, es fomme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Bubringliche Jugend findet Gunft, dem Genie traut man alles zu, ba es doch nur ein Gewisses vermag.

Das deutsche geistig-literarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter ben Geschäftsleuten kluge Menschen, die für den nen aufzuwühlenden Boden tüchtige Andauer und kluge Haushalter wünschen. Selbst die angesehene wohlgegründete Freimaurerzoge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Berhältniß zu Lili bekannt geworden war, wußte auf schäliche Beise meine Annäherung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgefühl, welches mir später als Verrücktheit erschien, lehnte jede nähere Verknüpfung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn schon in höherem Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Zweden, hätten förderlich sepn mussen.

3ch gebe ju bem Befonberften jurud.

In folden Stadten, wie Frankfurt, giebt es collective Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thatigteit granzenlos erweitern laffen. Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Anblick vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man sehte voraus, daß ich für sie passe; es wäre auch gegangen unter der Bedingung jener geschilberten Kanzeleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweifel, man theilt sich das Gunstige mit, man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thatigkeit; es kommt badurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deshalb gesmildert werde.

In Friedenszeiten ist für die Menge wohl tein erfreulicheres Lesen als die öffentlichen Blätter, welche und von den
neusten Weltereignissen eilige Nachricht geben. Der rubige,
wohlbehaltene Bürger übt daran auf eine unschuldige Weise
den Parteigeist, den wir in unserer Beschränktheit weber los
werden können noch sollen. Jeder behagliche Mensch erschaft
sich alsdann, wie bei einer Wette, ein willtürliches Interese,
unwesentlichen Gewinn und Verlust, und nimmt, wie im
Theater, einen sehr lebhaften, jedoch nur imaginaren Ebeil
an fremdem Glück und Unglück. Diese Theilnahme erscheint
oft willfürlich, jedoch beruht sie auf sittlichen Gründen. Dem
bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beisal;
bald aber, von glänzendem Ersolg hingerissen, wenden wir und
zu demjenigen, bessen Vorsähe wir wurden getabelt haben.
Bu allem diesem verschaffte und jene Zeit reichlichen Stoff.

Rriedrich ber Zweite, auf feiner Rraft rubend, fcbien mid immer bas Schicfal Europens und ber Belt abaumagen; Catharina, eine große Frau, bie fich felbft bes Ebrones wir big gehalten, gab tuchtigen bochbegunftigten Dannern eines großen Spielraum, ber herricherin Macht immer weiter aus gubreiten; und ba bieg über bie Turten geschab, benen wir bie Berachtung, mit welcher fie auf und bernieberbliden, reichlich ju vergelten gewohnt find, fo fchien es als weur teine Menschen aufgeorfert murben, inbem biefe Undriften gu Taufenden fielen. Die brennende Klotte in bem Safen von Eichesme verurfachte ein allgemeines Freudenfeft über bie ge bildete Belt und jedermann nahm Theil an dem flegerifden llebermuth, als man, um ein mabrhaftes Bilb jener grofen Begebenheit übrig zu behalten, jum Behuf eines funftlerifden Studiume, auf der Rhede von Livorno fogar ein Rriegefdif in die Luft sprengte. Nicht lange barauf ergreift ein junger

nordischer König, gleichfalls aus eigner Gewalt, die Jügel bes Regiments. Die Aristotraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert, denn die Aristotratie überhaupt hatte keine Gunst bei dem Publicum, weil sie ihrer Natur nach im Stillen wirkt und um besto sicherer ist, je weniger sie von sich reben macht; und in diesem Falle dachte man von dem jungen König um desto besser, weil er, um dem obersten Stande das Gleichgewicht zu halten, die unteren begünstigen und an sich knupsen mußte.

Roch lebhafter aber mar die Belt intereffirt, als ein ganges Bolf fich ju befreien Miene machte. Schon fruber batte man bemfelben Schaufviel im Rleinen gern augefebn; Corfica mar lange ber Duntt gemejen, auf ben fich Aller Augen richteten; Daoli, ale er, fein patriotifches Borbaben nicht weiter durchzusegen im Stande, burch Deutschland nach England ging, sog Aller Bergen an fich; es war ein fconer, ichlanker, blonder Mann voll Anmuth und Kreundlichkeit; ich fah ihn in dem Bethmann'ichen Saufe, wo er furze Beit ver= weilte und ben Reugierigen, Die fich zu ihm brangten, mit beiterer Befälligfeit begegnete. Nun aber follten fic in bem entfernteren Belttbeil abnliche Auftritte wieberbolen: man munichte den Amerifanern alles Gluc und bie Namen Frantlin und Washington fingen an am politischen und friegerischen himmel ju glangen und ju funteln. Manches ju Erleichterung ber Menschbeit mar gescheben, und ale nun gar ein neuer moblwollender Konig von Kranfreich bie besten Abfich= ten zeigte, fich felbit zu Befeitigung fo mancher Migbrauche und zu ben ebelften 3meden zu beschränten, eine regelmäßig anslangende Staatswirthichaft einzuführen, fich aller willfurlichen Gewalt zu begeben, und burch Ordnung wie burch Recht allein zu herrichen; fo verbreitete fich bie beiterfte Soffnung

über bie ganze Welt und bie zutrauliche Jugend glaubte fich und ihrem ganzen Zeitgeschlechte eine schone, ja herrliche Inkunft versprechen zu burfen.

An allen biefen Ereignissen nahm ich jedoch nur in fo fern Theil, als sie die größere Gesellschaft interessirten, ich selbst und mein engerer Kreis befaßten uns uicht mit Bettungen und Neuigkeiten; uns war darum zu thun, ben Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der berubigte Buftand bes deutschen Baterlanbes, in welchem fic auch meine Baterftabt icon über bundert Rebre eingefügt fab, batte fich tros manchen Rriegen und Erfett terungen in feiner Gestalt vollkommen erbalten. wiffen Behagen gunftig mar, daß von bem Sochten bis m bem Tiefften, von bem Raifer bis ju bem Juben berunter, bie mannichfaltigfte Abstufung alle Verfonlichfeiten, anftatt fie ju trennen, ju verbinden ichien. Wenn bem Raifer ich Ronige subordinirten, fo gab biefen ihr Bablrecht und bie babei erworbenen und behaupteten Gerechtfame ein entfdie benes Gleichgewicht. Run aber mar ber bobe Abel in bie erfte fonigliche Reihe verschränkt, fo bag er feiner bebentenben Borrechte gebentend, fich ebenburtig mit bem Societa achten fonnte, ja im gemiffen Ginne noch bober, inbem ja die geiftlichen Churfurften allen anbern vorangingen und die Spröflinge ber hierarchie einen unangefochtenen ehrmarbigen Maum behaupteten.

Gebente man nun ber außerordentlichen Bortheile, weiche biese altgegründeten Familien zugleich und außerbem in Stiftern, Ritterorden, Ministerien, Bereinigungen und Berbrbberungen genoffen haben, so wird man leicht benten tonnen, bag biese große Maffe von bedeutenben Menichen, welche fie

jugleich als subordinirt und als coordinirt fühlten, in hochster Zufriedenheit und geregelter Weltthätigleit ihre Tage
zubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Rachtommen ohne
besondere Mühe vorbereiteten und überließen. Auch sehlte es
dieser Classe nicht an geistiger Cultur; benn schon seit hundert Jahren hatte sich erst die hohe Militär- und GeschäftsBildung bedeutend hervorgethan und sich bes ganzen vornehmen, so wie des diplomatischen Kreises bemächtigt; zugleich
aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen der Gegenwart nicht allzugünstigen Standpunkt zu versehen gewußt.

In Deutschland mar es noch taum jemanb einaefallen. iene ungebeure privilegirte Maffe zu beneiden, oder ihr die aludlichen Beltvorzüge zu mifgonnen. Der Mittelftand batte fich ungestort bem Sandel und ben Wiffenschaften gewidmet und batte freilich dadurch, fo wie burch bie nahverwandte Technif, fich au einem bedeutenben Begengewicht erhoben: gang ober halb freie Stabte begunftigten biefe Thatigfeit. fo wie bie Menichen darin ein gemiffes rubiges Behagen empfanden. Ber feinen Reichthum vermehrt, feine geiftige Thatigfeit besonders im juristischen und Staatsfache gesteigert fab. derfonnte fich überall eines bedeutenden Ginfluffes erfreuen. Geste man doch bei ben bochften Reichsgerichten und auch wohl fonit. ber abeligen Bant eine Gelehrten : Bant gegenüber; Die freiere: Uebersicht der einen mochte sich mit ber tiefern Ginsicht berandern gerne befreunden und man hatte im Leben burchaud! feine Spur von Rivalität; ber Abel mar ficher in feinen unerreichbaren burch die Beit geheiligten Borrechten und ber Burger hielt es unter feiner Burbe burch eine feinem Rament: vorgefeste Vartifel nach bem Schein berfelben au ftreben. Deti. Sandelsmann, ber Technifer, batte genug an thun um mit

ben schneller vorschreitenden Nationen einigermaßen zu wetteifern. Benn man die gewöhnlichen Schwankungen bes Tages nicht beachten will, so durfte man wohl sagen, es war im Ganzen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie sie früher nicht erschienen, noch auch in der Folge wegen außerer und innerer Steigerungen sich lange erhalten konnte.

In biefer Zeit war meine Stellung gegen bie obern Stande febr gunftig. Wenn auch im Werther die Unannehmlichteiten an der Granze zweier bestimmten Berhaltniffe mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man das in Betracht ber übrigen Leibenschaftlichkeiten bes Buches gelten, indem jedermann wohl fühlte, daß es hier auf keine unmittelbare Wirkung abgesehen fet.

Durch Got von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt; was auch an Schicklichkeiten bisheriger Literatur mochte verlett sepn, so war doch auf eine kenntnistreiche und tüchtige Weise das altdeutsche Werhaltnis, den unverletbaren Kaiser an der Spitze, mit manchen andern Stusen und ein Nitter dargestellt, der im allgemein gesehlosen Ptande als einzelner Privatmann, wo nicht gesehlich, doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen gerath. Dieser Complex aber war nicht aus der Luft gegriffen, sondern durchaus heiter lebendig und deshalb auch wohl die und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgesührt, wie der wackere tüchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leidlichen Gunsten, in eigner Erzählung dargesstellt hatte.

Die Familie bluhte noch, ihr Berhältnis ju ber frankschen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich biese Beziehungen, wie manches Andere jener Beit, bleicher und unwirksamer mochten geworden fepn.

Run erhielt auf einmal bas Flüglein Jart, bie Burg

Jarthausen eine poetische Bedeutung; fie wurden besucht, fo wie das Rathhaus zu Seilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Punkte jener Zeitgesschichte mir in den Sinn genommen hatte und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieß, hatte die Aussicht ihren Aeltervater gleichsam ans Tageslicht hersvorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieber zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Borfahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt. Theilnahme und Beifall tann daher einer solchen Darstellung nicht sehlen und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielfachen Wirkung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch fepn, daß unter den zahlreichen Annaherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich tein Sdelmann befand; aber dagegen waren manche, die schon in die dreißig gelangt, mich aussuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hossung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschlicherem Sinne ernstlich auszubilden.

Bu biefer Beit war benn überhaupt die Richtung nach der Epoche zwischen dem funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werte Ulrich's von hutten kamen mir in die hande und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das Aehnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichfalls wieder zu manifestiren schien.

Folgender Brief Ulrich's von hutten an Billibald pirtheimer burfte bemnach bier eine schielliche Stelle finden.

"Was und das Glud gegeben nimmt es meift wieber weg und bas nicht allein; auch alles andere was fic an ben

Menichen von außen anschließt, seben wir bem Bufall untermorfen. Dun aber ftreb' ich nach Ehren, bie ich obne Dif aunit zu erlangen munichte, ja welcher Beife es auch fen; benn es befist mich ein beftiger Durft nach bem Rubm, bei ich fo viel ale möglich geabelt zu fen munichte. Es murbe ichlecht mit mir fteben, theurer Billibald, wenn ich mich ichen jest für einen Ebelmann bielte, ob ich gleich in biefem Rang, biefer Kamilie, von folden Eltern geboren worben, menn ich mich nicht burch eigenes Bestreben geabelt batte. großes Bert bab' ich im Ginn! ich bente hober! nicht etme daß ich mich in einen vornehmeren, glanzenbern Stand verfest feben mochte, fondern anderwarts mocht' ich eine Quelle fuchen, aus der ich einen besondern Abel fcopfte und nicht unter die mabnhaften Gbelleute gezahlt murbe, aufrieben mit bem mas ich von meinen Boreltern empfangen; fonbern bes ich zu jenen Gutern noch etwas felbft bingugefügt batte. mes von mir auf meine Nachkommen binuberginge."

"Daher ich benn mit meinen Studien und Bemühungen mich dahin wende und bestrebe, entgegengesett in Meinung denenjenigen, die alles das, was ist, für genug achten; benn mir ist nichts dergleichen genug, wie ich Dir benn meinen Ehrgeiz dieser Art bekannt habe. Und so gesteh' ich denn, daß ich diejenigen nicht beneide, die, von den untersten Stünden ausgegangen, über meine Justände hinausgeschritten sind; und hier bin ich mit den Männern meines Standes keineswegs übereindenkend, welche Personen eines niedrigen Ursprungs, die sich durch Tüchtigkeit hervorgethan haben, zu schimpfen psiegen. Denn mit vollkommenem Nechte werden biejenigen uns vorgezogen, welche den Stoff des Ruhms, den wir seihk vernachlässigt, für sich ergriffen und in Beste genommen; sie mögen Sohne von Walkern oder Gerbern seyn, baben sie dach

mit mehr Schwierigfeit, als wir gefunden batten, bergleichen gu erlangen gewußt. Richt allein ein Thor ift ber Ungelehrte ju nennen, welcher ben beneidet, ber burch Renntniffe fich hervorgethan, fondern unter bie Elenben, ja unter bie Elenbeften zu gablen; und an biefem Rebler franket unfer Mbel gang befonders, bag er folche Bierrathen quer anfebe. Denn mas, bei Gott! beift es, ben beneiben ber bas befist, mas wir vernachlaffigten? Barum baben wir uns ber Befete nicht befleifiget? Die icone Gelabrtheit, Die beften Runfte marum nicht felbit gelernt? Da find uns nun Balter, Schufter und Bagner vorgelaufen. Warum haben wir die Stellung verlaffen. warum die freiften Studien den Dienstleuten und, icanblic für und! ibrem Schmus überlaffen? Bang rechtmäßig bat bas Erbtheil bes Abels, bas wir verfchmabten, ein jeber Gemandter, Rleißiger, in Befit nehmen und durch Thatigfeit benugen fonnen. Bir Glenden, die bas vernachläffigen, mas einen jeden Unterften fich über uns ju erheben genügt; boren wir boch auf zu beneiden und fuchen basjenige auch zu erlangen, was, ju unfrer ichimpflichen Beichamung, andere fich anmagen."

"Jedes Berlangen nach Ruhm ist ehrbar, aller Kampf um das Tüchtige lobenswürdig. Mag doch jedem Stand seine eigene Ehre bleiben, ihm eine eigene Zierde gewährt seyn! Jene Ahnenbilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgestatteten Stammbäume; aber was auch deren Werth sev ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch Verdienste erst eigen machen; auch kann es nicht bestehen, wenn der Adel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Vergebens wird ein setter und beleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Borfahren dir auszeigen, indeß er selbst unthätig eher einem Kloß ähnlich, als daß er jenen die ihm mit Tüchtigkeit vorsanleuchteten zu vergleichen wäre."

"So viel hab' ich bir von meinem Ehrgels und meiner Beschaffenheit so weitläufig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in solchem Flusse des Jusammenhangs, so hatte ich boch von meinen vornehmeren Freunden und Betannten bergleichen tüchtige und fraftige Gesinnungen zu vernehmen, von welchen der Erfolg sich in einer redlichen Thatigkeit erwies. Es war zum Erebo geworden, man muffe sich einen persönlichen Abel erwerben, und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Wir andern bagegen hatten was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unfrer von der Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unfern burgerlichen Berhaltniffen bestehen fonnte.

Denn meine Baterstadt hatte barin eine ganz eigene nicht genugsam beachtete Lage. Wenn die nordischen freien Reichsstädte auf einen ausgebreiteten handel, und die sublichern, bei zurücktretenden handelsverhältnissen, auf Runst und Technik gegründet standen, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Compler zu bemerken, welcher aus handel, Capitalvermögen, haus und Grund-Besit, aus Wissen und Sammler-Luft zusammengesiochten schien.

Die lutherische Confession führte bas Regiment; bie alte Gan-Erbichaft, vom hause Limburg ben Namen führend; bas haus Frauenstein mit seinen Anfangen nur ein Elub, bei ben Erschütterungen, burch bie untern Stände herbeigeführt, bem Verständigen getreu; ber Jurist, ber sonstige Bohlhabende und Wohlbentende, niemand war von der Magistratur andgeschlossen; selbst diejenigen handwerter, welche zu bedenklicher Beit an der Ordnung gehalten, waren rathefähig, wenn auch nur stationar auf ihrem Plate. Die andern verfassungemäßigen Gegengewichte, formelle Einrichtungen und was fic alles

an eine folche Berfaffung aufchließt, gaben vielen Menfchen einen Spielraum zur Thatigkeit, indem handel und Technik bei einer gludlich örtlichen Lage, fich auszubreiten in keinem Sinne gehindert waren.

Der hohere Abel wirfte für fich unbeneidet und faft uns bemerkt; ein zweiter sich annahernder Stand mußte schon ftrebfamer fenn und, auf alten vermögenden Familienfundamenten beruhend, suchte er sich durch rechtliche und Staatsgelehrsamteit bemerklich zu machen.

Die sogenannten Neformirten bilbeten, wie auch an andern Orten die Refugies, eine ausgezeichnete Classe, und felbst wenn sie zu ihrem Gottesbienst in Bodenheim Sonntags in schönen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerabtheilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuße zu gehen.

Die Katholifen bemerkte man faum; aber auch fie waren bie Bortheile gewahr geworben, welche die beiben andern Consfessionen fich jugeeignet hatten.

## Achtzehntes 🕏 uch.

Bu literarischen Angelegenheiten jurudfehrend, muß ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Poeffe der damaligen Epoche großen Einfluß hatte, und besonders zu beachten ist, weil eben diese Einwirfung in den ganzen Verlauf unfrer Dichtfunst bis zum heutigen Tag gedauert hat und auch in der Zufunft sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen waren von ben älteren Zeiten her an den Reim gewöhnt, er brachte ben Vortheil, daß man auf eine sehr naive Weise versahren und fast nur die Splben zahlen burfte. Achtete man bei fortschreitender Bilbung mehr oder weniger instinctmäßig auch auf Sinn und Bedeutung der Splben, so verdiente man Lob, welches sich manwe Dichter anzweignen wußten. Der Reim zeigte den Abschluß des poetischen Saßes, bei kurzeren Zeilen waren sogar die kleineren Einschnitte merklich, und ein natürlich wohlgebildetes Ohr forgte für Abwechselung und Anmuth. Nun aber nahm man auf einmal den Reim weg, obne zu bedenken, daß über den Splbenwerth noch nicht entschieden, ja schwer zu entscheiden war. Klopstock ging voran. Wie sehr er sich bemüht und was er geleistet, ist bekannt. Jedermann sühlte die Unsicherheit der Sache, man wollte sich nicht gerne wagen, und, ausgesordert

burch jene Naturtenden, griff man nach einer voetischen Profa. Befner's booft liebliche Idollen öffneten eine unendliche Babn. Rlopftod forieb ben Dialog von Bermanns Schlacht in Drofa, fo wie ben Tod Abams. Durch bie burgerlichen Trauerfpiele fo mie burch bie Dramen bemachtigte fich ein empfindungenoller boberer Stol bes Theaters, und umgefehrt gog ber funffugige Sambus, ber fich burch Ginflug ber Enalander bei und verbreitete, die Poeffe gur Profa berunter. Allein die Forderungen an Rhothmus und Reim fonnte man im Allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unfichern Grundfaben, frena gegen feine eigenen Gachen, fonnte nicht unterlaffen biefe Strenge auch gegen frembe Berfe geltenb gu machen. Er vermandelte Profa in Berfe, veranderte und perbefferte die Arbeit anderer, woburch er fich wenig Dant verdiente und die Cache noch mehr verwirrte. Um beften aber gelang es benen, die fich bes berfommlichen Reims mit einer gemiffen Beobachtung bes Gulbenwertbes bedienten und, durch naturlichen Beschmad geleitet, unausgesprochene und unentichiedene Befete beobachteten; wie s. B. Bieland, ber, obgleich unnachabmlich, eine lange Beit magigern Talenten jum Mufter biente.

Unficher aber blieb die Ausübung auf jeden Fall und es war feiner, auch ber Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Daber entstand das Unglud, daß die eigentliche geniale Epoche unster Poesse weniges hervorbrachte was man in seiner Art correct nennen könnte; denn auch hier war die Zeit strömend, fordernd und thätig, aber nicht betrachtend und sich selbst genugthuend.

Um jedoch einen Boben ju finden, worauf man poetifch fußen, um ein Element ju entbeden, in bem man freifinnig athmen tonnte, war man einige Jahrhunderte gurudgegangen,

wo sich aus einem chaotischen Bustanbe ernste Euchtigleiten glanzend hervorthaten, und so befreundete man sich auch mit ber Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnesanger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hatte man erst studiren muffen und bas war nicht unstre Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

hans Sachs, ber wirklich meisterliche Dichter, lag uns am nächten. Ein wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und hofmanner, sondern ein schlichter Burger, wie wir uns auch zu sepn ruhmten. Ein bidattischer Realism sagte uns zu, und wir benutten den leichten Ahpthmus, den sich willig andietenden Reim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poesse des Tages und deren bedurften wir jede Stunde.

Benn nun bedeutende Berte, welche eine Jahre lange ja eine lebenslängliche Aufmerksamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegenem Grunde, bei leichtsinnigen Anlässen mehr oder weniger aufgebaut wurden, so kann man sich denken, wie freventlich mitunter andere vorübergehende Productionen sich gestalteten, z. B. die poetischen Episteln, Parabeln und Invectiven aller Formen, womit wir fortsuhren und innerlich zu bekriegen und nach außen Händel zu suchen.

Außer dem schon abgebruckten ist nur weniges bavon übrig; es mag erhalten bleiben. Aurze Notizen mögen Ursprung und Absicht denkenden Mannern etwas deutlicher entbullen. Tiefer Eindringende, benen diese Dinge kunftig zu Gesicht kommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen solchen Ercentricitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Aufrichtiges Wollen streitet mit Anmaßung, Natur gegen Herkommlichkeiten, Talent gegen Formen, Genie mit fic

felbst, Kraft gegen Beichlichteit, unentwickles Tuchtiges gegen entfaltete Mittelmäßigfeit, so daß man jenes ganze Betragen als ein Borpostengesecht ansehen kann, das auf eine Kriegserklärung folgt und eine gewaltsame Fehde verfündigt. Denn genau besehen, so ist der Kampf in diesen funfzig Jahren noch nicht ausgekämpst, er seht sich noch immer fort, nur in einer höhern Region.

Ich hatte, nach Anleitung eines altern deutschen Puppenund Buden-Spiels, ein tolles Frahenwesen ersonnen, welches
ben Titel: Hanswursts Hochzeit führen sollte. Das
Schema war folgendes: Hanswurst, ein reicher elternloser
Bauerssohn, welcher so eben mundig geworden, will ein reiches
Mädchen, Namens Ursel Blandine, heirathen. Sein Bormund, Kilian Bruffiect, und ihre Mutter Ursel ic. sind es
höchlich zufrieden. Ihr vieljähriger Plan, ihre höchsten Wünsche
werden dadurch endlich erreicht und erfüllt. Hier sindet sich
nicht das mindeste Hindernis und das Ganze beruht eigentlich
nur darauf, daß das Berlangen der jungen Leute, sich zu besiehen, durch die Anstalten der Hochzeit und dabei vorwaltenden
unerlässlichen Umständlichseiten hingehalten wird. Als Prosegus tritt der Hochzeitbitter auf, halt seine herkömmliche bannale Rede und endiget mit den Keimen:

Bei bem Birth jur golbnen Laus Da wird fenn ber hochzeitschmaus.

Um bem Bormurf ber verlegten Ginheit bes Orts ju entgeben, mar im hintergrunde bes Theatere gebachtes Birthehaus mit feinen Infignien glangend ju feben, aber fo, als wenn es, auf einem Zapfen umgedreht, nach allen vier Seiten tonnte vorgestellt werben; wobei sich jedoch die vorbern Conlissen bes Theaters schiedlich zu verändern hatten.

Im ersten Act stand die Borderseite nach der Straße zu, mit den goldnen nach dem Sonnenmikrostop gearbeiteten Imssignien; im zweiten Act die Seite nach dem Handgarten; die dritte nach einem Wäldchen; die vierte nach einem nahe liegenden See; wodurch denn geweissagt war, daß in folgenden Beiten es dem Decorateur geringe Mühe machen werde, einen Wellenschlag über das ganze Theater bis an das Sousseurlohzu führen.

Durch alles dieses aber ist bas eigentliche Interesse bei Studs noch nicht ausgesprochen; benn ber gründliche Scher ward bis zur Tollheit gesteigert, daß bas sammtliche Personal bes Schauspiels aus lauter deutsch herkömmlichen Schimpfund Efel-Namen bestand, wodurch der Charafter der Einzelnen sogleich ausgesprochen und das Verhältniß zu einander gegeben war.

Da wir hoffen burfen, baß Gegenwartiges in guter Gefellschaft, auch wohl in anständigem Familientreise vorgelesn werbe, so durfen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theater Anschlag Sitte ist, unsre Personen hier der Reihe nach nemen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und eminentesten beweisen, hier am Ort aufführen; obgleich auf dem einfachsten Wege heitere, nedische, unversängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun mußten. Zum Versuche legen wir ein Blatt bei, unsern Herausgebern die Zulässigkeit zu beurtbeilen anbeim stellend.

Better Schuft hatte bas Recht, burch fein Berhaltuif zur Familie, zu bem Fest geladen zu werben, niemand hatte babei etwas zu erinnern; benn wenn er auch gleich burchans im Leben untauglich war, so war er boch ba, und weil er ba war, konnte man ihn schiedlich nicht verläugnen; anch durfte man an so einem Festrage sich nicht erinnern, daß man zuweilen unzufrieden mit ihm gewesen ware.

Mit herrn Schurke war es schon eine bedenklichere Sache, er hatte der Familie wohl genuht, wenn es ihm gerade auch nuhte; dagegen ihr auch wieder geschadet, vielleicht zu seinem eignen Bortheil, vielleicht auch weil er es eben gelegen fand. Die mehr oder minder Klugen stimmten für seine Bulafsigfeit, die Benigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Nun aber war noch eine dritte Person, über die sich schwerer entscheiden ließ; in der Gesellschaft ein ordentlicher Mensch, nicht weniger als andere, nachgiebig, gefällig und zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Namen nicht hören konnte und so bald er ihn vernahm in eine Helbenwuth, wie der Norde sie Berserker=Buth benennt, augenblicklich gerieth, alles rechts und links todtzusschlagen drohte und in solchem Naptus theils beschädigte, theils beschädigt ward: wie denn auch der zweite Act des Studs durch ihn ein sehr verworrenes Ende nabm.

hen rauberischen Madlot ju züchtigen. Er geht nämlich hausiren mit seiner Madlot zu züchtigen. Er geht nämlich hausiren mit seiner Madlotur, und wie er die Anstalten zur hochzeit gewahr wird, kann er dem Triebe nicht widerstehen auch hier zu schmarußen und auf anderer Leute Kosten seine ausgehungerten Gedarme zu erquiden. Er melbet sich; Kilian Bruststed untersucht seine Ansprüche, muß ihn aber abweisen, benn alle Gaste, heißt es, sepen anerkannte öffentliche Charaftere, woran der Supplicant doch keinen Anspruch machen könne. Madlot versucht sein Möglichstes um zu beweisen, daß er eben so berühmt sev als iene. Da aber Kilian Bruststed

als ftrenger Ceremonienmeister fich nicht will bewegen laffen, nimmt fich jener Richtgenannte, ber von feiner Berferter Buth am Schlusse des zweiten Acts fich wieber erholt hat, bes ihm so nahe verwandten Nachbruders so nachbrudlich an, baß dieser unter die übrigen Gaste schließlich aufgenommen wird.

Um diefe Beit melbeten fich die Grafen Stolbera a. bie, auf einer Schweizerreife begriffen, bei und einsprechen wollten. 3ch mar burch bas frubite Auftauchen meines Salents im Göttinger Mufenalmanach mit ihnen und fammtlichen jungen Mannern, beren Befen und Birten befannt cente ift, in ein gar freundliches Berbaltnis geratben. Bu ber bemaligen Beit batte man fich ziemlich munderliche Bearife von Kreundschaft und Liebe gemacht. Gigentlich war es eine lebhafte Jugend, die fich gegen einander auffnopfte und ein talentvolles aber ungebildetes Innere bervortebrte. folden Bezug gegen einander, ber freilich wie Bertrauen and fab, bielt man fur Liebe, für mabrhafte Reigung: ich betret mich barin fo aut wie bie andern, und babe bavon viele Sabre auf mehr ale Gine Beife gelitten. Et ift noch ein Brief von Burger'n aus jener Beit vorbanben, morans si erfeben ift, bag von sittlich Meftbetischem unter biefen Gefellen teineswegs die Rebe mar. Jeber fühlte fich aufgeregt und glaubte gar wohl hiernach bandeln und bichten au barfen.

Die Gebrüder tamen an, Graf haugwis mit ihnen. Bon mir wurden sie mit offener Brust empfangen, mit gemuthlicher Schicklichteit. Sie wohnten im Gasthofe, waren zu Tische jedoch meistens bei uns. Das erste heitere Jusaummensen zeigte sich höchst erfreulich: allein gar balb traten ercentrische Aeuserungen hervor.

Bu meiner Mutter machte fich ein eigenes Berhaltnis. Sie wußte in ihrer tuchtigen graden Art fich gleich ins Mittelalter zurückzisesen, um als Aja bei irgend einer Lombarbischen oder Bozantinischen Prinzessen angestellt zu seyn. Richt anders als Frau Aja ward sie genanut, und sie gefiel sich in dem Scherze und ging so eher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie schon in Got von Berlichingens Hausfrau ihr Ebenbild zu erblicken glaubte.

Doch biebei follte es nicht lange bleiben; benn man batte nur einigemale gufammen getafelt, ale icon nach ein und ber andern genoffenen Rlafche Wein ber poetifche Eprannenhaß sum Borichein fam, und man nach bem Blute folder Butbriche ledgend fich erwies. Mein Bater ichattelte lächelnd ben Roof: meine Mutter batte in ihrem Leben faum von Torannen gebort, boch erinnerte fie fich in Gottfried's Chronif ber= gleichen Unmenschen in Rupfer abgebildet gefeben zu baben: ben Ronig Cambufes, ber in Gegenwart bes Batere bas Berg bes Sobnchens mit bem Pfeil getroffen zu haben triumphirt, wie ihr foldes noch im Gedachtniß geblieben mar. Dieje und abuliche aber immer beftiger werbenbe Meugerungen ine Seitere zu wenden, verfügte fie fich in ihren Reller, wo ihr von den alteften Weinen wohlunterhaltene große Raffer vermabrt lagen. Dicht geringere befanden fich bafelbit, ale bie Jahrgange 1706, 19, 26, 48 von ihr felbit gewartet und gepflegt, felten und nur bei feierlich bedeutenben Belegenbeiten angesprochen.

Indem fie nun in geschliffener Flasche ben hochfarbigen Bein binsehte, rief fie aus: hier ift bas mahre Tyrannen-blut! Daran ergobt euch, aber alle Mordgebanten laft mir aus bem Sause!

"Ja mohl Eprannenblut!" rief ich aus; "feinen größeren Gribe, fammtl. Werfe, XXII.

orannen giebt ed, ale ben, beffen Sergbint man end wet orannen greve es, are ven, venen spergount man end weigt. Befart. igt. xavt euch varan, aver mapig! venn the must seine.
En, daß er euch durch Mohlgeschmack und Geist unterjock. Der Meinstock ist ber Universal- Eprann, ber andgerottet wer Den follte, gum spatron follten mir beshalb ben beiligen Be ven loute, griu marion louren mit neund netebreu! ex drift pm turgus, ven Upracter, wanten und vereuren; et griff von ferhorenden Dimme fromme Mert fraftig an, aber, vom berhorenden Dimm fromme wert traftig an, aver, vom verpreemen Babl ber Bachus verblentet et in ber Babl ber

"Dieser Weinfrod ist der allerschlimmste Eprann, sugleich Heuchler mob Gewaltsamer. Die ersten 34g. Martorer oben an ju feben." Venchiet, Schutes und aber ein Tropfen lockt ben anden reines munven euw, woer ein Reupfen wert wen anere unaufhaltsam nach; sie folgen sich wie eine Perlenschunt, bie unaufhaltsam nach; sie folgen sich wie eine

Benn ich hier, wie die besten historiter gethan, eine menn ich piet, wie unterhaltung einzuschieben in Rec man zu zerreißen fürchtet." hacht gerathen konnte, to barf ich ben Bunich andsprechen, ch mochte gleich ein Geschwindscheiber biese Peroration ausgert und und überliefert haben. Man murbe bie Motive gen dieselbigen und den Gluß der Rede vielleicht anmuthiger " sinladender finder Neberhaupt fehlt dieser Gegen werth Darstellung im Ganden die weitläuftige Redseligkeit und P einer Jugend, Die fich fichtt und nicht weiß, wo fie mit I In einer Stadt wie Frankfurt befindet man fich in

wunderlichen Lage; immer sich freuzende Frembe bente und Bermögen hinaus foll. wunverlichen xage, timmet nu erweden Reiselust. Graf ich schon bei manchem Anlas mobil geworden, und jest im Mugenblide, mo es barauf antam einen B machen, ob ich Lill entbebren könne, wo eine gewise Unruhe mich zu allem bestimmten Geschaft unfatt war mir die Aufforderung der Stolberge, sie nach der Schweiz zu begleiten, willfommen. Begünstigt durch das Jureden meines Baters, welcher eine Reise in jener Nichtung sehr gerne sah, und mir empfahl, einen Uebergang nach Italien, wie es sich fügen und schicken wollte, nicht zu versäumen, entschloß ich mich daher schnell, und es war bald gepackt. Mit einiger Andeutung, aber ohne Abschied, trennt' ich mich von Lili; sie war mir so ins Herz gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entfernen glaubte.

In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen luftigen Gefährten in Darmstadt. Bei hofe baselbst follte man sich noch ganz schicklich betragen; hier hatte Graf haugwiß eigentlich die Führung und Leitung. Er war der Jüngste von uns, wohlgestaltet, von zartem, edlem Ansehen, weichen freundlichen Bügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maaße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er mußte deßhalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erdulden. Dieß mochte gelten, so lange sie glaubten als Naturkinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schicklichkeit antam, und man, nicht ungern, genöthigt war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wußte Er alles einzuleiten und zu schlichten, daß wir wenn nicht mit dem besten doch mit leidlichem Ruse davon kamen.

Ich brachte unterbessen meine Zeit bei Merc zu, welcher meine vorgenommene Reise mephistophelisch querblidend ansah und meine Gefährten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungsloser Verständigkeit zu schildern wußte. Er kannte mich nach seiner Art burchaus, die unüberwindliche naive Gutmuthigkeit meines Wesens war ihm schwerzlich; das ewige Geltenlassen, das leben und leben lassen war ihm ein Grauel. "Daß du mit diesen Burschen ziehst," rief er aus, "ift ein

dummer Streich;" und er schilberte fie sodann treffend, aber nicht gang richtig. Durchaus fehlte ein Bohlwollen, daher ich glauben tonnte ihn zu übersehen, obschon ich ihn nicht swohl übersah, als nur die Seiten zu schähen wußte, die außer seinem Gesichtstreise lagen.

"Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben!" bas war bes Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines merkwürdigen Wortes, bas er mir später wiederholte, bes ich mir selbst wiederholte und oft im Leben bedeutend fand. "Dein Bestreben," sagte er, "beine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben, die and bern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das giebt nichts wie dummes Zeug." Fast man die ungeheure Differenz dieser beiden Handlungsweisen, hält man sie sest und wendet sie an, so erlangt man viel Ausschluß über tausend andere Dinge.

Ungludlicherweife, eb fich die Gesellschaft von Darmftatt loelofte, gab es noch Anlag Merde Meinung unumftöftig zu befräftigen.

Unter die damaligen Verrückheiten, die aus dem Begrif entstanden: man musse sich in einen Naturzustand zu verseten suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Wasser, meter offnem himmel; und unfre Freunde konnten auch bier, nach allenfalls überstandener Schieklichkeit, auch dieses Unschiliche nicht unterlassen. Darmstadt, ohne stiefendes Gewässer, in einer sandigen Flache gelegen, mag doch einen Trich in der Nade haben, von dem ich nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die heiß genaturten und sich immer mehr erhibenden Freunde suchten Labsal in diesem Weiber; nachte Jünglinge bei beitem Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besonderes erscheinen; es gab Standal aus alle Riek.

Merd schärfte seine Conclusionen, und ich läugne nicht, ich beeilte unfre Abreise.

Schon auf bem Wege nach Mannheim zeigte fich, ungeachtet aller auten und edlen gemeinfamen Gefühle, boch icon eine gewiffe Differeng in Gefinnung und Betragen. Leopold Stolberg außerte mit Leibenichaft: wie er genothigt worden ein bergliches Liebesverhaltnig mit einer iconen Englanberin aufqugeben, und begwegen eine fo meite Reife unternommen babe. Wenn man ibm nun bagegen theilnehmend entbedte, daß man folden Empfindungen auch nicht fremd fev, fo brach bei ibm bas grangenlofe Gefühl ber Jugend beraud: feiner Leidenschaft, feinen Schmerzen, fo wie ber Schonbeit und Liebensmurdigfeit feiner Geliebten burfe fich in ber Welt nichts gleich ftellen. Wollte man folche Behauptung, wie es fich unter auten Gefellen wohl ziemt, burch maffige Debe ins Gleichgewicht bringen, fo ichien fich die Cache nur gu berfolimmern, und Graf Saugwis wie auch ich mußten gulest geneigt werben, biefes Thema fallen ju laffen. Ungelangt in Mannbeim bezogen wir icone Rimmer eines anftanbigen Gafthofes, und beim Defert bes erften Mittageffens, mo ber Bein nicht mar geschont worden, forberte und Leopold auf feiner Schonen Gefundbeit zu trinfen, welches benn unter giemlichem Getofe geschab. Dach geleerten Glafern rief er aus: Dun aber ift aus folden gebeiligten Bedern fein Trunt mehr erlaubt; eine zweite Befundheit ware Entweihung, befehalb vernichten wir diefe Gefaße! und warf fogleich fein Stengelglas binter fich wider die Band. Bir andern folgten, und ich bildete mir benn boch ein, als wenn mich Dere am Aragen gupfte.

Allein bie Jugend nimmt bad aus ber Kindheit mit berüber, bag fie guten Gefellen nichts nachtragt, bag eine unbefangene Wohlgewogenheit gmar unangenehm berührt werben tann, aber nicht zu verlegen ift.

Nachdem die nunmehr als Englisch angesprochenen Glaser unfre Beche verstärkt hatten, eilten wir nach Carloruhe getroft und heiter, um uns zutraulich und sorglod in einen neuen Kreis zu begeben. Wir fanden Klopftod daselbst, webcher seine alte sittliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schüler gar anständig ausübte, dem ich denn and mich gern unterwarf, so daß ich, mit den andern nach hof gebeten, mich für einen Neuling ganz leidlich mag betragen haben. Auch ward man gewissermaßen ausgefordert, natürlich und doch bedeutend zu sepn.

Der regierende herr Markgraf, als einer ber fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortrefflichen Regierungszwecke unter den deutschen Regienten hoch verehrt, unterhielt sich gern von staatswirthlichen Angelegenheiten. Die Frau Markgräfin, in Künsten und mancherlei guten Kennenissen thätig und bewandert, wollte auch mit anmuthigen Reden eine gewisse Theilnahme beweisen; wogegen wir und zwar dankbar verhielten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papiersabrication und Begünstigung des Nachbruders Macklot nicht ungeneckt lassen.

Am bedeutenbsten war für mich, daß der junge herzog von Sachsen-Beimar mit seiner eblen Braut, der Pringeffin Louise von hessen-Darmstadt, hier zusammentamen, um ein förmliches Shebundniß einzugehen; wie denn auch deshald Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so ber beutende Berhältnisse ins Klare zu sehen und mit dem Ober hofmeister Grafen Gört völlig abzuschließen. Meine Gespräcke mit beiden hohen Personen waren die gemuthlichsten, und sie scholossen sich, bei der Abschieds-Audienz, wiederholt mit der

Berficherung : es murbe ihnen beiberfeits angenehm fenn, mich balb in Beimar gu feben.

Einige besondere Gespräche mit Alopstoct erregten gegen ihn, bei der Freundlichkeit die er mir erwies, Offenheit und Bertrauen; ich theilte ihm die neusten Scenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beifall, der sonst licht in seiner Art war, beehrt und die Volsendung des Studs gewünscht hatte.

Jenes ungebilbete, bamals mitunter genial genannte Betragen ward in Carlsruhe, auf einem anständigen, gleichfam beiligen Boden, einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Oberamtmann war. Ich achtete diesen Schritt meine Schwesster zu sehen, für eine wahrhafte Prüsung. Ich wußte sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Juständen hätte schuld geben können. Sie war ein eigenes Wesen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wollen suchen das Mittheilbare hier zusammenzusassen.

Ein schöner Körperbau begunftigte sie; nicht fo die Gesichtszuge, welche, obgleich Gute, Berstand, Theilnahme beutlich genug ausbrudend, doch einer gewissen Regelmäßigkeit
und Anmuth ermangelten.

Dazu tam noch, daß eine hohe ftart gewölbte Stirn, burch die leidige Mobe die haare aus dem Geficht zu ftreichen und zu zwängen, einen gewiffen unangenehmen Eindruck machte, wenn fie gleich für die sittlichen und geistigen Eigensichaften das beste Beugniß gab. Ich fann mir benten, daß wenn sie, wie es die neuere Zeit eingeführt hat, ben obern Theil ibred Gesichtes mit Loden unwölfen, ihre Schlafe und

Bangen mit gleichen Ringeln hatte betleiben tonnen, fie wer dem Spiegel sich angenehmer wurde gefunden haben, ohne Besorgnis andern zu missallen wie sich selbst. Rechne man hiezu noch das Unheil, daß ihre haut selten rein war, ein Uebel, das sich durch ein dämonisches Misgeschick sebon von Jugend auf gewöhnlich an Festragen einzusinden pflegte, an Tagen von Concerten, Bällen und sonstigen Einladungen.

Diese Bustande hatte sie nach und nach durchgetampft, indes ihre übrigen herrlichen Eigenschaften sich immer mehr und mehr ausbildeten.

Ein fester nicht leicht bezwinglicher Charakter, eine theilnehmende, Theilnahme bedurfende Seele, vorzügliche Geiftebildung, schone Kenntuisse, so wie Talente; einige Spracken, eine gewandte geber, so daß, ware sie von außen begunftigt worden, sie unter ben gesuchtesten Frauen ihrer Beit warbe gegolten haben.

Bu allem biesem ist noch ein Wundersames zu offendaren: in ihrem Wesen lag nicht die mindeste Sinnlichteit. Sie war neben mir heraufgewachsen und wünschte ihr Leben in dieser geschwisterlichen Harmonie sortzusesen und zuzubringen. Wir waren nach meiner Rücktunst von der Atademie ungertrennlich geblieben; im innersten Bertrauen hatten wir Gedanten, Empfindungen und Grillen, die Eindrücke alles zufälligen in Gemeinschaft. Alls ich nach Westlar ging, schien ihr die Einsamkeit unerträglich; mein Freund Schloffer, der Guten weder unbekannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte sich bei ihm die Brüderlichkeit in eine entschiedene, und bei seinem strengen gewissenhaften Wesen, vielleicht erste Leidenschaft. Hier fand sich, wie man zu sagen psiegt, eine sehr gätliche erwünschte Partie, welche sie, nachdem sie verschiedene bedeutende Anträge, aber von unbedeutenden

Mannern, von folden die sie verabscheute, standhaft ausgeschlagen hatte, endlich anzunehmen sich, ich darf wohl fagen, bereden ließ.

Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich mandmal über ihr Schicffal phantalirte, fie nicht gern als Sausfrau, mobl aber ale Mebtiffin, als Borfteberin einer eblen Gemeine gar gern benten mochte. Sie befaß alles was ein folder höherer Buftand verlangt, ihr fehlte mas bie Belt unerläßlich forbert. Ueber weibliche Seelen ubte fie burchans eine unwiderstehliche Bewalt; junge Gemuther sog fie liebepoll an und beberrichte fie durch den Beift innerer Borgiae. Die fie nun die allgemeine Dulbung bes Guten. Menfch: lichen, mit allen feinen Bunderlichkeiten, wenn es nur nicht ins Berfehrte ging, mit mir gemein hatte; fo brauchte nichts Eigenthümliches, wodurch irond ein bedeutendes Naturell ausgezeichnet mar, fich vor ihr zu verbergen, oder fich vor ibr zu geniren: megmegen unfere Gefelligfeiten, wie wir fcon früher gefehn, immer mannichfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal and Rubne beran, fich bewegen mochten. Die Gewohnheit mit jungen Krauenzimmern anftanbiggund verbindlich umzugeben, obne daß fogleich eine enticheibenbe Befdrantung und Aneignung erfolgt mare, batte ichenter ihr ju danten. Run aber wird ber einfichtige Lefer, melden fabig: ift, zwischen biefe Beilen bineinzulefen, mas nicht geschrieben ftebt, aber angebeutet ift, fich eine Ahnung ber ernften Ges fühle gewinnen, mit welchen ich bamale Emmenbingen betrote

Allein beim Abichiede nach turzem Anfenthalte las jach mir noch ichwerer auf dem Herzen, daß meine Schwesten mir auf das ernsteste eine Trennung von Lili empfohlen, ja befohlen hatte. Sie felbst hatte an einem langwierigen Brautttande viel gelitten; Schlosser, nach feiner Redlichtebed derschiebt

fic nicht eher mit ihr, ale bie er feiner Anftellung im Großbergogthum Baden gewiß, ja, wenn man es fo nehmen wollte, icon angestellt mar. Die eigentliche Bestimmung aber pergogerte fich auf eine undenfliche Beife. Soll ich meine Bermuthung hierüber eröffnen, fo mar der madere Schloffer, mie tuchtig er zum Geschäft fenn mochte, boch megen feiner idroffen Redtlichfeit weder dem Kurften als unmittelbar berührender Diener, noch weniger ben Miniftern als naber Mitarbeiter munichenswerth. Seine gehoffte und bringend gemunichte Unstellung in Carlerube tam nicht zu Stanbe. Dir aber flarte fich biefe Bogerung auf, ale bie Stelle eines Oberamtmanne in Emmendingen ledig ward, und man ibn alfobald dabin verfette. Es mar ein stattliches einträgliches Umt nunmehr ibm übertragen, bem er fic vollig gemachien zeigte. Seinem Sinn, feiner handlungemeife bauchte es con gemäß bier allein zu fteben, nach Ueberzeugung zu banbein und über alles, man mochte ibn loben oder tabeln. Rechen ichaft zu geben.

Dagegen ließ sich nichts einwenden, meine Schwefter mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehofft hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Einsamkeit, eine Einöde scheinen mußte; in eine Wohnung, zwar geräumig, amtsherrlich, stattlich, aber aller Geselligkeit end behrend. Einige junge Frauenzimmer, mit denen sie früher Freundschaft gepstogen, folgten ihr nach, und da die Familie Gerock mit Töchtern gesegnet war, wechselten diese ab, so daß sie wenigstens bei so vieler Entbehrung, eines langswertrauten Umgangs genoß.

Diese Justande, biese Erfahrungen waren es, wodurch fie sich berechtigt glaubte, mir aufe ernsteste eine Erennung von Lili zu befehlen. Es schien ihr hart, ein folches Francusimmer von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer, wo nicht glanzenden, doch lebhaft bewegten Eristenz herauszuzerren, in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen wohlwollenden, ungesprächigen, aber gern didaktischen Bater, und eine in ihrer Art höchst hauslich-thätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft, bei einer bequemen Handarbeit nicht gestört sepn wollte, in einem gemuthlichen Gespräch mit jungen herangezogenen und auserwählten Persönlichkeiten.

Dagegen feste fie mir Lili's Berhaltniffe lebhaft ins Klare; benn ich hatte ihr theils icon in Briefen, theils aber in leidenschaftlich geschwäßiger Bertraulichkeit alles haarklein vorgetragen.

Leider war ihre Schilderung nur eine umftändliche wohlgefinnte Ausführung beffen, mas ein Ohrenblafer von Freund, bem man nach und nach nichts Gutes gutraute, mit wenigen harafteristischen Zugen einzustüftern bemubt gewesen.

Berfprechen konnt' ich ihr nichts, ob ich gleich gestehen mußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit bem rathfelbaften Gefühl im herzen, woran bie Leidenschaft fich fortenahrt; benn Amor das Kind halt sich noch hartnädig fest am Kleide der hoffnung, eben als sie schon farten Schrittes sich zu entfernen ben Anlauf nimmt.

Das Einzige was ich mir zwischen ba und Jurich noch bentlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schaffbausen. hier wird durch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stufe bezeichnet die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillet sind; wo wir denn nach und nach, Stufe für Stufe immer in wachsendem Verhaltniß, die hohen mühlam erreichen sollen.

Der Anblic bes Buricher Sees, von bem Thore bes Schwertes genossen, ist mir auch noch gegenwärtig; ich fage von bem Thore bes Gasthauses, benn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lavatern. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen anmuthig ohne gleichen; zutraulich, schonend, segnend, erhebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht benken. Seine Gattin, mit etwas sonderbaren, aber friedlichen zartfrommen Jugen, stimmte völlig, wie alles Andere um ihn her, in seine Sinnes und Lebens Mobeles.

Unfre nachfte, und fast ununterbrochene Unterbaltung mer feine Ohpsiognomit. Der erfte Theil Diefes feltfamen Bertes mar, menn ich nicht irre, schon völlig abgebruckt, ober menie ftens feiner Bollständigfeit nabe. Man darf es mobl als genial : empirifch, ale methodifch : collectiv anfprecen. 3ch batte baju bas fonderbarfte Berhältnif. Lavater wollte die gange Belt zu Mitarbeitern und Theilnehmern; icon batte er auf feiner Rheinreife fo viel bebeutende Menfchen portraitiren laffen, um durch ihre Verfonlichkeit fie in bas Intereffe eines Berte zu gieben, in welchem fie felbit auftreten follten. Chen fo verfuhr er mit Runftlern; er rief einen jeben auf, ibm für feine 3wede Beichnungen zu fenden. Sie tamen an mb taugten nicht entschieden ju ihrer Bestimmung. weise ließ er rechts und links in Rupfer ftechen und auch Diefes gelang felten charafteriftifch. Gine große Arbeit mar von feiner Geite geleiftet, mit Beld und Anftrengung aller Art ein bebeutenbes Wert vorgearbeiter, ber Phyficanomif alle Ehre geboten; und wie nun baraus ein Banb merben follte, die Physiognomit, durch Lehre gegrundet, burd Beifviele belegt, fich der Wurde einer Wiffenschaft nabern foffte. fo fagte feine Safel, mas fie au fagen batte; alle Wlatten mußten getadelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar durch die Erklärungen weggelöscht werden. Es war für mich, der, eh er fortschritt, immer Fuß zu fassen suchte, eine der penibelsten Aufgaben, die meiner Thätigkeit auserlegt werden konnte. Man urtheile selbst. Das Manuscript mit den zum Tert eingeschobenen Plattenabdrücken ging an mich nach Frankfurt. Ich hatte das Necht alles zu tilgen was mir mißsiel, zu ändern und einzuschalten was mir beliebte, wovon ich freilich sehr mäßig Gebrauch machte. Ein einzigmal hatte er eine gewisse leidenschaftliche Controvers gegen einen ungerechten Tadler eingeschoben, die ich wegließ und ein heiteres Naturgedicht dafür einlegte, weßwegen er mich schalt, jedoch später, als er abgefühlt war, mein Verfahren billigte.

Wer bie vier Bande der Physiognomie durchblättert und, was ihn nicht reuen wird, durchlieft, mag bedenken, welches Interesse unser Zusammensen gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blätter schon gezeichnet und ein Theil gestochen waren, vorgelegt und beurtheilt wurden und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untaugliche in diesem Falle lehrreich und also tauglich gemacht werden könnte.

Geh' ich bas Lavater'iche Werf nochmals durch, fo macht es mir eine tomisch-heitere Empfindung; es ift mir als fabe ich die Schatten mir ehemals fehr bekannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geargert und über die ich mich jest nicht erfreuen sollte.

Die Möglichfeit aber fo vieles unschiedlich Gebilbete einigermaßen zusammenzuhalten, lag in bem schönen und entschiedenen Talente des Zeichners und Aupferstechers Lips; er war in ber That zur freien profaischen Darftellung bes Wirflichen geboren, worauf es benn doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physiognomisten, und mußte deßhalb genau aufpassen, um sich den Forderungen seines Meisters auzunähern; der talentreiche Bauernknabe fühlte die ganze Verpssichtung, die er einem geistlichen herrn aus der so hoch privilegirten Stadt schuldig war, und beforgte sein Geschäft aufs beste.

In getrennter Wohnung von meinen Gefellen lebend, ward ich täglich, ohne bag wir im geringften Arges baran gehabt hatten, benfelben immer fremder; unfre Landpartien paßten nicht mehr aufammen, obgleich in ber Stadt noch eini: ges Bertebr übrig geblieben mar. Sie batten fich mit allen jugendlich gräflichen Uebermuth auch bei Lavatern gemelbet. welchem gewandten Physiognomisten fie freilich etwas anbers vorfamen ale ber übrigen Belt. Er außerte fich gegen mid barüber und ich erinnere mich gang beutlich, bag er, von Leopold Stolberg fprechend, audrief: "ich weiß nicht mas ihr alle wollt; es ift ein ebler, trefflicher, talentvoller Gungling. aber fie haben mir ibn als einen Beroen, als einen Bercules beschrieben, und ich babe in meinem Leben feinen meidern garteren und, wenn es darauf antommt, beftimmbareren iungen Mann gefeben. Ich bin noch weit von ficerer physiognomischer Ginsicht entfernt, aber wie es mit end und ber Menge aussieht, ift boch gar ju betrubt."

Seit der Reise Lavater's an den Riederrhein hatte fich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert; vielfache Gegenbesuche drängten sich ihm, so daß er sich einigermaßen in Berlegenheit fühlte, als der Erste geistlicher und geistreicher Männer angeseben und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich hinzöge; daher er denn, um allem Reid und Missunft

auszuweichen, alle biejenigen, die ihn befuchten, ju erinnern und anzutreiben wußte, auch die übrigen bedeutenden Manner freundlich und ehrerbietig anzugeben.

Der alte Bodmer ward hiebei vorzüglich beachtet, und wir mußten uns auf den Beg machen ihn zu besuchen und jugendlich zu verehren. Er wohnte in einer höhe über der am rechten Ufer, wo der See seine Baffer als Limmat zusammendrängt, gelegenen größern oder alten Stadt; diese durchfreuzten wir, und erstiegen zuleht auf immer stelleren Pfaden die höhe hinter den Bällen, wo sich zwischen den Festungswerken und der alten Stadtmauer gar anmuthig eine Borstadt, theils in aneinander geschlossenen, theils einzelnen häusern halb ländlich gebildet hatte. hier nun stand Bodmer's haus, der Ausenthalt seines ganzen Lebens, in der freisten, heitersten Umgebung, die wir, bei der Schönheit und Klarheit des Tages, schon vor dem Eintritt höchst vergnüglich zu überschauen batten.

Wir wurben eine Stiege hoch in ein ringsgetäfeltes 3immer geführt, wo und ein muntrer Greis von mittlerer Statur entgegenkam. Er empfing und mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jüngern anzusprechen pflegte: wir würden es ihm als eine Artigkeit anrechnen, daß er mit seinem Abscheiden aus dieser Zeitlichkeit so lange gezögert habe, um und noch freundlich aufzunehmen, und kennen zu lernen, sich an unsern Talenten zu erfreuen und Glück auf unsern fernern Lebensgang zu wünschen.

Wir bagegen priefen ihn gludlich, bag er als Dichter, ber patriarchalischen Welt angehörig und boch in ber Nahe ber höchst gebildeten Stadt, eine wahrhaft idullische Wohnung zeitzlebens besessen und in hoher freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stetem Wohlbebagen ber Augen so lange Jahre erfreut babe.

Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Nebersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche denn wirklich bei heiterem Sonnenschein in der besten Jahredzeit ganz unvergleichlich erschien. Man übersah vieles van dem was sich von der großen Stadt nach der Tiefe senkte, die kleinere Stadt über der Limmat, so wie die Fruchtbarteit des Sihl-Feldes gegen Abend. Rückwärts links, einen Theil des Buricher Sees mit seiner glänzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannichfaltigkeit von abwechselnden Berg- und Thal-Ufern, Erhöhungen, dem Auge unfastlichen Mannichfaltigkeiten; worauf man denn, geblendet von allem diesen, in der Ferne die blaue Reihe der höheren Gebirgsrücken, deren Gipfel zu benamsen man sich getraute, mit größter Sehnsuck zu schauen hatte.

Die Entzudung junger Manner über bas Außerordend liche was ihm so viele Jahre her täglich geworden war, schien ihm zu behagen; er ward, wenn man so sagen darf, ironisch theilnehmend und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Sehnsucht nach jenen blauen Sebirgshöhen die Ueberhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff siehe mich von unferem wir digen Patriarchen zu beurlauben, so mert' ich erft, baß is von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von seinen Bewegungen und seiner Art sich zu benehmen noch nichts ausgesprochen.

Ueberhaupt zwar finde ich nicht ganz schiedlich, bag Reifende einen bedeutenden Mann, ben fie befuchen, gleichsam signalisiren, als wenn sie Stoff zu einem Steatbriefe geben wollten. Niemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Angenblick ist, wo er, vorgetreten, neugierig beobachtet und doch nur auf seine eigene Beise; und so kann ber Besuchte bald wirklich, bald scheinbar als stolz oder demuthig, als schweigsam

oder gesprächig, als heiter oder verdrießlich erscheinen. In biesem besondern Falle aber möcht' ich mich damit entschulbigen, daß Bodmer's ehrwürdige Person in Borten geschilbert, teinen gleichgunstigen Eindruck machen burfte. Slücklicherweise eristirt das Bild nach Graff von Bause, welches volltommen ben Mann darstellt, wie er auch und erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschauung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber hochsterwunschtes Bergnügen empfing mich in Burich, als ich meinen jungen Freund Passaunt daselbst antras. Sohn eines angesehenen resormirten Hauses meiner Baterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derzenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verfündigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Gestalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Wesen eine anmuthige rasche Entschlossenheit. Schwarzes Haar und Bart, lebhafte Augen. Im ganzen eine theilnehmende mäßige Geschäftigkeit.

Raum hatten wir, und umarmend, die ersten Grufe gewechselt, als er mir gleich ben Borfchlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzuden durchwandert habe und mit beren Anblick er mich nun ergoben und entzuden wolle.

Indest ich mit Lavatern die nachsten und wichtigften Gegenstände durchgesprochen und wir unfre gemeinschaftlichen Angelegenheiten beinah erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Begen ausgezogen und hatten nach ihrer Beise sich in der Gegend umgethan. Passavant mich mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besit meines Umgangs erworden zu haben und wußte daher, in Abwesenheit jener, mich um so eher in die Gebirge zu locken, als ich selbst

entschieden geneigt war, in größter Rube und auf meine eigne Beise, diese langst ersehnte Banderung zu vollbringen. Bir schifften und ein, und fuhren an einem glanzenden Morgen ben berrlichen See hinauf.

Moge ein eingeschaltetes Gebicht von jenen gludlichen Momenten einige Ahnung herüberbringen:

Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so bolb und gut, Die mich am Busen halt! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rubertact hinauf, Und Berge, wollig, himmelan, Begegnen unserm Lauf.

· Aug' mein Aug', was finist bu nieber? Golbne Träume, kommt ihr wieber? Weg, bu Traum! so golb bu bist; hier auch Lieb' und Leben ist.

Auf ber Welle blinken Tausenb schwebenbe Sterne; Weiche Rebel trinken Rings bie thürmenbe Ferne; Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich bie reisenbe Frucht.

Wir landeten in Richterschwyl, wo wir an Doctor hope burch Lavater empfohlen waren. Er befaß als Argt, als hich

verständiger, wohlwollender Mann ein ehrwurdiges Ansehn an feinem Orte und in der gangen Gegend, und wir glauben sein Andenten nicht beffer zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavater's Physiognomit hinweisen, die ihn bezeichnet.

Aufs beste bewirthet, aufs anmuthigste und nublichfte auch über bie nachsten Stationen unfrer Banderung unterhalten, erstiegen wir die dahinter liegenden Berge. Alls wir in das Chal von Schindellegi wieder hinabsteigen follten, fehrten wir uns nochmals um, die entjudende Aussicht über den Buricher See in uns aufzunehmen.

Wie mir ju Muthe gewesen, beuten folgende Beilen an, wie fie bamale geschrieben noch in einem Gebentheftchen aufbewahrt find:

> Wenn ich, liebe Lilli, bich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir diefer Blid! Und boch, wenn ich, Lilli, bich nicht liebte, War', was war' mein Glad?

Ausbrudevoller find' ich hier biefe fleine Interjection, ale wie fie in ber Sammlung meiner Bedichte abgebrudt ift.

Die rauhen Wege, die von da nach Maria Einsiedeln führten, konnten unserm guten Muth nichts anhaben. Eine Anzahl von Wallfahrern, die, schon unten am See von uns bemerkt, mit Gebet und Gesang regelmäßig sortschritten, hatten uns eingeholt; wir ließen sie begrüßend vorbei und sie belebten, indem sie uns zur Einstimmung in ihre frommen Iwede beriefen, diese oben Hohen anmuthig charakteristisch. Wir saben lebendig den schlängelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu wandern hatten, und schienen freudiger zu solgen; wie denn die Gebräuche der Römischen Kirche dem Protestanten durchaus bedeutend und imposant sind, indem er nur das

Erfte, Innere, woburch sie hervorgerufen, bas Menschliche, wodurch sie sich von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzen, und also auf den Kern dringend, anerkennt, ohne sich gerade in dem Augenblick mit der Schale, der Fruchthulle, ja dem Baume selbst, seinen Zweigen, Blattern, seiner Rinde und seinen Wurzeln zu befassen.

Run faben wir in einem oben baumlofen Chale bie prachtige Kirche hervorsteigen, bas Klofter, von weitem angehnlichen Umfang in der Mitte von reinlicher Unfiedelung, um so eine große und mannichfaltige Anzahl von Gaften einigermaßen schiedlich aufzunehmen.

Das Rirchlein in ber Rirche, Die ebemaliae Ginfiebler wohnung bes Beiligen, mit Marmor incruftirt und fo sid als moalich zu einer anftanbigen Capelle vermanbelt. mar etwas Neues von mir noch nie Gefebenes, biefes fleine Ge faß, umbaut und überbaut von Pfeilern und Gemolben. mußte ernfte Betrachtungen erregen, bag ein einzelner Runt von Sittlichkeit und Gottesfurcht bier ein immer brennenbes leuchtendes Klämmden angezündet, zu welchem glaubige Som ren mit großer Beschwerlichfeit beranpilgern follten. um a Diefer beiligen Rlamme auch ihr Rerglein anzugunden. Bie bem auch fev, fo beutet es auf ein grangenlofes Bebarfnis ber Menfcheit, nach gleichem Licht, gleicher Barme, wie es jener erfte im tiefften Gefühl und ficherfter Hebergenanns gehegt und genoffen. Man führte und in bie Schabfammer, welche reich und impofant genug, vor allen lebensgroße, woll gar foloffale Buften von Seiligen und Ordensftiftern ben staunenben Muge barbot.

Doch gang andere Aufmerkfamteit erregte ber Anblid eines barauf eröffneten Schrantes. Er enthielt alterthamlide Roftbarkeiten, hierher gewibmet und verehrt. Berfchieben

Kronen von merkwürdiger Golbschmiedsarbeit hielten meinen Blid fest, unter benen wieder eine ausschließlich betrachtet wurde. Eine Zadenkrone im Kunstsinne ber Borzeit, wie man wohl ähnliche auf ben Hauptern alterthumlicher Königinnen gesehen, aber von so geschmadvoller Zeichnung, von solcher Ausführung einer unermüdeten Arbeit, selbst die eingefugten sarbigen Steine mit solcher Bahl und Geschicklichkeit vertheilt und gegeneinander gestellt, genug ein Werk der Art, daß man es bei dem ersten Anblid für vollkommen erklärte, ohne diesen Eindruck kunstmäßig entwickeln zu konnen.

Auch ift in solchen Fallen, wo die Kunst nicht erkannt, sonsdern gefühlt wird, Geist und Semuth zur Anwendung geneigt, man möchte bas Kleinod besißen, um damit Freude zu machen. Ich erbat mir die Erlaubnis bas Krönchen hervorzunehmen, und als ich solches in der Hand anständig haltend in die Höhe bob, dacht' ich mir nicht anders, als ich müßte est Lilli auf die hellglänzenden Loden aufdrüden, sie vor den Spiegel führen und ihre Freude über sich selbst und das Glüd das sie verdreitet gewahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht, diese Seene, durch einen talentvollen Maler verwirflicht, mußte einen höchst sinn= und gemüthvollen Andlic geben. Da ware es wohl der Mühe werth, der junge König zu sevn, der sich auf diese Weise eine Braut und ein neues Reich erwürbe.

Um uns die Besithumer des Alosters vollständig sehen zu lassen, führte man und in ein Kunst-, Euriositäten= und Naturalien=Cabinet. Ich hatte damals von dem Werth solscher Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar höcht löbliche, aber doch den Gindruck der schönen Erdoberstäche vor dem Anschauen des Geistes zerstückelnde Geognosse nicht angeslockt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre

Irrsale verschlungen; jedoch nothigte mich der herumführende Geistliche einem fossilen, von Kennern, wie er sagte, hoch geschähren, in einem blauen Schieferthon wohl erhaltenen kleinen wilden Schweinstopf einige Ausmerksankeit zu schenfen, der auch, schwarz wie er war, für alle Folgezeit in der Einbildungstraft geblieben ist. Man batte ihn in der Gegend von Rapperschwyl gefunden, in einer Gegend, die morasig von Urzeiten ber, gar wohl dergleichen Mumien für die Nachwelt aufnehmen und bewahren konnte.

Ganz anders aber zog mich unter Rahmen und Glas ein Aupferstich von Martin Schön an, das Abscheiden der Maria vorstellend. Freilich kann nur ein vollkommenes Eremplar und einen Begriff von der Aunst eines solchen Meisterd geben, aber alsdann werden wir auch, wie von dem Bollommenen in jeder Art, dergestalt ergriffen, daß wir die Begierde, das Gleiche zu besitzen, den Andlick immer wieder holen zu können, — es mag noch so viel Zeit dazwischen verstießen, — nicht wieder loswerden. Warum sollt' ich nickt vorgreisen und hier gestehen, daß ich später nicht eber nachließ, als bis ich ebenfalls zu einem trefflichen Abdruck dieses Blattes gelangt war?

Am 16. Juli 1775, benn hier find' ich zuerft bas Datum verzeichnet, traten wir einen beschwerlichen Weg an; wilbe steinige Sohen mußten überstiegen werben, und zwar in volktommener Einsamkeit und Debe. Abends brei Biertel auf achte standen wir ben Schwyzer haken gegenüber, zweien Berggipfeln, die neben einander mächtig in die Luft ragen. Wir fanden auf unsern Wegen zum erstenmal Schnee, und an jenen zacigen Felsgipfeln bing er noch vom Winter ber. Ernsthaft und fürchterlich füllte ein uralter Fichtenwald die unabsehlichen Schluchten, in die wir hinab sollten. Rach kurger

Raft, frifch und mit muthwilliger Bebenbiafeit, fprangen wir ben von Klippe ju Klippe, von Platte ju Platte in bie Tiefe fich frurgenden Augpfad binab, und gelangten um gehn Uhr nach Schwit. Wir waren zugleich mube und munter geworben, binfallig und aufgeregt; wir lofchten gabling unfern beftigen Durft und fublten und noch mehr begeiftert. Man bente fich ben jungen Mann, ber etwa vor zwei Jahren ben Berther fcbrieb, einen jungern Freund, ber fich icon an bem Manufcript jenes munderbaren Berts entainbet hatte, beibe ohne Wiffen und Bollen gewiffermagen in einen naturguftand verfest, lebhaft gebenfend vorübergegan: gener Leibenichaften, nachbangend ben gegenwärtigen, folgelofe Plane bilbend; im Gefühl bebaglicher Rraft bas Reich ber Phantafie burchfchwelgend; bann nabert man fich ber Borftellung jenes Buftandes, ben ich nicht ju fchilbern mußte, ftunde nicht im Tagebuche: "Lachen und Jauchgen bauerte bis um Mitternacht."

Den 17ten Morgens sahen wir die Schwyzer Haken vor unsern Fenstern. An diesen ungeheuren unregelmäßigen Naturppramiden stiegen Wolken nach Wolken hinauf. Um Ein Uhr Nachmittags von Schwyz weg, gegen den Nigi zu; um zwei Uhr auf dem Lauerzer See herrlicher Sonnenschein. Vor lauter Wonne sah man gar nichts. Zwei tüchtige Mädchen sührten das Schiff, das war anmuthig, wir ließen es gescheschen. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen: hier habe der ehemalige Zwingherr gehaus't; wie ihm auch sep, jeht zwischen die Ruinen hat sich die Hütte des Waldbruders einzgeschoben.

Wir bestiegen ben Rigi; um halb achte standen wir bei ber Mutter Gottes im Schnee; fobann an ber Capelle, am Rlofter vorbei, im Wirthshaus jum Ochfen.

Den 18ten Sonntags früh die Capelle vom Ochsen aus gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem Kaltenbad oder zum Dreischwestern-Brunnen. Ein Viertel nach zwei hatten wir die Höhe erstiegen; wir sanden uns in Bolten, diesmal uns doppelt unangenehm, als die Aussicht hindernd und als niedergehender Nebel negend. Aber als sie hie und da auseinander riffen und uns, von wallenden Rahmen umgeben, eine klare herrliche sonnenbeschienene Belt als vortretende und wechselnde Bilder sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Justilligkeiten; denn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Anblick, und wir verharrten lange in dieser gewissermaßen unbequemen Lage, um durch die Risen und Klüste der immer bewegten Boltenballen einen kleinen Zipstilbesonnter Erde, einen schmalen Uferzug und ein Endehen Set zu gewinnen.

Um acht Uhr Abends waren wir wieber vor ber Birthebausthure gurud und stellten und an gebadenen Fischen und Giern und genugsamem Bein wieder ber.

Die es benn nun bammerte und allmahlig nachtete, be schäftigten ahnungevoll zusammenstimmenbe Tone unfer Ohr; bas Glodengebimmel ber Capelle, bas Platichern bes Brunners, bas Saufeln wechselnber Luftchen, in ber Ferne Balbhorner;
— es waren wohlthatige, beruhigenbe, einlullenbe Momente.

Am 19ten fruh halb sieben erst auswarts, dann sinab an ben Balbstätter See, nach Fiznau; von ba zu Bafer nach Gersau. Mittags im Wirthshaus am See. Gegen zwei Uhr bem Grutli gegenüber, wo die drei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Held aussprang, und wo ihm zu Ehren die Legende seines Daseyns und seiner Thaten durch Malerei verewigt ist. Um drei Uhr in Flüelen, wo er einges schifft ward, um vier Uhr in Altorf, wo er den Apfel absches.

An diesem poetischen Faden schlingt man sich billig durch bas Labprinth biefer Felfenmande, Die fteil bis in das Baffer binabreichend und nichts ju fagen haben. Gie, bie Unerfcutterlichen, fteben fo rubig da, wie die Couliffen eines Theatere; Glud ober Unglud, Luft ober Trauer ift blog ben Perfonen zugedacht, die heute auf bem Bettel fteben.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren ganglich außer bem Gefichtefreis jener Junglinge; das Aurgvergangene hatten fie aus bem Ginne gefchlagen und die Bufunft lag fo munderbar unetforichlich vor ihnen, wie das Gebirg in bas fie bineinftrebten.

Um 20sten brachen wir nach Amftag auf, wo man und gebacene Fifche gar fcmachaft bereitete. hier nun, an biefem fcon genugsam wilben Angebirge, wo bie Reuf aus fcrofferen Feldfluften hervordrang und bas frifche Schneemaffer über die reinlichen Riesbante binfpielte, enthielt ich mich nicht bie gewünschte Gelegenheit ju nugen und mich in den raufcenben Bellen gu erquiden.

Um brei Uhr gingen wir von ba weiter; eine Reihe Saumroffe gog vor und ber, wir fcritten mit ihr über eine reite Schneemaffe, und erfuhren erft nachher, baf fie unten ohl fep. hier hatte fich der Winterschnee in eine Bergichlucht ngelegt, um die man fonft herumziehen mußte, und biente inmehr gu einem geraben verfürzten Bege. Die unten rchftromenden Baffer hatten fie nach und nach ausgehöhlt, rch die milbe Sommerluft war das Gewolb immer mehr tefcomolgen, fo daß fie nunmehr als ein breiter Brudenen das Suben und Druben natürlich jusammenhielt. Wir Beugten ung von biefem munderfamen Raturereigniß, m wir uns etwas oberhalb hinunter in die breitere

Wie wir uns nun immer weiter erhuben, blieben

Fichtenwalber im Abgrund, burch welche die ichdumende Renf über Felfensturze sich von Beit zu Beit seben ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Bafen, wo wir, und mit dem rothen, schweren, sauren Lombardischen Bein zu erquicken, erst mit Wasser nachhelsen und mit vielem Zucker das Ingredienz ersehen mußten, was die Natur in der Traube auszukochen versagt hatte. Der Birth zeigte schone Krystalle vor; ich war aber damals so entfernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzeugnissen beschweren mochte.

Den 21sten halb sieben Uhr aufwarts; die Felfen wurden immer machtiger und schrecklicher; der Weg bis zum Teufelsstein, bis zum Anblick der Teufelsbrücke immer mühfeliger. Meinem Gefährten beliebte es hier auszuruhen; er muntern mich auf, die bedeutenden Ansichten zu zeichnen. Die Umrife mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nicht zurück; für dergleichen Gegenstände hatte ich keine Sprace. Wir mühren uns weiter; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen und Vertiefungen zu Abgründen. So geleitete mich mein Führer bis ans Urserner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdrieslich hindurchging; was man bisher gesehen, war doch erhaben, diese Kinsternis hob alles auf.

Aber freilich hatte sich ber schelmische Führer bas frendige Erstaunen voraus vorgestellt, bas mich beim Austritt überraschen mußte. Der mäßig schaumende Fluß schlängelte sich hier milbe durch ein slaches, von Bergen zwar umschlossenes, aber doch genugsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal. Ueber dem reinlichen Dertchen Urseren und seiner Airche, die und auf ebenem Boden entgegen standen, erhob sich ein Sichtenwäldchen, heilig geachtet, weil es die am Suße Angesiedelten vor hoher herabrollenden Schneelavinen schützte. Die grünenden Wiesen des Thales waren wieder am Fluß her mit
kurzen Beiden geschmückt; man erfreute sich hier einer lange vermisten Begetation. Die Beruhigung war groß, man fühlte auf flachen Pfaden die Krafte wieder belebt, und mein Reisegefährte that sich nicht wenig zu gute auf die Ueberraschung, die er so schiedlich eingeleitet hatte.

An ber Matte fand fich ber berühmte Urferner Rafe, und bie eraltirten jungen Leute ließen fich einen leiblichen Bein trefflich schmeden, um ihr Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Projecten einen phantaftischeren Schwung zu verleiben.

Den 22sten halb vier Uhr verließen wir unfere herberge, um aus dem glatten Urserner Thal ins steinichte Liviner Thal einzutreten. Auch hier ward sogleich alle Fruchtbarkeit vermißt; nachte wie bemoof'te Felsen mit Schnee bedeck, ruchweiser Sturmwind Bolken beran = und vorbeiführend, Geräusch der Basserfalle, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Dede, wo man weder die heransommenden noch die Scheidenden erblickte. Hier tostet es der Einbildungsfraft nicht viel, sich Drachennester in den Klüften zu denken. Aber doch crheitert und erhoben fühlte man sich durch einen der schönsten, am meisten zum Bilde sich eignenden, in allen Abstufungen grandios mannichfaltigen Bassersall, der gerade in dieser Jahreszeit vom geschmolzenen Schnee überreich begabt, von Bolken bald verhüllt bald enthüllt, uns geraume Zeit an die Stelle fesselte.

Enblich gelangten wir an fleine Rebelfeen, wie ich fie nennen möchte, weil fie von den atmosphärischen Streifen kaum zu unterscheiden waren. Nicht lange so trat aus dem Dunfte ein Gebaude entgegen: es war das hospiz, und wir fühlten große Jufriedenheit und zunächst unter seinem gastlichen Dache schrmen zu können.

## Meunzehntes Buch.

Durch das leichte Klaffen eines uns entgegenkommenden hundchens angemeldet, wurden wir von einer altlichen aber rüstigen Frauensperson an der Thure freundlich empfangen. Sie entschuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sep, jedoch diesen Abend wieder erwartet werde; alsdann aber sorgte sie, ohne viel Borte zu machen, sir Bequemlichteit und Bedürfnis. Eine warme geräumige Stude nahm und auf; Brod, Kase und trinkbarer Wein wurden aufgeseht, auch ein hinreichendes Abendessen versprochen. Run wurden die Ueberraschungen des Tags wieder aufgenommen und der Freund that sich höchlich darauf zu gute, das alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sep, bessen Sindrake weder Poesse noch Prosa wieder herzustellen im Stande.

Bei fpat einbrechender Dammerung trat endlich ber anfeptliche Pater herein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Barbe feine Gafte und empfahl mit wenigen Borten der Richia alle mögliche Aufmerkfamkeit. Als wir unfre Bewunderung nicht zurüchtelten, daß er hier oben, in so völliger Bafte, entfernt von aller Gesellschaft, sein Leben zubringen gewollt, versicherte er: an Gesellschaft sehle es ihm nie, wie wir benn ja auch gekommen waren ihn mit unserm Besuche zu erfreuen. Gar stark seh ber wechselseitige Baarentransport zwischen

Italien und Deutschland. Dieser immersortwährende Speditionswechsel sehe ihn mit den ersten Handelshäusern in Bershältniß. Er steige oft nach Mailand hinab, fomme seltener nach Luzern, von woher ihm aber aus den Hausen, welche das Postgeschäft dieser Hauptstraße zu besorgen hätten, zum öftern junge Leute zugeschickt wurden, die hier oben auf dem Scheidepunkt mit allen in diese Angelegenheiten eingreisenden Umständen und Vorfallenheiten bekannt werden sollten.

Unter folden mannichfaltigen Gefprachen ging ber Abend bin und wir ichliefen eine ruhige Nacht in etwas furgen an ber Band befestigten, eber an Repositorien als Betiftellen erinnernden Schlaftatten.

Früh aufgestanden, befand ich mich bald zwar unter freiem Simmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgekuppen umschlofesenen Räumen. Ich hatte mich an den Fußpfad, der nach Italien hinunter ging, niedergelassen und zeichnete, nach Art der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben konnte: die nachsten Gebirgekuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedachtniß unauslöschlich geblieben.

Mein Gefährte trat muthig zu mir und begann: "Bas sagft du zu der Erzählung unfres geistlichen Wirths von gestern Abend? Hast du nicht, wie ich, Lust bekommen, dich von diesem Drachengipfel hinad in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wanderung durch diese Schluchten hinad muß herrlich seyn und mubelos, und wann sich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was wurde das für eine Lust seyn! Die Inseln des großen Sees sind mir durch die Worte des Paters wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit

Repfler's Reisen so viel davon gehört und gesehen, daß ich ber Bersuchung nicht widersteben tann."

"Ift bir's nicht auch fo?" fuhr er fort; "du fiheft gerade am rechten Fledt; schon einmal stand ich hier und hatte nicht den Muth hinabzuspringen. Geh voran ohne weiteres, in Airolo wartest du auf mich, ich tomme mit dem Boten nach, wenn ich vom guten Pater Abschied genommen und alles berichtigt habe."

So ganz aus dem Stegreif ein folches Unternehmen, will mir boch nicht gefallen, antwortete ich. — "Bas foll da viel Bebenken," rief jener, "Gelb haben wir genug nach Mailand zu kommen, Eredit wird sich sinden, mir sind von unsern Messen her dort mehr als Ein Handelsfreund bekannt." Er ward noch dringender. Geh! sagte ich, mach' alles zum Weschied fertig, entschließen wollen wir und alsdann.

Mir fommt vor als wenn ber Mensch, in solchen Augenbliden, keine Entschiedenheit in sich fühlte, vielmehr von friberen Eindrücken regiert und bestimmt werde. Die Lombardei und Italien lag als ein ganz Fremdes vor mir; Deutschlad als ein Bekanntes, Liebwerthes, voller freundlichen einheimsschen Aussichten und, sep es nur gestanden: bas was mich blange ganz umfangen, meine Eristenz getragen hatte, blied auch jeht bas unentbehrlichste Element, aus bessen, bas ich in schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, hing noch an demselben Bandchen, an welchem sie es umknüpfte, lieber wärmt an meinem Halse. Ich safte es an und kufte es; mas ein badurch veranlastes Gedicht auch hier eingeschaltet sem:

Angebenken bu verklungner Freube, Das ich immer noch am Salfe trage, Sältst bu länger als bas Seelenband uns beibe ? Berlängerst bu ber Liebe kurge Tage? Blieb' ich, Lili, vor bir! Muß noch an beinem Banbe Durch frembe Lanbe, Durch ferne Thäler und Wälber wallen! Ach, Lili's herz konnte so bald nicht Bon meinem herzen schlen. Wie ein Bogel, ber ben Faben bricht Und zum Balbe kehrt, Er schleppt, bes Gefängnisses Schmach, Noch ein Stückhen bes Fabens nach; Er ist ber alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon jemand angebort.

Schnell ftand ich auf, damit ich von der schroffen Stelle wegkame und der mit dem Refftragenden Boten heranstürmende Freund mich in den Abgrund nicht mit fortriffe. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Bort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gekommen waren. Etwad zaudernd folgte mir der Freund und ungeachtet seiner Liebe und Anhanglichteit an mich, blieb er eine Zeit lang eine Strecke zuruck, bis und endlich jener herrliche Bafferfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt und das einmal Beschlossen endlich auch für gut und heilsam gelten sollte.

Bon dem herabstieg sag' ich nichts weiter, als daß wir jene Schneebrude, über die wir in schwerbelabener Gefellschaft vor wenig Tagen ruhig bingogen, völlig zusammengesturzt fanden, und nun, da wir einen Umweg durch die eröffnete Bucht machen mußten, die folossalen Trummer einer natürlichen Baufunft angustaunen und zu bewundern hatten.

Gang tonnte mein Freund die rudgangige Banderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte fich folche früher ausgebacht und mit liebevoller Arglift mich an Ort und Stelle ju überrafchen gehofft haben. Defhalb ließ sich bie Rudtete nicht fo heiter vollführen; ich aber war auf meinen stummen Pfaben um besto anhaltender beschäftigt, das Ungeheure, bas sich in unserem Seiste mit ber Beit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen fastlichen charafteristischen Einzelnheiten festzubalten.

Nicht ohne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Bedanten gelangten mir burch bie bebeutenben Soben bes Miermalbstädter Gees nach Rufnacht, wo wir landend und unfre Banderung fortfegend, die am Bege ftebenbe Tellen Capelle ju begrußen und jenen ber gangen Belt als bereifdpatriotifch = rubmlich geltenben Meuchelmord zu gebenfen betten. Eben fo fuhren mir über ben Buger See, ben mir fcon wom Rigi berab aus ber Kerne batten fennen lernen. In In erinnere ich mich nur einiger, im Gafthofzimmer nicht et großer, aber in ihrer Art vorzüglicher in bie Kenfterfied eingefügter gemalter Scheiben. Dann ging unfer Bee ther ben Albis in bas Siblthal, wo wir einen jungen in ber Ginfamteit fich gefallenden Sannoveraner, von Lindan, befich ten. um feinen Berbrug ju beschwichtigen, ben er früher in Burich über eine von mir nicht aufe freundlichfte und foie lichfte abgelebnte Begleitung empfunden batte. Die eiferficie Kreundschaft des trefflichen Paffavant mar eigentlich Urfate an dem Ablebnen einer zwar lieben, aber boch unbeanenen Gegenwart.

See wir aber von diesen herrlichen Sohen wieder jum See und jur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß is noch eine Bemerkung machen über meine Bersuche durch Zeichnen und Stigiren ber Gegend etwas abzugewinnen. Die Gewohnheit von Jugend auf die Landschaft als Bild zu seben, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in ber Reim

die Segend als Bild erblidte, fie firiren, mir ein sichres Anbenten von folden Augenbliden festhalten zu wollen. Sonst nur an beschränkten Gegenständen mich einigermaßen übend, fühlt' ich in einer solden Welt gar bald meine Unzulänglichkeit.

Drang und Gile zugleich nöthigten mich zu einem munberbaren Sulfsmittel: faum hatte ich einen interessanten Gegenstand gefaßt und ihn mit wenigen Strichen im allgemeinsten auf dem Papier angedeutet, so führte ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen noch durchführen konnte, in Worten gleich barneben aus und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Ansichten, daß eine jede Localität wie ich sie nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte und zu Gebote stand.

Bei meiner Rudfunft in Burich fand ich die Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in dieser Stadt hatte fich auf eine wunderliche Weise verfürzt.

Gestehen wir überhaupt, daß Neisende, die sich aus ihrer häuslichen Beschränkung entfernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde, sondern völlig freie Natur einzutreten glauben; welchen Bahn man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Passe, durch Zollabgaben und andere dergleichen Hindernisse jeden Augenblick erinnert wurde, es sey draußen noch bedingter und schlimmer als zu Hause.

Bergegenwärtige man fich junachft jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Naturfreiheit, fo wird man ben jungen Gemuthern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Local ansahen, ihre frische Jünglingenatur ju idplissiren. hatten boch Gefiner's garte Gedichte, so wie

feine allerliebsten Rabirungen hiezu am entschiebenften ber rechtigt.

In der Wirklichkeit nun scheint sich für folche poetische Reußerungen das Baden in unbeengten Gewoffern am aller ersten zu qualificiren. Schon unterwegs wollten bergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich er scheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, beim Andlick und Feuchtgefühl des rinnenden, lausenden, stürzenden, in der Fläche sich sammelwen, nach und nach zum See sich ausbreitenden Sewissens war der Versuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht läugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte und, wie es schen, weit genne von allen menschlichen Blicken. Nachte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Argerniß baran.

Die guten harmlosen Jünglinge, welche gar nichts in stößiges fanden, halb nacht wie ein poetischer Schafer, ober ganz nacht wie eine heidnische Gottheit sich zu sehen, wurden von Freunden erinnert dergleichen zu unterlassen. Man macht ihnen begreislich, sie weseten nicht in der uransänglichen Retur, sondern in einem Lande, das für gut und unglich eraktet habe, an älteren, aus der Mittelzeit sich herschreibenden Einrichtungen und Sitten festzuhalten. Sie waren nicht abzeneigt dieß einzusehen, besonders da vom Mittelalter die Ache war, welches ihnen als eine zweite Natur verehrlich siehen auf ihren Spaziergängen durch das Gebirg so klare, rauschenke, erfrischende Gewasser, daß in der Mitte Juli es ihnen um möglich schien einer solchen Erquickung zu widerstehen. So waren sie auf ihren weitschweisenden Spaziergängen in das

buftere Thal gelangt, wo hinter bem Albis die Sihl strömend herabschießt um sich unterhalb Zurich in die Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Wohnung, ja von allem betretenen Fußpfad, fanden sie es hier ganz unverfänglich, die Kleiber abzuwerfen und sich kühnlich den schaumenden Stromwellen entgegen zu sehen; dieß geschah freilich nicht ohne Geschrei, nicht ohne ein wildes, theils von der Kühlung, theils von dem Behagen aufgeregtes Lustjauchzen, wodurch sie biese duster bewalbeten Felsen zur idpllischen Scene einzuweihen den Begriff hatten.

Allein, ob ihnen frühere Miswollende nachgeschlichen, oder ob sie sich durch diesen bichterischen Tumult in der Einsamkeit selbst Gegner aufgerusen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus dem oberen stummen Gebüsch herab Steinwurf auf Steinwurf erfahren, ungewiß ob von wenigen oder mehrern, ob zufällig oder absichtlich, und sie fanden daher für das Klügste, das erquidende Element zu verlassen und ihre Kleider zu suchen.

Reiner war getroffen, Ueberraschung und Berdruf war bie geistige Beschäbigung, die sie erlitten hatten, und sie wußten, als lebenslustige Junglinge, die Erinnerung daran leicht abzuschütteln.

Auf Lavatern jedoch erstreckten sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechheit bei sich freundlich aufgenommen, mit ihnen Spazierfahrten angestellt und
sie sonst begunstigt, beren wildes, unbandiges, unchristliches,
ja beidnisches Naturell einen solchen Standal in einer gesitteten, wohlgeregelten Gegend anrichte.

Der geistliche Freund jedoch, wohl verstehend folche Borfommenheiten zu beschwichtigen, wußte dieß auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unfrer Rücksehr alles ins Gleiche gebracht. In dem Fragment von Werthers Reisen, welches in dem vierzehnten Bande meiner Werke wieder mit abgedruckt ift, habe ich diesen Gegensah der schweizerischen löblichen Ordnung und gesehlichen Beschräntung mit einem solchen im jugendlichen Wahn gesorderten Naturleben zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter undewunden darstellt, gleich als entschiedene Meinung, als didaktischen Tadel aufzunehmen psiegt, so waren die Schweizer deshalb sehr unwillig und ich unterließ die intentionirte Fortsehung, welche das Herantommen Werthers bis zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschestennern willsommen sepn sollte.

In Burich angelangt gehörte ich Lavatern, beffen Saftfreundschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physiognomik lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem trefflichen Manne mit immer sich vermehrenden Laften auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach grundlich genug, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rücklehr die bisherige Theilnahme.

Hiezu verleitete mich das jugendlich unbedingte Bertranen auf eine schnelle Fassungstraft, mehr noch das Gefähl der willigsten Bildsamteit; denn eigentlich war die Art, wemit Lavater die Physsognomien zergliederte, nicht in meinem Wesen. Der Eindruck, den der Mensch beim ersten Bezonen auf mich machte, bestimmte gewissernaßen mein Verhilmis zu ihm; obgleich das allgemeine Wohlwollen, das in mir wirkte, gesellt zu dem Leichtsinn der Jugend, eigentlich immer vorwaltete und mich die Gegenstände in einer gewissen dammernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavater's Geift mar durchaus impofant; in feiner Ribe tonnte man fich einer enticheibenben Ginwirfung nicht ermebren

und fo mußt' ich mir benn gefallen laffen, Stirn und Dafe, Mugen und Mund einzeln zu betrachten, und eben fo ihre Berhaltniffe und Bezuge zu erwagen. Jener Geber that bieg nothgebrungen, um fich von bem, mas er fo flar anschaute, pollfommene Rechenschaft ju geben; mir fam es immer ale eine Tude, als ein Spioniren vor, wenn ich einen gegenwartigen Menichen in feine Elemente gerlegen und feinen fitt= lichen Gigenschaften baburch auf bie Gpur tommen wollte. Lieber bielt ich mich an fein Gefprach, in welchem er nach Belieben fich felbit enthullte. Siernach will ich benn nicht laugnen, bag es in Lavater's Rabe gemiffermagen banglich mar: benn indem er fich auf phyfiognomifchem Wege unfrer Eigenschaften bemachtigte, fo mar er in ber Unterredung Berr unfrer Bedanten, bie er im Bechfel bes Befpraches mit einigem Scharffinn gar leicht errathen fonnte.

Ber eine Sonthese recht pragnant in fich fublt, ber bat eigentlich bas Recht zu analpfiren, weil er am außeren Gingelnen fein inneres Bange pruft und legitimirt. Bie Lavater

fich biebei benommen, fen nur ein Beifviel gegeben.

Sonntage, nach ber Prebigt, batte er ale Beiftlicher bie Berpflichtung, ben furgeftielten Cammetbeutel jedem Beraudtretenden vorzuhalten und bie milbe Babe fegnend ju em= pfangen. Run feste er fich s. B. biefen Sonntag bie Mufgabe, teine Perfon angufeben, fondern nur auf die Bande ju achten und ihre Gestalt fich auszulegen. Aber nicht allein bie Korm ber Ringer, fonbern auch bie Miene berfelben beim Niederlaffen ber Gabe, entging nicht feiner Aufmerkfamfeit, und er hatte mir viel bavon zu eröffnen. Wie belebrend und aufregend mußten mir folche Unterhaltungen werben, mir, ber ich boch auch auf bem Bege war mich jum Menichenmaler zu qualificiren?

Manche Epoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlast über diesen Mann zu benten, welcher unter die Borzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Berhältniß gelangte. Und so sind nachstehende Aeußerungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieden. Nach unsern aus einander strebenden Richtungen mußten wir und allmählig ganz und gar fremd werden, und doch wollt' ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Besen nicht verkummern lassen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und se entstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander, in denen man Wiederholung, aber hoffentlich keinen Widerspruch sinden wird.

Lavater mar eigentlich ganz real gefinnt und tannte nichts Ideelles als unter ber moralischen Form; wenn man biesen Begriff festhält, wird man sich über einen feltenen und feltsamen Mann am ersten auftlären.

Seine Ausfichten in die Ewigfeit find eigentlich mur Fortsehungen bes gegenwärtigen Dasenne, unter leichtern Bedingungen als die find, welche wir hier zu erdulben baben. Seine Physiognomit ruht auf der lleberzeugung, daß die finnliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Beugniß von ihr ablege, ja sie selbst vorstelle.

Mit den Kunstidealen konnte er sich nicht leicht befreum ben, weil er, bei seinem scharfen Blid, folden Wefen die Unmöglichkeit lebendig organisirt zu senn, nur allzusehr ausah, und sie daher ins Fabelreich, ja in das Reich des Monstrofen verwies. Seine unaufhaltsame Neigung, das Ideelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Auf eines Schudrmers, ob er sich gleich überzeugt fühlte, daß niemand mehr auf das Birfliche bringe als er; beswegen er benn auch ben Difgriff in feiner Dent- und Sanbelsweife niemals entbeden fonnte.

Nicht leicht war jemand leibenschaftlicher bemuht anerfannt zu werben als er, und vorzüglich dadurch eignete er sich zum Lehrer; gingen aber seine Bemuhungen auch wohl auf Sinnes- und Sitten-Besserung anderer, so war doch dieß teineswegs das Lehte worauf er hinarbeitete.

Um bie Berwirflichung ber Perfon Chrifti war es ihm am meisten zu thun; baber jenes beinabe unfinnige Treiben ein Christusbild nach bem andern fertigen, copiren, nachbilden zu laffen, wovon ihm benn, wie natürlich, keines genug that.

Seine Schriften find schon jeht schwer zu verstehen, benn nicht leicht kann jemand eindringen in das was er eigentlich will. Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er; seine Schriften find wahre Lagesblätter, welche die eigentlichste Erläuterung aus der Zeitgeschichte fordern; sie sind in einer Soteriesprache geschrieben, die man tennen muß um gerecht gegen sie zu sepn, sonst wird dem verständigen Leser manches gang toll und abgeschmacht erscheinen; wie denn auch dem Manne schon bei seinem Leben und nach demselben bierüber genugsame Vorwürfe gemacht wurden.

So hatten wir ihm z. B. mit unserm Dramatisiren den Ropf so warm gemacht, indem wir alles Borfommliche nur unter dieser Form darstellten und feine andere wollten gelten lassen, daß er, hierdurch aufgeregt, in seinem Pontius Pilatus mit Heftigkeit zu zeigen bemuht ist: es gebe doch fein dramatischeres Werf als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi sen für das Drama aller Dramen zu erklären.

In biefem Capitel bes Buchleins, ja in bem gangen Berfe überhaupt, erscheint Lavater bem Pater Abraham von Santa Clara febr abnlich; benn in biefe Manier muß jeber

Seistreiche verfallen, der auf den Augenblid wirfen will. Er hat sich nach den gegenwärtigen Reigungen, Leidenschaften, nach Sprache und Terminologie zu erkundigen, um folche aledann zu seinen Iweden zu brauchen, und sich der Maffe augunähern die er an sich heranziehen will.

Da er nun Christum buchstäblich auffaßte, wie ihn die Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so diente ihm diese Borstellung dergestalt zum Supplement seines eignen Besend, daß er den Gottmenschen seiner individuellen Wenschheit so lange ideell einverleibte, bis er zuleht mit demselben wirklich in Eins zusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben derselbe zu sepn mähnen durfte.

Durch biefen enticiebenen bibelbuchtablichen Glaufen mußte er auch eine völlige Ueberzeugung gewinnen, bas man eben fo gut noch beut ju Tage als ju jener Beit Munder muffe ausüben fonnen, und ba es ihm vollenbs foon frib gelungen war, in bedeutenden und dringenden Angelegenheiten. burd brunftiges, ja gewaltfames Gebet, im Angenblid eine gunftige Umwendung fcmer bedrobender Unfalle gu eraminen. fo fonnte ibn feine falte Berftandseinwendung im minbelen irre machen. Durchbrungen ferner von bem großen Mette ber burch Chriftum wieder hergeftellten und einer gladiden Emigfeit gewidmeten Menfcheit, aber jugleich auch befannt mit den mannichfaltigen Bedürfniffen bes Geiftes und Gerend. mit bem grangenlofen Berlangen nach Biffen, felbit fabled jene Luft, fich ins Unenbliche auszudebnen, wozu und ber et ftirnte himmel fogar finnlich einlabt, entwarf er feine Mudfichten in bie Ewigfeit, welche inbes bem groften Theil ber Beitgenoffen febr munberlich portommen mochten.

Alles bieses Streben jedoch, alle Bunsche, alles Unternehmen, ward von dem physiognomischen Genie überwogen, das ihm die Natur zugetheilt hatte. Denn wie der Probirstein, durch Schwärze und rauhglatte Eigenschaft seiner Oberssäche, den Unterschied der ausgestrichenen Metalle anzuzeigen am geschicktesten ist: so war auch er, durch den reinen Begriff der Menscheit den er in sich trug, und durch die scharf-zarte Bemerkungsgabe, die er erst aus Naturtrieb, nur obenbin, zufällig, dann mit Ueberlegung, vorsählich und geregelt ausübte, im höchsten Grade geeignet, die Besonderheiten einzelner Menschen zu gewahren, zu kennen, zu unterscheiden, ja auszusprechen.

Jebes Talent bas sich auf eine entschiedene Naturanlage gründet, scheint und etwas Magisches zu haben, weil wir weder es selbst, noch seine Wirfungen einem Begriffe unterpordnen können. Und wirklich ging Lavater's Einsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte ihn zu hören, wenn man über diesen ober jenen vertraulich sprach, ja es war furchtbar in der Nahe des Mannes zu leben, dem jede Gränze deutlich erschien, in welche die Natur und Individuen einzuschränken beliebt bat.

Jebermann glaubt basjenige mittheilbar, was er felbst besit, und so wollte Lavater nicht nur für sich von bieser großen Gabe Gebrauch machen, sondern sie sollte auch in andern aufgefunden, angeregt, sie sollte sogar auf die Menge übertragen werden. Bu welchen dunklen und boshaften Misbeutungen, zu welchen albernen Spaßen und niederträchtigen Berspottungen diese auffallende Lehre reichlichen Anlaß gegeben, ist wohl noch in einiger Menschen Gedachtniß, und es geschah dieses nicht ganz ohne Schuld des vorzüglichen Mannes selbst. Denn ob zwar die Einbeit seines innern Wesens

auf einer hoben Sittlichleit ruhte, fo tonnte er boch, mit feinen mannichfaltigen Bestrebungen, nicht zur außern Einheit gelangen, weil in ihm sich weber Anlage zur philosophischen Sinnesweise, noch zum Aunsttalent finden wollte.

Er war weber Denfer noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eigentlichen Sinne. Reineswegs im Stande etwas methebisch anzusassen, griff er das Einzelne sicher auf, und so ftellte er es auch tubn nebeneinander. Sein großes physiognomisches Werf ist hiervon ein auffallendes Beispiel und Zengnis. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sittlichen und sinnlichen Menschen ein Ganzes bilden; aber außer sich wußte er diese Begriff nicht darzustellen, als nur wieder praktisch im Singelnen, so wie er das Einzelne im Leben ausgefaßt batte.

Eben ienes Wert zeigt und jum Bebauern, wie ein fo icharffinniger Mann in ber gemeinften Erfahrung umbertant: alle lebenden Runftler und Pfufcher anruft, für darafteriet Reichnungen und Rupfer ein unglaubliches Gelb ausgiebt. binterdrein im Buche ju fagen, bag biefe und jene Wette mehr oder weniger miglungen, unbebeutenb und unung fes. Freilich icarfte er baburch fein Urtheil und bas Urtheil a berer; allein es beweift auch, bag ibn feine Reigung grich, Erfahrungen mehr aufzuhäufen als fich in ihnen guft und Licht zu machen. Gben baber tonnte er niemals auf Befal tate los gehn, um die ich ibn öftere und bringenb bat. Bas er ale folche in fpaterer Beit Freunden vertraulich mittbeilte. maren für mich feine; benn fie bestanben aus einer Samm lung von gewiffen Linien und Bugen, ja Bargen und Leber fleden, mit benen er bestimmte fittliche, öftere mufittlich Gigenschaften verbunden gefehn. Es waren barunter Remet fungen jum Entfegen; allein es machte feine Reibe, alles ftan vielmehr jufallig burcheinander, nirgenbs war eine Mnleitmt

ju feben, ober eine Rudweisung zu finden. Eben so wenig schriftstellerische Methode ober Runftlersinn herrschte in seinen übrigen Schriften, welche vielmehr stets eine leibenschaftlich heftige Darstellung seines Denkens und Wollens enthielten, und das was sie im Ganzen nicht leisteten, durch die herzlichften geistreichsten Einzelnheiten jederzeit ersehren.

Nachfolgende Betrachtungen mochten wohl, gleichfalls auf jene Buftande bezüglich, bier am rechten Orte eingeschaltet fteben.

Niemand raumt gern andern einen Borgug ein, fo lang er ihn nur einigermaßen laugnen fann. Natur=Borguge aller Art find am menigften ju laugnen und boch geftand ber gemeine Redegebrauch bamaliger Beit nur bem Dichter Benie Run aber ichien auf einmal eine andere Belt aufqu= geben: man verlangte Benie vom Argt, vom Relbberrn, vom Staatemann und balb von allen Menichen, bie fich theoretifch ober praftifc bervorzuthun bachten. Simmermann vorzuglich batte biefe Forberungen jur Sprache gebracht. Lavater in feiner Phofiognomit mußte nothwendig auf eine allgemeinere Bertheilung ber Beiftesgaben aller Urt binweifen; bas Bort Benie ward eine allgemeine Lofung, und weil man es fo oft aussprechen borte, fo bachte man auch, bas was es bedeuten follte. fep gemöbnlich porbanden. Da nun aber jedermann Benie von andern ju fordern berechtigt mar, fo glaubte er es auch endlich felbft befigen zu muffen. Es war noch lange bin bis ju ber Beit mo ausgesprochen werden fonnte: daß Genie Diejenige Rraft bes Menfchen fen, welche, burch Sandeln und Thun, Befet und Regel giebt. Damale manifestirte fich's nur indem es die porbandenen Befege überichritt, bie eingeführten Regeln umwarf und sich für granzenlos erklarte. Daber wer es leicht genialisch zu sepu, und nichts natürlicher, als bei ber Migbrauch in Bort und Chat alle geregelten Menfchen aufrief, sich einem folden Unwesen zu widerseten.

Wenn einer zu Fuße, ohne recht zu wissen warum und wohin, in die Welt lief, so hieß dieß eine Geniereise, und wenn einer etwas Verkehrtes ohne Zwed und Nutzen unternahm, ein Geniestreich. Jüngere lebhafte, oft wahrhaft be gabte Menschen vorloren sich ins Gränzenlose; altere Verfickbige, vielleicht aber Talent= und Geistlose, wußten bann mit höchster Schabenfreube ein gar mannichfaltiges Misslingen ver den Augen des Publicums lächerlich darzustellen.

Und so fand ich mich fast mehr gehindert mich zu enwickeln und zu äußern, durch falsche Mit- und Einwirtung der Sinnesverwandten, als durch den Biderstand der Engegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen zu Ungunsten der höchsten Geistesgaben, verbreiteten sich unter der geistigenachsprechenden Menge dergestalt, daß man sie noch jest in gemeinen Leben hie und da von Ungebildeten vernimmt, je daß sie sogar in die Wörterbücher eindrangen, und das Beat Genie eine solche Misseutung erlitt, aus der man die Rathwendigkeit ableiten wollte, es ganzlich aus der deutschen Sprace zu verbannen.

Und so hatten sich die Deutschen, bei benen aberhamt bas Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit findet als bei andern Nationen, um die schönfte Bluthe ber Sprache, um bas nur scheinbar fremde, aber allen Billen gleich angehörige Bort vielleicht gebracht wenn nicht ber, burd eine tiefere Philosophie wieder neugegründete Sinn fürs hichte und Beste, sich wieder gludlich bergestellt batte.

In bem Borbergebenden ift von bem Stinglingsalter ameier Manner bie Rebe gewefen, beren Undenten aus ber beutiden Literatur= und Sitten: Gefdichte fich nimmer verlieren wird. In gemelbeter Epoche feboch lernen wir fie gewiffermagen nur aus ihren Irrichritten fennen, ju benen fie burd eine faliche Tagemaxime in Gefellichaft ibrer gleichiah: rigen Beitgenoffen verleitet morben. Runmehr aber ift nichts billiger, als bag wir ihre naturliche Gestalt, ihr eigentliches Befen geschätt und geehrt vorführen, wie foldes eben bamals in unmittelbarer Begenwart von bem burchbringenben Lavater gescheben; begbalb mir benn, weil bie ichweren und theuren Banbe bes großen phpfiognomifden Berfes nur wenigen unfrer Lefer gleich zur Sand fenn mochten, die merfmurdigen Stellen, welche fich auf beibe beziehen, aus dem zweiten Theile gedach= ten Bertes, und beffen breifigftem Fragmente, Seite 244 bier einzuruden fein Bedenten tragen.

"Die Junglinge beren Bilber und Silhouetten wir bier vor und haben, find bie ersten Menschen, bie mir jur physiognomischen Beschreibung sagen und ftanden, wie, wer sich
malen läßt, dem Maler sigt."

"Ich fannte fie fonft, bie ebeln — und ich machte ben erften Versuch, nach ber Natur und mit aller fonftigen Kenntniß, ihren Charafter zu beobachten und zu beschreiben. —"

"hier ift die Befchreibung bes gangen Menfchen -"

## Erftlich bes jungeren.

"Siehe ben blühenden Jüngling von 25 Jahren! bas leichtichwebende, schwimmende, elastische Geschöpfe! Es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es stiegt nicht; es schwebt oder schwimmt. Bu lebendig, um zu ruben; zu loder, um sestzustehen; zu schwer und zu weich um zu fliegen."

"Gin Somebenbes alfo, bas bie Erbe nicht berührt! In feinem gangen Umriffe feine vollig fchlaffe Linie, aber and feine gerade, feine gespannte, feine fest gewölbte. bart gebe gene: fein ediger Ginfchnitt, fein felfiges Borgebirge ber Stirn: feine Barte, feine Steiffafeit; feine gurnenbe Robie feit : feine drobende Obermacht ; fein eiferner Duth - elaftic reizbarer mobl, aber fein eiserner; fein fester, foridender Tieffinn: feine langfame Heberlegung, ober fluge Bebachtlich feit: nirgende ber Raisonneur mit ber festgehaltenen Ras ichale in ber einen, bem Schwerte in ber anbern Sant, mi bod auch nicht die mindefte Steifbeit im Blide und Urtheile! und bod bie polligite Gerabbeit bes Berftanbes, pher pielmet ber unbeflectefte Bahrheitefinn! Immer ber innige Empfinder, nie der tiefe Ausbenfer: nie der Erfinder, nie ber prifente Entwidler ber fo ichnellerblidten, ichnellerfannten, ichnellerlieb ten, ichnellergriffenen Babrheit . . . . Ewiger Someben, Seber: Idealifirer; Berichonerer. - Beftalter aller feiner Ibeen! Immer halbtruntener Dichter, ber fieht, mas er feben will; - nicht ber trubfinnig ichmachtenbe - nicht ber berb germalmende; - aber ber bobe, eble, gewaltige! ber mit gemäßigtem "Sonnendurft" in den Regionen ber Luft bis und berwallt, über fich ftrebt, und wieber - nicht aur erbe finft! gur Erbe fich fturgt, in bes "Felfenftromes" Hintben fich taucht und fich wiegt "im Donner ber ballenben Kelfen umber." - Gein Blid nicht Rlammenblid bes Ablere! Seine Stirn und Nase nicht Muth bes Lowen! feine Bruft - nicht Restigleit bes streitwiebernben Pferbes! 3m Gangen aber vid 

"Die Aufgezogenheit feiner vorragenden Oberlippe gegen bie unbeschnittene, unedige, vorhangende Nafe, zeigt, bei biefer Befchloffenheit bes Munbes, viel Geschmad und feine

Empfindfamteit; ber untere Theil bes Befichtes viel Sinnlichfeit, Tragbeit, Achtlofigfeit. Der gange Umrif bes Salbgefichtes Offenbeit, Redlichkeit, Menichlichkeit, aber gugleich leichte Berführbarfeit und einen boben Grab von autherziger Unbebachtfamfeit, bie niemanden als ibm felber ichabet. Die Dit= tellinie bes. Mundes ift in feiner Rube eines geraben, planlofen, weichgeschaffenen, guten; in feiner Bewegung eines gartlichen, feinfühlenden, außerft reigbaren, gutigen, ebeln Menichen. Im Bogen ber Augenlieder und im Glange ber Mugen fist nicht Somer, aber ber tieffte, innigfte, ichnellefte Empfinder, Ergreifer Somer's; nicht ber epifche, aber ber Dbendichter; Genie, bas quillt, umichafft, veredelt, bilbet, fcmebt, alles in Selbengeftalt gaubert, alles vergottlicht. -Die halbsichtbaren Mugenlieber, von einem folden Bogen, find immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Dlan fchaffender, ale langfam arbeitender Runftler; mehr ber verliebten als ber ftrengen. - Das gange Angeficht bes Junglinge ift viel einnehmender und angiebender, ale bas um etwas gu lodere, ju gedebnte Salbgeficht; bas Borbergeficht zeugt bei ber geringften Bewegung von empfindfamer, forgfältiger, erfindender, ungelernter, innerer Bute, und fanft gitternber, Unrecht verabicheuenber Freiheit - burftenber Lebendigfeit. Es tann nicht ben geringften Ginbrud von ben vielen verbergen, bie es auf einmal, bie es unaufborlich empfangt. - Reber Gegenstand, ber ein nabes Berbaltnif ju ibm bat, treibt bas Geblut in die Bangen und Rafe; bie jungfraulichfte Scham= haftigfeit in dem Duntte ber Ehre verbreitet fich mit ber Schnelle bes Bliges über bie gart bewegliche Saut." -

"Die Gefichtsfarbe, fie ift nicht die blaffe bes alles erfchaffenden und alles vergehrenden Genius; nicht die wildglühende bes verachtenden Bertreters; nicht die mildweiße des Bloden;

nicht bie gelbe bes Barten und Saben; nicht bie braunliche bes langfam fleißigen Arbeiters; aber die weißrotbliche, pin lette. fo fprechend und fo untereinander mallend, fo glidlic gemifcht, wie die Starte und Schwäche bes gangen Charafterd. - Die Seele bes Gangen und eines jeden befonderen Anges ift Kreibeit, ift elaftifche Betriebfamfeit, die leicht fortfieft und leicht gurudgeftogen wird. Grogmuth und aufrichtie Beiterfeit leuchten aus bem gangen Borbergefichte und ber Stellung bes Ropfes. - Unverberblichteit ber Empfindung. Keinheit bes Gefcmade, Reinheit bes Seiftes, Gite mb Abel ber Geele, betriebfame Rraft, Gefühl von Rraft mb Schwäche, icheinen fo alldurchbringend im gangen Befichte burd, bas bas fonft muthige Gelbitgefühl fich baburd in eble Beideibenheit auflof't, und ber naturliche Stola und bie Junglingdeitelfeit fich ohne 3mang und Runft in biefem ber lich fpielenden All liebensmurbig verdammert. - Das meife liche Saar, die Lange und Unbehaglichfeit ber Geftalt, Die fanfte Leichtigleit bes Auftritte, bas Sin: und Berfchmeben bes Ganges, die Rlache ber Bruft, bie weiße faltenlofe Stire. und noch verschiedene andere Ausbrude verbreiten fiber ben gangen Menfchen eine gemiffe Beiblichfeit, wobnrch bie innere Schnellfraft gemäßigt, und bem Bergen jede vorfabliche Betis bigung und Rieberträchtigfeit ewig unmöglich gemacht, anekich aber auch offenbar wird, daß der muth= und feuernolle Doet, mit allem feinem unaffectirten Durfte nach Freiheit und Be freiung, nicht bestimmt ift, für fich allein ein fester. Bien burchfesender, ausharrender Geschäftsmann, ober in ber bin tigen Schlacht unfterblich ju werben. Und nun erft am Cube mert' ich, bag ich von dem Auffallenoften noch nichts gefagt: nichts von ber ebeln, von aller Affectation reinen Simply citat! Nichts von der Rindheit bes Bergens! Nichts von bem

gänzlichen Nichtgefühle seines äußerlichen Abels! Nichts von ber unaussprechlichen Bonhomie, mit welcher er Warnung und Tadel, sogar Vorwürse und Unrecht annimmt und buldet."—

"Doch wer will ein Ente finden, von einem guten Menichen, in dem fo viele reine Menschheit ift, alles zu fagen was an ihm mahrgenommen ober empfunden wird!"

## Befdreibung bes alteren.

"Bas ich von bem jungeren Bruder gefagt — wie viel bavon tann auch von biefem gefagt werben! Das Bornehmfte bas ich anmerten fann, ift bieß:"

"Diefe Rigur und biefer Charafter find mehr gepadt und meniger gebehnt, als bie porige. Dort alles langer und flächer, bier alles furger, breiter, gewölbter, gebogener; bort alles loderer, bier beschnittener. Go bie Stirn; fo bie Rafe; fo die Bruft; aufammengebrangter, lebenbiger, meniger verbreitete, mehr gielende Rraft und Lebendigfeit! Sonft biefelbe Liebenswürdigfeit und Bonbomie! Richt die auffallende Offenbeit, mehr Berichlagenheit, aber im Grunde, ober vielmehr in der That, eben Diefelbe Ehrlichfeit. Derfelbe unbezwingbare Abichen gegen Unrecht und Boobeit; biefelte Unverfohnlichfeit mit allem, mas Rante und Tude beift; biefelbe Unerbittlichfeit gegen Eprannei und Defpotisme; baffelbe reine, unbestechliche Gefühl für alles Eble, Gute, Große; baffelbe Bedurfniß ber Freundschaft und Freiheit, biefelbe Empfindfamteit und eble Rubmbegierbe; biefelbe Allgemeinheit bes Bergens für alle guten, meifen, einfältigen, fraftvollen, berubmten oder unberühmten, gefannten ober migfannten Menfcben . - und - biefelbe leichtfinnige Unbedachtfamfeit. Dein! nicht gerade diefelbe. Das Geficht ift befchnittener, angezogener,

fester: bat mehr innere, fich leicht entwidelnde Geschicflichteit au Geschäften und praftischen Berathichlagungen; mehr burdfeBenden Muth, ber fich befondere in ben ftart vorbringenben. ftumpf abgerundeten Anochen ber Augen zeigt. aufquillende, reiche, reine, bobe Dichtergefühl: nicht bie ichnelle Leichtigfeit ber productiven Kraft bes anbern. Aber bennoch , wiewohl in tiefern Regionen, lebenbig, richtig, innie. Nicht bas luftige, in morgenrotblichem Simmel babin fome bende, Gestalten bilbende Lichtgenie. - Debr innere Rreft. vielleicht weniger Ausdruct! mehr gewaltig und furchtbar meniger prachtig und rund; obgleich feinem Dinfel meber Gir bung noch Bauber fehlt. - Dehr Bis und rafende Laune: brolliger Satur; Stirn, Rafe, Blid - alles fo berab, fo porbangend: recht entscheidend für priginellen. allbelebenden Dis, ber nicht von außenber einsammelt, fonbern von innen berauswirft. Ueberhaupt ift alles an diefem Charafter voo bringenber, ediger, angreifenber, fturmenber! - Mirgenbs Plattheit, nirgende Erfchlaffung, ausgenommen im anfinien ben Auge, wo Bolluft, wie in Stirn und Rafe - bernet fpringt. Sonft felbit in biefer Stirn, biefer Bebrauatheit von allem - biefem Blid fogar - untrugbarer Ansbrud von ungelernter Große; Starte, Drang ber Menfcheit: Stable feit, Einfachheit, Bestimmtheit!" -

Nachdem ich sodann in Darmstadt Mercken seinen Eriumpd gönnen mussen, daß er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, fand ich mich wieder in Frankrurt, wohl empfangen von jedermann, auch von meinem Bater, ob dieser gleich seine Misbilligung, daß ich nicht nach Aireld hinabgestiegen, ihm meine Ankunft in Railand gemelbet

habe, zwar nicht ausdrücklich aber stillschweigend merken ließ, besonders auch teine Theilnahme an jenen wilden Felsen, Nebelseen und Drachennestern im mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensat, aber gelegentlich, ließ er doch merken, was denn eigentlich an allem dem zu haben sep; wer Neapel nicht gesehen, habe nicht gesehen, habe nicht gelebt.

Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden Lili zu sehen; es war ein schonender zarter Justand zwischen und beiden. Ich war unterzichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt sie müsse sich von mir trennen, und dieses sep um so nothwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willkürliche Abwesenheit mich genugsam selbst erklärt habe. Dieselben Localitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisherigen vertraut, ließen denn doch kaum die beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine wundersame Weise auseinander Gezogenen, ohne Berührung. Es war ein verwünschter Justand, der sich in einem gewissen Sinne dem Habes, dem Zusammensepn jener glücklich unglücklichen Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblide, wo die vergangenen Tage fich wieder herzustellen schienen, aber gleich, wie wetterleuchtende Gespenster, verschwanden.

Wohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse unfrer Berbindung ihr vorgetragen worden: sie unternehme wohl aus Neigung zu mir alle dermaligen Zustände und Berhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jest das Eldorado derjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben bas mas meine Soffnungen hatte beleben follen,

brudte sie nieber. Mein schönes väterliches haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leiblicherer, zu gewinnender Justand, als die über das Meer entfernte ungewisse Umgebung; aber ich läugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Bunsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebott meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Scfühl, bessen sie fähig war, die Lage nicht nur ins Klare geseht, sondern ihre wahrhaft schmerzlich machtigen Briefe versolgten immer mit träftigerer Aussührung denselben Lex. "Gut," sagte sie, "wenn ihr's nicht vermeiden konntet, wie müßtet ihr's ertragen; dergleichen muß man dulben, aber nicht wählen." Einige Monate gingen hin in dieser weseligsten aller Lagen, alle Umgebungen hatten sich gegen diese Berbindung gestimmt; in Ihr allein glaubt' ich, wust' ich lag eine Kraft, die das alles überwältigt hatte.

Beide Liebende, sich ihres Justandes bewußt, vermieden sich allein zu begegnen; aber hertommlicher Weise tonnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu finden. Da war mir benn die stärtste Prüfung auferlegt, wie eine edel fahlende Geele einstimmen wird, wenn ich mich näher erklare.

Gestehen wir im Allgemeinen, daß bei einer nemen Betanntschaft, einer neu sich anknupfenden Reigung aber des Borbergegangene der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Reigung tummert sich um teine Antecedentien, und wie se blitzschnell genialisch hervortritt, so mag sie weder von Bergangenheit noch Zukunft wissen. Zwar hatte sich meine nahen Bertraulichkeit zu Lili gerade dadurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Jugend erzählte: wie sie von Aind auf durchaus manche Reigung und Anhänglichkeit, besonders and

in fremden ihr lebhaftes Saus Befuchenden, erregt und fich baran ergobt habe, obgleich ohne weitere Folge und Berr fnupfung.

Wahrhaft Liebende betrachten alles was fie bisher empfunden, nur als Vorbereitung zu ihrem gegenwärtigen Gluck, nur als Base, worauf sich erst ihr Lebensgebande erheben soll. Bergangene Neigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor bem anbrechenden Tage wegschleichen.

Aber was ereignete sich! Die Messe kam, und so erschien ber Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirklichkeit; alle Handelsfreunde bes bedeutenden Hauses kamen nach und nach heran, und es offenbarte sich schnell, daß keiner einen gewissen Antheil an der liebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch konnte. Die Jüngeren, ohne zudringlich zu sepn, erschienen doch als Wohlbesannte; die Mittlern, mit einem gewissen verbindlichen Anstand, wie solche die sich beliebt machen und allensalls mit höheren Ansprüchen hervortreten möchten. Es waren schone Männer darunter, mit dem Behagen eines gründlichen Wohlstandes.

Nun aber bie alten herren waren ganz unerträglich mit ihren Ontelsmanieren, bie ihre hande nicht im Zaum hielten, und bei widerwärtigem Tätscheln sogar einen Auß verlangten, welchem die Bange nicht versagt wurde. Ihr war so natürlich dem allen anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Bon jenen Lustahrten wurde gesprochen zu Wasser und zu Lande, von mancherlei Fährlichkeiten mit heiterem Ausgang, von Bällen und Abendpromenaden, von Verspottung lächerlicher Werber und was nur eifersüchtigen Nerger in dem herzen des trostlos Liebenden aufregen konnte, der gleichsam das Facit so vieler Jahre auf eine Zeit lang an sich geriffen hatte. Aber unter diesem

Audrang, in dieser Bewegung, versaumte fie ben Freund nicht, und wenn sie sich zu ihm wendete, so wußte fie mit wenigem bas Barteste zu außern, mas ber gegenseitigen Lage vollig geeignet schien.

Doch! Wenden wir und von diefer noch in ber Erinnerung beinahe unerträglichen Qual gur Poeffe, wodurch einige geistreich-herzliche Linderung in den Bustand eingeleitet wurde.

Lili's Part mag ungefähr in biefe Epoche gehören; ich füge bas Gebicht hier nicht ein, meil es jenen zarten empfindlichen Bustand nicht ausbrückt, sondern nur, mit genieler Heftigleit, das Widerwärtige zu erhöhn, und durch komisch argerliche Bilder das Entsagen in Verzweiflung umzuwandeln trachtet.

Nachstehendes Lieb brudt eher die Anmuth jenes Unglads aus, und fen beghalb bier eingeschaltet:

Ihr verblubet, fuge Rofen, Deine Liebe trug euch nicht; Blubtet, ach, bem hoffnungelofen Dem ber Gram bie Seele bricht!

Bener Tage bent' ich trauernb, Als ich, Engel, an bir hing, Auf bas erfte Anosphen lauernb Früh ju meinem Garten ging;

Alle Bluthen, alle Früchte Roch ju Deinen Fugen trug, Und vor Deinem Angesichte hoffnung in bem herzen folus. Shr verblupet, fuße Rofen, Reine Liebe trug euch nicht; Blubtet, ach, bem hoffnungolofen, Dem ber Gram bie Geele bricht!

Die Oper Erwin und Elmire war aus Golbsmith's liebenswurdiger, im Landprediger von Watefield eingefügter Romange entstanden, die und in den besten Beiten vergnügt hatte, wo wir nicht ahneten, daß und etwas Achnliches bevorstebe.

Schon früher hab' ich einige poetische Erzeugnisse jener Epoche eingeschaltet, und munschte nur, es hatten sich alle zusammen erhalten. Eine fortwährende Aufregung in gludlicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liebern, die durchaus nichts Ueberspanntes, sondern immer das Gefühl des Angendlicks aussprachen. Bon geselligen Festliedern bis zur kleinsten Geschenksgabe, alles war lebendig, mitgefühlt von einer gebildeten Gesellschaft; erst froh, dann schmerzlich, und zuleht fein Sipsel des Glucks, fein Abgrund des Wehes, dem nicht ein Laut wäre gewibmet gewesen.

Alle biese innern und außern Ereignisse, insofern sie meinen Bater hatten unangenehm berühren konnen, welcher jene erste, ihm anmuthig zusagende Schwiegertochter immer weniger hoffen konnte, in sein haus eingeführt zu sehen, wußte meine Mutter auf bas flügste und thätigste abzuwenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im Bertrauen gegen seine Gattin zu nennen pflegte, wollte ihn keineswegs anmutben.

Indeffen ließ er bem Sandel feinen Sang und feste feine kleine Kanglei recht emfig fort. Der junge Rechtsfreund, fo wie ber gewandte Schreiber gewannen unter feiner Firma

immer mehr Ausbehnung bes Bobens. Da nun, wie bekannt, ber Abwesende nicht vermißt wird, so gonnten sie mir meine Pfade, und suchten sich immer mehr auf einem Boben festzuseben, auf dem ich nicht gedeihen sollte.

Glüdlicherweise trasen meine Nichtungen mit bes Baters Gesinnungen und Bunschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Talent, so viel eigene Freude an der Gunst die meine ersten Arbeiten erworden hatten, daß er mich oft unterhielt über Neues und fernerhin Borzunehmendes. Hingegen von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Dichtungen, durft' ich ihn nichts merken lassen.

Nachdem ich im Got von Berlichingen das Symbol einer bebeutenden Weltepoche nach meiner Art abgespiegelt hatte, sah ich mich nach einem ähnlichen Wendepunkt der Staatmgeschichte sorgsältig um. Der Aufstand der Niederlande gewann meine Ausmerksamkeit. In Got war es ein tuchtiger Mann, der untergeht in dem Wahn: zu Zeiten der Anardie sep der wohlwollende Kräftige von einiger Bedeutung. In Egmont waren es festgegründete Justande, die sich westernger, gut berechneter Despotie nicht halten können. Reinen Vater hatte ich davon auf das lebhafteste unterhalten, was zu thun sep, was ich thun wolle, daß ihm dieß so weüberwindliches Verlangen gab, dieses in meinem Kopf schenfertige Stück auf dem Papiere, es gedruckt, es bewunden zu sehen.

Hatt' ich in den frühern Zeiten, da ich noch hoffte Will mir zuzueignen, meine ganze Thätigfeit auf Ginficht me Ausübung burgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es geratt jest, daß ich die fürchterliche Lucke, die mich von ihr treunt, burch Geistreiches und Geelenvolles auszusüllen batte. 34

fing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Got von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Einleitung gleich die Hauptschen an, ohne mich um die allenfallsigen Verbindungen zu bekümmern. Damit gelangte ich weit, indem ich bei meiner läßlichen Art zu arbeiten von meinem Vater, es ist nicht übertrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu sehen glaubte.

## Dwanzigstes 🐌 u dy.

So fuhr ich benn am Egmont zu arbeiten fort, und wem baburch in meinen leibenschaftlichen Justand einige Beschwichtigung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines wadern Rünstlers über manche bose Stunden hinweg, und ich verdankte hier, wie schon so oft, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden der Seele in Tagen, wo er sonst nicht ware zu hoffen gewesen.

Georg Meldior Kraus, in Frankfurt geboren, in Paris gebildet, kam eben von einer kleinen Reife ins nördliche Deutschland zurud, er suchte mich auf, und ich fühlte fogleich Erieb und Bedürfniß, mich ihm anzuschließen. Er war ein heiterer Lebemann, dessen leichtes erfreuliches Talent in Paris die rechte Schule gefunden hatte.

Für den Deutschen gab es zu jener Zeit baselbst ein angenehmes Unterkommen; Philipp Hadert lebte bort in gutem Ansehen und Wohlstand; das treue beutsche Versahren, womit er Landschaften nach der Natur zeichnend in Sonache: und Del-Farbe gludlich aussuhrte, war als Gegensah einer prattichen Manier, der sich die Franzosen hingegeben hatten, sehr willsommen. Wille, hochgeehrt als Aupferstecher, gab dem beutschen Verbienste Grund und Boden; Grimm, fien

einflugreich, nutte feinen Landsleuten nicht wenig. Angenehme Fußreisen, um unmittelbar nach ber Natur ju zeichnen, wurden unternommen, und so manches Gute geleistet und vorbereitet.

Boucher und Wateau, zwei wahrhaft geborene Kunftler, beren Berte, wenn ichon verflatternd im Geift und Sinn ber Zeit, boch immer noch bochft respectabel gefunden werben, waren ber neuen Erscheinung geneigt, und selbst, obgleich nur zu Scherz und Versuch, thatig eingreifend. Greuze, im Familientreise still für sich hinlebend, bergleichen bürgerliche Scenen gern darstellend, von seinen eigenen Werten entzückt, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Pinfeld.

Alles dergleichen konnte unser Kraus in sein Talent sehr wohl aufnehmen; er bildete sich an der Gesellschaft zur Gesellschaft, und wußte gar zierlich häusliche freundschaftliche Bereine portraitmäßig darzustellen; nicht weniger glückten ihm landschaftliche Zeichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, massenhafte Tusche, angenehmes Solorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Sinn genügte eine gewisse naive Wahreheit, und besonders dem Kunstreund sein Geschick: alles was er selbst nach der Natur zeichnete sogleich zum Tableau einzuleiten und einzurichten.

Er selbst war ber angenehmste Gesellschafter: gleichmutbige Heiterkeit begleitete ihn burchaus; bienstfertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, fand er sich überall zu hause, überall beliebt, ber thätigste und zugleich ber bequemste aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt empfahl er sich balb in höhern Kreisen und war besonders in dem Freiherrlichen von Stein'schen Schosse zu Nassau an der Lahn wohlausgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem funstlerischen Bestreben unterstüßend, und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend.

Nach Nerheirathung dieser vorzäglichen jungen Dame an den Grafen von Werther nahm das neue Chepaar den Künster mit auf ihre bedeutenden Güter in Thuringen, und so gelangte er auch nach Weimar. hier ward er bekannt, anerkannt und von dem dasigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gewünscht.

Wie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rudtehr nach Frankfurt meine bisher nur sammelnde Aunstliebe zu praktischer Uebung. Dem Dilettanten ist die Nähe des Künstlers unerläßlich, denn er sieht in diesem das Complement seines eigenen Dasenns; die Bunsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestaltete sich leicht zum Bilde was ich in der Natur vor mir sah; allein es sehlte mir die eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen durch wohlabgestuftes Hell und Dunfel. Meine Nachbildungen waren mehr ferne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Lastwessen in Dante's Purgatorio, die, teine Schatten wersend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsehen.

Durch Lavater's physiognomische Heherei — benn so darf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen, nicht allein zur Contemplation der Physiognomien, sondern auch zur fünstlerischen oder pfuscherhaften pratischen Nachbildung der Gesichtsformen zu nöthigen bemüht war — hatte ich mir eine Uebung verschaft, die Portraite von Freuden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreibe darzwitellen. Die Aehnlichseit war nicht zu versennen, aber es bedurfte die Hand meines fünstlerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde hervortreten zu machen.

Beim Durchtlattern und Durchichauen ber reichlichen Bortefeuilles, welche ber aute Kraus von feinen Reifen mitgebracht batte, mar die liebite Unterhaltung, wenn er landichaftliche pber perfonliche Darftellungen vorlegte, ber Beimarifche Rreis und beffen Umgebung. Auch ich verweilte febr gerne babei. weil es bem Jungling fdmeideln mußte, fo viele Bilber nur als Tert zu betrachten von einer umftandlichen miederholten Musführung: bag man mich bort ju feben muniche. Gebr anmuthig mußte er feine Gruge, feine Ginlabungen burch nach: gebildete Derfonlichfeit zu beleben. Gin mobigelungenes Delbild ftellte ben Capellmeifter 2Bolf am Rlugel und feine Frau binter ibm jum Gingen fich bereitend vor; ber Runftler felbft mußte augleich gar bringend auszulegen, wie freundlich biefes werthe Vaar mich empfangen murbe. Unter feinen Beichnungen fanden fich mehrere bezüglich auf bie Balb: und Berggegend um Burgel. Gin maderer Forftmann batte bafelbit, vielleicht mehr feinen anmuthigen Tochtern als fich felbit ju Liebe, raubgestaltete Felspartien, Bebuich und Balbitreden burch Bruden, Gelander und fanfte Pfade gefellig manbelbar gemacht; man fab die Frauengimmer in weißen Rleibern auf anmutbigen Begen, nicht ohne Begleitung. Un bem einen jungen Manne follte man Bertuch ertennen, beffen ernite Abfichten auf die alteste nicht geläugnet wurden, und Rraus nahm nicht übel, wenn man einen zweiten jungen Mann auf ibn und feine auffeimende Reigung fur bie Schwester zu beziehen magte.

Bertuch, als Jögling Wieland's, hatte fich in Kenntniffen und Thatigleit bergestalt hervorgethan, bag er, als Geheimfecretar bes herzogs schon angestellt, bas Allerbeste für die Zufunft erwarten ließ. Bon Wieland's Rechtlichfeit, heiterfeit, Gutmuthigkeit war durchaus die Rede; auf seine sebonen literarischen und poetischen Borfabe marb schon aussubrlich bingebeutet, und die Wirfung des Mertur durch Deutschland besprochen; gar manche Namen in literarischer, staatsgeschaftlicher und geselliger hinsicht hervorgehoben, und in solchem Sinne Musaus, Kirms, Berendis und Ludecus genannt. Bon Frauen war Bolf's Gattin und eine Wittwe Roßebue, mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Knaben, nebst manchen andern rühmlich und chardteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch thätiges literarisches und Kunstlerleben.

Und fo fcilberte fich nach und nach bas Element. woranf ber junge Bergog nach feiner Rudtehr wirten follte: einen folden Buftand hatte die Krau Ober-Bormunderin vorbereitet; mas aber bie Musführung michtiger Geichafte betraf. war. wie es unter folden proviforifden Bermaltungen Bflicht ift. ber Ueberzeugung, der Thatfraft bes funftigen Regenten iber laffen. Die durch den Schlofbrand gewirften granlichen Ruinen betrachtete man icon ale Unlag zu neuen Ebatigfeiten. Das in Stoden gerathene Bergwert ju Ilmenan, bem mat burd foftspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mie liche Wiederaufnahme ju fichern gewußt, die Atabemie Jene, bie binter bem Beitfinn einigermaßen gurudgeblieben und mit bem Berluft gerade febr tuchtiger Lebrer bebrobt mar, wie fo vieles andere, regte einen eblen Gemeinfinn auf. Dan blidte nach Derfonlichfeiten umber, die in bem aufftrebenben Deutich land fo mannichfaches Gute zu forbern berufen fenn tounter, und fo zeigte fich burchaus eine frifche Ausficht, wie eint fraftige und lebhafte Jugend fie nur munichen tonnte. Und ichien es traurig ju fepn, eine junge Fürftin obne bie Barte eines ichidlichen Bebaudes in eine fehr maßige au gang anders 3weden erbaute Wohnung einzuladen, aai i bie fcben # legenen mobleingerichteten Landbaufer. t. Debelot b

und andere vortheilhafte Luftfifte, Genuf des Gegenwärtigen und hoffnung auch in diefem damals jur Nothwendigfeit gewordenen Naturleben fich productiv und angenehm thätig zu erweisen.

Man hat im Berlaufe bieses biographischen Bortrags umständlich gesehen, wie das Kind, der Knade, der Jüngling sich auf verschiedenen Wegen dem Uebersinnlichen zu nahern gesucht; erst mit Neigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt, dann mit Liebe sich an eine positive sestgeschlossen; ferner durch Zusammenziehung in sich selbst seine eignen Kräfte versucht und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Als er in den Zwischenraumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suche, sich umsah, begegnete ihm manches, was zu keiner von allen gehören mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen, daß es besser sep, den Gedanken von dem Ungeheuren, Unsasslichen abzuwenden.

Er glaubte in der Natur, der belebten und unbelebten, ber beseelten und unbeseelten etwas zu entdeden, das sich nur in Widersprüchen manisestirte und deshalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gesast werden könnte. Es war nicht göttlich, denn es schien unvernünftig; nicht menschlich, denn es hatte keinen Verstand; nicht teuslisch, denn es war wohlthätig; nicht englisch, denn es ließ oft Schadenfreude merken. Es glich dem Zusal, denn es bewies keine Folge; es ähnelte der Borsehung, denn es deutete auf Zusammenhang. Alles was uns begränzt schien für dasselbe durchbringbar; es schien mit den nothwendigen Elementen unsres Dassens willkürlich zu schalten; es zog die Zeit zusammen und behnte den Naum aus. Nur im Unmöglichen schien es

fich zu gefallen und das Mögliche mit Berachtung von fich

Dieses Besen, das zwischen alle übrigen hineinzutreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, nannte ich bamonisch, nach dem Beispiel der Alten und derer die etwas Aehnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Besen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bilb füchtete.

Unter bie einzelnen Theile ber Beltgeschichte, bie ich sorgsältiger studirte, gehörten auch die Ereignisse welche die nachher vereinigten Niederlande so berilbmt gemacht. Ich hatte die Quellen sleißig erforscht und mich möglichst unmittelbar zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht. Höchst dramatisch waren mir die Situationen erschienen und als Hauptsigur, um welche sich die übrigen am gladlichsten versammeln ließen, war mir Graf Egmont aufgefallen, bessen menschlich ritterliche Größe mir am meisten behagte.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ihn in einen Charafter umwandeln, der folche Eigenschaften besaß, die einen Jüngling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten besser als einen Haudvater; einen Unabhängigen mehr als einen, der, noch so frei gesinnt, durch mancherki Berhältnisse begränzt ist.

Als ich ihn nun so in meinen Gedanken verjängt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm bie ungemessene Lebensluft, das granzenlose Autrauen zu sich selbst, die Gabe alle Menschen an sich zu ziehen (attrativa) und so die Gunst des Wolks, die stille Neigung einer Färstin, die ausgesprochene eines Naturmädchens, die Theilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen; ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die perfonliche Tapferfeit, Die ben Gelben ausgezeichnet. tit die Bafe, auf ber fein ganges Wefen rubt, ber Grund und Boden, aus bem es bervorfprogt. Er fennt feine Befahr, und verblendet fich über bie größte bie fich ibm nabert. Durch Reinde die und umgingeln, folagen wir und allenfalls burd: bie Dete ber Staateflugheit find fcmerer ju burchbrechen. Das Damonische, mas von beiben Geiten im Spiel ift, in welchem Conflict bas Liebensmurbige untergebt und bas Gehafte triumpbirt, fodann bie Ausficht, bag bieraus ein Drittes bervorgebe, bas bem Bunich aller Menichen entfprechen werde, diefes ift es mohl, mas bem Stude, freilich nicht gleich bei feiner Erfcheinung, aber doch fpater und gur rechten Beit die Gunft verschafft bat, beren es noch jest genieft. Und fo will ich benn auch bier, um mancher geliebten Lefer willen, mir felbit vorgreifen und weil ich nicht weiß, ob ich fo bald wieber jur Rebe gelange, etwas aussprechen, movon ich mich erft viel fpater überzeugte.

Obgleich jenes Damonische sich in allem Körperlichen und Untörperlichen manifestiren fann, ja bei ben Thieren sich aufs merkwurdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit bem Menschen im wunderbarften Jusammenhang und bildet eine ber moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengesetze, doch sie durchtreuzende Macht, so daß man die eine für den Zettel, die andere für den Einschlag könnte gelten laffen.

Für die Phanomene welche hiedurch hervorgebracht werben, giebt es ungablige Namen: benn alle Philosophien und Religionen haben prosaisch und poetisch dieses Nathsel zu lösen und die Sache schließlich abzuthun gesucht, welches ihnen noch fernerbin unbenommen bleibe.

Um fruchtbarften aber ericeint biefes Damonifche, wenn es in irgend einem Menfchen überwiegend hervortritt. Babrend

meines Lebensganges habe ich mehrere theils in ber Rabe. theils in ber Kerne beobachten tonnen. Es find nicht immer bie porguglichften Menfchen, weder an Geift noch an Talen ten, felten burch Bergensgute fich empfehlend; aber eine ungebeure Rraft gebt von ibnen aus, und fie üben eine nnalaubliche Gewalt über alle Geschöpfe, ja fogar über bie Elemente, und wer fann fagen, wie weit fich eine folde Birtung erftreden wird? Alle vereinten fittlichen Grafte vermögen nichts gegen fie; vergebens, bag ber bellere Theil ber Menfchen fie als Betrogene ober als Betruger verbächtig machen will, die Maffe wird von ihnen angezogen. ober nie finden fich Gleichzeitige ihres Gleichen, und fie find burd nichts zu überminden, als burd bas Universum felbit. mit dem fie den Rampf begonnen: und aus folden Bemer: fungen mag wohl jener fonderbare, aber ungebeure Sprud entstanden sevn: Nemo contra deum nisi deus ipse.

Bon diesen höheren Betrachtungen tehre ich wieder in mein kleines Leben jurud, dem aber boch auch seltsame Ereignisse, wenigstens mit einem damonischen Schein bekleibet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel bes Gotthard, Italien den Rücken wendend, nach hause gekehrt, weil ich Lill nicht entbehren konnte. Eine Reigung, die auf die hoffnung eines wechselseitigen Besises, eines dauernden Zusammenlebens gegründet ist, stirbt nicht auf einmalab; ja sie nahrt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Bunsche und redlicher hoffnungen, die man heat.

Es liegt in der Natur der Sache, daß fich in folden Fällen das Mädchen eher bescheibet, als der Jüngling. Als Abkömmlingen Pandorens ist den schönen Kindern die wänschenswerthe Gabe verliehen, anzureizen, anzuloden und mehr burch Natur mit Salbvorsab, als durch Reigung, is mit

Frevel um fich zu versammeln, wobei fie denn oft in Gefahr tommen, wie jener Zauberlehrling, vor dem Schwall der Berehrer zu erschrecken. Und dann foll zuleht denn doch bier gewählt sepn, einer foll ausschließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Hause führen.

Und wie zufällig ift es, was hier ber Wahl eine Richtung giebt, bie Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit Ueberzeugung Berzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Ueberzeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Abschied genommen, und ich hatte die schone zerstreuende Reise angetreten; aber sie bewirfte gerade das Umgefehrte.

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung. Alle Erinnerungen,
hoffnungen und Bunsche hatten ein freies Spiel. Nun kam
ich zuruck und wie das Wiedersehen der frei und freudig Liebenden ein himmel ist, so ist das Wiedersehn von zwei nur
durch Vernunstgründe getrennten Personen ein unleidliches
Kegeseuer, ein Vorhof der hölle. Als ich in die Umgebung
Lili's zurücksam, sühlte ich alle jene Misshelligseiten doppelt,
die unser Verhältniß gestört hatten; als ich wieder vor sie
selbst hintrat, siel mir's hart aus herz, daß sie für mich
verloren sep.

Ich entschloß mich baber abermals zur Flucht, und es kennte mir bestalb nichts erwunschter seyn, als daß das junge berzoglich Weimarische Paar von Sarlsruhe nach Frankfurt kommen und ich, früheren und späteren Einladungen gemäß, ihnen nach Weimar folgen sollte. Bon Seiten jener Herrschaften batte sich ein gnädiges, ja zutrauliches Betragen immer gleich erhalten, das ich von meiner Seite mit leidenschaftslichem Danke erwiederte. Meine Anhänglichkeit an den Herzog von dem ersten Augenblicke an; meine Verehrung gegen

die Prinzessin, die ich schon so lange, obgleich nur von Ansehn kannte; mein Wunsch Wielanden, der sich so liberal gegen mich betragen hatte, persönlich etwas Freundliches zu erzeigen und an Ort und Stelle meine halb muthwilligen, halb zufälligen Unarten wieder gut zu machen, waren Beweggründe genug, die auch einen leidenschaftslosen Jüngling hätten aufreizen, ja antreiben sollen. Nun kam aber noch hinzu, daß ich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili süchten mußte, es sep nun nach Süden, wo mir die täglichen Erzählungen meines Vaters den herrlichsten Kunst und Natur-Himmel vorbildeten, oder nach Norden, wo mich ein so bedeutender Kreis vorzüglicher Menschen einlub.

Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische Hof war zu gleicher Zeit daselbst, und auch von diesem und dem, die jungen Prinzen geleitenden, Geheimenrath von Dürkheim ward ich auss freundlichste ausgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Weise, es nicht an einem seltsamen Ereigniß sehlen möchte, so sehte mich ein Misverständniß in eine unglaubliche obgleich ziemlich heitere Verlegenheit.

Die Weimarischen und Meiningschen herrschaften wohnten in Einem Gasthof. Ich ward zur Tafel gebeten. Der Weimarische Hof lag mir dergestalt im Sinne, daß mir nicht einsiel, mich näher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug war zu glauben, man wolle von Meininglicher Seite auch einige Notiz von mir nehmen. Ich gebe wohlangezogen in den Römischen Kaiser, sinde die Zimmer der Weimarischen Herrschaften leer, und da es heißt, sie wären bei den Meiningischen, verfüge ich mich dorthin und werde freundlich empfangen. Ich dente, dieß sep ein Besind vor Tasel oder man speise vielleicht zusammen, und erwarte

ben Ausgang. Allein auf einmal fest fich die Weimarische Suite in Bewegung, der ich benn auch folge; allein fie geht nicht etwa in ihre Gemächer, fondern gerade die Treppe hinunter in ihre Wägen und ich finde mich eben allein auf der Straße.

Unftatt mich nun gewandt und flug nach ber Sache um= authun und irgend einen Auffdlug ju fuchen, ging ich, nach meiner entichloffenen Beife, fogleich meinen Beg nach Saufe, mo ich meine Eltern beim Nachtische fant. Dein Bater icuttelte ben Ropf, indem meine Mutter mich fo aut als moglich zu entichabigen fuchte. Gie vertraute mir Abends: als ich meggegangen, babe mein Bater fich geaußert; er munbre nich bodlich, wie ich, boch fonft nicht auf ben Ropf gefallen. nicht einsehen wollte, bag man nur von jener Geite mich an neden und mich zu beschämen gebachte. Aber biefes fonnte mid nicht rubren: benn ich mar icon herrn von Durtbeim begegnet, ber mich, nach feiner milben Urt, mit anmuthigen icherzhaften Bormurfen gur Rebe ftellte. Dun mar ich aus meinem Traum erwacht und batte Gelegenheit, für bie mir gegen mein Soffen und Erwarten gugedachte Gnabe recht artig zu banten und mir Bergeibung zu erbitten.

Nachdem ich baber so freundlichen Anträgen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward folgendes verabredet. Ein in Carloruhe gurückgebliebener Cavalier, welcher einen in Strafburg verfertigten Landauer Bagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Frankfurt eintreffen, ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Beimar sogleich abzureisen. Der heitere und gnädige Abschied, den ich von den jungen Herrschaften erfuhr, das freundliche Betragen der Hosseute, machten mir diese Reise höchst wünschenswerth, wozu sich der Weg so angenehm zu ebnen schien.

Aber auch hier sollte burch Jufälligkeiten eine so einsache Angelegenheit verwicklt, burch Leibenschaftlichkeit verwirrt und nahezu völlig vernichtet werden: denn nachdem ich überall Abschied genommen und den Tag meiner Abreise vertündet, sobann aber eilig eingepackt und dabei meiner ungedruckten Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen herbeisühren und mich in eine neue Gegend, in neue Verhältnisse bringen sollte. Die Stunde verging, der Tag auch und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen und überhaupt um nicht durch Inlanf und Besuch überhäuft zu sepn, mich seit dem besagten Morgen als abwesend angegeben hatte; so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Jimmer still halten und besand mich baher in einer sonderbaren Lage.

Beil aber die Ginfamteit und Enge jebergeit für mich etwas fehr Gunftiges hatte, indem ich folche Stunden st nuten gebrangt mar, fo fcbrieb ich an meinem Egmont fort und brachte ihn beinahe ju Stande. 3ch las ihn meinem Bater vor, der eine gang eigne Reigung ju biefem Stud et mann, und nichts mehr munichte, als es fertig und gebrudt au feben, weil er hoffte, bag ber gute Ruf feines Sobnes badurch follte vermehrt werben. Gine folde Berubianna und neue Bufriedenheit mar ihm aber auch notbig: benn er medte über bas Außenbleiben bes Bagens bie bebentlichften Gloffen. Er hielt bas Bange abermals nur fur eine Erfindung, glanbte an feinen neuen Landauer, bielt ben gurudgebliebenen Cane lier für ein Luftgespenst; welches er mir gwar nur inbirect ju verfteben gab, bagegen aber fich und meine Mutter beite ausführlicher qualte, indem er bas Bange als einen Inflicen hofftreich anfah, ben man in Gefolg meiner Ungrten beie ausgeben laffen, um mich ju franten und ju befchamen, wenn ich nunmehr ftatt jener gehofften Chre fchimpflich figen geblieben.

Ich felbst hielt zwar Anfangs am Glauben fest, freute mich über die eingezogenen Stunden, die mir weder von Freunden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstreuung verkummert wurden und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont rüstig fort. Und diese Gemuthostimmung mochte wohl dem Stuck selbst zu gute kommen, das, von so viel Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen hätte geschrieben werden können.

So vergingen acht Tage und ich weiß nicht, wie viel drüber, und diese vollige Einterterung fing an mir beschwerlich zu werden. Seit mehreren Jahren gewohnt unter freiem himmel zu leben, gesellt zu Kreunden, mit benen ich in bem aufrichtigften, geschäftigften Wechselverhaltniffe fand, in ber Nabe einer Beliebten, von ber ich zwar mich gu trennen ben Borfat gefaßt, die mich aber boch, fo lange noch bie Moglichfeit war mich ihr ju nabern, gewaltsam ju fich forderte, - alles diefes fing an mich bergeftalt zu beunruhigen, baß bie Ungiehungefraft meiner Tragodie fich gu vermindern und Die poetische Productionefraft burch Ungebulb aufgeboben au merben brobte. Schon einige Abende mar es mir nicht moalich gewesen zu Saus zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt ichlich ich in ber Stadt umber, an ben Saufern meiner Freunde und Befannten vorbei, und verfaumte nicht auch an Lili's Fenfter ju treten. Sie wohnte im Erdgeschoß eines Edhaufes, die grunen Rouleaur maren niedergelaffen; ich fonnte aber recht gut bemerten, daß die Lichter am gewöhn= lichen Plate ftanden. Bald borte ich fie zum Claviere fingen: es war bas Lied: Ach wie ziehft bu mich unwiderftebz lich! bas nicht gang vor einem Jahr an fie gebichtet marb.

Es mußte mir scheinen, daß sie es ausdrucksvoller fange als jemals, ich konnte es beutlich Wort vor Wort verstehn; ich hatte das Ohr so nahe angedrückt wie nur das auswärts gebogene Gitter erlaubte. Nachdem sie es zu Ende gesungen, sah ich an dem Schatten, der auf die Nouleaux fiel, daß sie aufgestanden war; sie ging hin und wieder, aber vergebens suchte ich den Umriß ihres lieblichen Wesenes durch das dichte Gewebe zu erhaschen. Nur der sesse durch das dichte Gewebe zu erhaschen. Nur der sesse wich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beschwerlich zu sern, ihr wirklich zu entsagen und die Vorstellung, was für ein sellsames Aussehen mein Wiedererscheinen machen müßte, konnt mich entscheiden, die so liebe Nähe zu verlassen.

Noch einige Tage verstrichen und die Hypothese meines Baters gewann immer mehr Wahrscheinlichseit, da anch nicht einmal ein Brief von Sarlsruhe kam, welcher die Ursachen der Berzögerung des Wagens angegeben hatte. Meine Dictung gerieth ins Stocken und nun hatte mein Bater guted Spiel bei der Unruhe von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor: die Sache sep nun einmal nicht zu andern, mein Koffer sep gepackt, er wolle mir Geld und Eredit geben nach Italien zu gehen, ich musse mich aber gleich entschließen aufzubrechen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Nachricht eingelausen sep, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heidelberg, von dennen aber nicht wieder durch die Schweiz, sondern nunmehr durch Straubündten oder Tyrol über die Alpen geben wolle.

Wunderbare Dinge mussen freilich entstehen, wenn eine planlose Jugend, die sich selbst so leicht mislettet, noch durch einen leidenschaftlichen Irrthum des Alters auf einen falschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben

überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wär' ein solches Zufälliges leicht aufzuklären gewesen, aber wir verschwören uns gar zu gern mit dem Irrkhum gegen das Natürlichwahre, so wie wir die Karten mischen eh' wir sie herumgeben, damit ja dem Zufall sein Antheil an der That nicht verkümmert werde; und so entsteht gerade das Element, worin und worauf das Dämonische so gern wirkt und uns nur desto schlimmer mitspielt, jemehr wir Ahnung von seiner Nähe baben.

Der lette Tag war verstrichen, den andern Morgen sollte ich abreisen und nun brangte es mich unendlich, meinen Freund Passaunt, der eben aus der Schweiz zurückgesehrt war, noch einmal zu sehen, weil er wirklich Ursache gehabt hatte zu zurnen, wenn ich unser inniges Bertrauen durch völlige Geheimhaltung verlett hatte. Ich beschied ihn daher durch einen Unbekannten Nachts an einen gewissen Plat, wo ich in meinen Mantel gewickelt eher eintraf als er, der auch nicht ausblied und, wenn er schon verwundert über die Bestellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Platze fand. Die Freude war dem Erstaunen gleich, an Beredung und Berathung war nicht zu denken, er wünschte mir Glück zur italiänischen Reise, wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach Heibelberg begab, bazu hatte ich mehrere Ursachen: eine verständige, denn ich hatte gehört, der Beimarische Freund wurde von Carloruhe über Heibelberg fommen; und sogleich gab ich, angelangt auf der Post, ein Billet ab, das man einem auf bezeichnete Beise durchreisenben Cavalier einhändigen sollte; die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Verhaltnis zu Liti-

Demoiselle Delf nämlich, welche die Bertraute unferer Reigung, ja die Vermittlerin einer ernstlichen Verbindung bei ben Eltern gewesen war, wohnte daselbst, und ich schafte mir es für das größte Glück, ehe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glücklichen Zeiten mit einer werthen geduldigen und nachsichtigen Freundin durchschwaßen zu können.

3ch ward wohl empfangen und in manche Kamilie eingeführt, wie ich mir benn in bem Sause bes Dberforftmeifters von 28.... febr mobigefiel. Die Eltern maren anständia bebagliche Versonen, die eine Tochter abnelte Kriederifen. Ge mar gerade bie Beit ber Beinlefe, bas Better fcon und alle bie elfassischen Gefühle lebten in bem fconen Rhein: und Redar-Thale in mir wieder auf. Ich batte biefe Reit au mir und andern munderliches erlebt, aber es mar noch alles im Werden, fein Resultat bes Lebens batte fic in mir ber porgethan, und das Unendliche, mas ich gemabrt batte, per mirrte mich vielmehr. Aber in Gefellichaft war ich noch wie fonft, ja vielleicht gefälliger und unterhaltenber. Sier unter biefem freien Simmel, unter ben froben Menfchen fucte ich die alten Spiele wieder auf, die ber Jugend immer nen und reigend bleiben. Eine frühere noch nicht erloschene Liebe im Bergen, erregte ich Untheil ohne es zu wollen, auch menn ich fie verschwieg, und so mard ich auch in diesem Rreise balb ein beimifch, ja nothwendig, und vergaß, daß ich nach ein paar verichmatten Abenden meine Reife fortsufeben den Dlan batte.

Demoiselle Delf war eine von ben Personen, bie ohne gerade intrigant zu seyn, immer ein Geschäft haben, andere beschäftigen und bald diese bald jene Iwede durchführen wollen. Sie hatte eine tuchtige Freundschaft zu mir gefaßt und fonnte mich um so eher verleiten, langer zu verweilen, ba ich in ihrem Hause wohnte, wo sie meinem Dableiben alleriei

Bergnügliches vorhalten und meiner Abreise allerlei hindernisse in den Weg legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Lili lenken wollte, war sie nicht so gefällig und theilnehmend wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unsern beiderseitigen Borsat, und unter den bewandten Umständen zu trennen, und behauptete, man musse sich in das Unvermeibliche ergeben, das Unmögliche aus dem Sinne schlagen, und sich nach einem neuen Lebensinteresse umsehn. Planvoll, wie sie war, hatte sie bieß nicht dem Zusall überlassen wollen, sondern sich sich nan wehl fah, daß ihre leste Einladung nach heibelberg nicht so absichtlos gewesen, als es schien.

Shurfürst Carl Theodor namlich, der für die Künste und Wissenschaften so viel gethan, residirte noch zu Mannheim, und gerade weil der Hof katholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die lettere Partei alle Ursache, sich durch rüstige und hoffnungsvolle Männer zu verstärken. Nun sollte ich in Gottes Namen nach Italien gehn und dort meine Einsichten in dem Kunstsach ausbilden, indessen wolle man für mich arbeiten, es werde sich bei meiner Rückfunst ausweisen, ob die auskeimende Neigung der Fräulein von W.... gewachsen oder erloschen, und ob es räthlich sev durch die Verbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Vaterlande zu begründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein planlofes Wesen konnte sich mit ber Planmäßigkeit meiner Freunbin nicht ganz vereinigen; ich genoß das Wohlwollen des Augenblicks, Lili's Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles andre, was mir hatte gefallen ober mich zerstreuen konnen. Nun rief ich mir aber ben Ernst meines großen Reise-Unternehmens vor die Seele, und beschloß auf eine fanfte und artige Beise mich lodzulosen und in einigen Tagen meinen Weg weiter fortzusehen.

Bis tief in die Nacht binein batte Demoifelle Delf mir ihre Plane und was man für mich zu thun Willens war, im Einzelnen bargeftellt, und ich fonnte nicht anbers als bantber folche Befinnungen verehren, obgleich bie Abficht eines ge miffen Rreifes, fich durch mich und meine mogliche Gunft bei Sofe zu verstärfen, nicht gang zu vertennen mar. Bir trenn: ten und erft gegen eins. Ich hatte nicht lange aber tief ge ichlafen, als bas horn eines Postillons mich wedte, ber reiten vor dem Saufe bielt. Bald barauf ericbien Demoifelle Delf mit einem Licht und Brief in den Banden und trat por mein Lager. Da baben mir's! rief fie aus. Lefen Sie, fagen Sie mir was es ift. Gewiß tommt es von den Beimarifden. Bit es eine Ginladung, fo folgen Sie ihr nicht, und erinnern fich an unfre Befprache. Ich bat fie um bas Licht und um eine Diertelftunde Ginsamfeit. Gie verließ mich ungern. Dbne ben Brief zu eröffnen, fab ich eine Beile vor mich bin. Die Staffette tam von Frankfurt, ich fannte Siegel und Sand; der Freund mar alfo bort angefommen; er lub mich ein, und ber Unglaube und Ungewißbeit batten und übereilt. Marum follte man nicht in einem rubigen burgerlichen Suftanbe auf einen ficher angefündigten Mann marten, beffen Reife burd fo manche Bufalle verfpatet werden tonnte? Es fiel mir wie Schuppen von den Mugen. Alle vorhergegangene Gute, Engbe, Butrauen ftellte fich mir lebhaft wieder vor, ich fchamte mich fast meines munderlichen Seitensprungs. Nun eröffnete id ben Brief, und alles war gang naturlich jugegangen. Dein ausgebliebener Beleitemann hatte auf ben nenen Bagen, ber von Strafburg tommen follte, Tag für Tag, Stunde fir Stunde, wie wir auf ihn geharrt; war alsbann Gefchafts wegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen, und hatte bort zu seinem Schred mich nicht gefunden. Durch eine Staffette sendete er gleich das eilige Blatt ab, worin er vorzuusseite, daß ich sofort nach aufgeklärtem Jrrthum zurudkehren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.

So fehr sich auch mein Verstand und Gemuth gleich auf biese Seite neigte, so sehlte es boch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Mein Vater hatte mir einen gar hübschen Reiseplan aufgesest und mir eine kleine Vibliothel mitgegeben, durch die ich mich vordereiten und an Ort und Stelle leiten konnte. In müßigen Stunden hatte ich bisher keine andere Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letten kleinen Reise im Wagen nichts anderes gedacht. Jene herrlichen Gegenstande, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Nachbildung aller Art kennen gelernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entfernte.

Ich hatte mich indeß angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirthin trat herein. Was foll ich hoffen? rief sie aus. Meine Beste, sagte ich, reden Sie mir nichts ein, ich bin entschlossen zurüczusehren; die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen, sie zu wiederholen wurde nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gefaßt werden, und wer soll ihn fassen als der, den er zuleht angeht?

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich badurch endigte, daß ich meinem Burschen befahl Post zu bestellen. Vergebens bat ich meine Wirthin sich zu beruhigen und den scherzhaften Abschied, den ich gestern Abend bei der Gesellschaft genommen hatte, in einen wahren zu

verwandeln; zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Auswartung für kurze Zeit angesehen sep; daß meine itaitänische Reise nicht ausgehoben, meine Ruckehr hierher nicht abgeschnitten sep. Sie wollte von nichts wissen und beunruhigte den schon Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Thur; ausgepackt war; der Postillon ließ das gewöhnliche Zeichen der Ungeduld erschallen; ich riß mich los; sie wollte mich noch nicht fahren lassen, und brachte kunklich genug die Argumente der Gegenwart alle vor, so daß ich endlich leidenschaftlich und begeissert die Worte Egmonts ausrief:

"Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Beiftern gepeitscht gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schickfals leichtem Wagen durch, und und bleibt nichts, als muthig gefaßt, die Zügel fest zu halten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Raber abzelenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich boch kaum, wober er kau!"











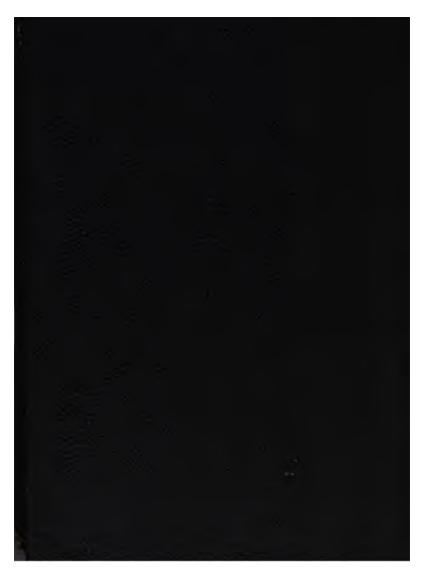